

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY Rema Critique

Rod Reuss





# Die Berren von Battstatt und ihre Bestzungen.

Ein Beitrag zur mittelalterlichen Geschichte Büddeutschlands

mif

6 Stammbäumen und 2 Wappentafeln

bon

## August Scherlen,

Affiftent am Stadtarchiv Colmar.



1908. Bfrahburger Druckerei und Berlagsanstalt — Miliale Colmar.





Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY Rerue Critique

Rod Reuss





# Die Berren von Hattstatt und ihre Besitzungen.

Ein Beitrag zur mittelalterlichen Geschichte Büddeutschlands

mit

6 Stammbäumen und 2 Wappentafeln

bon

# August Scherlen,

Affiftent am Stadtarchiv Colmar.



1908. Bfraßburger Druckerei und Berlagsanstalt — Miliale Colmar.

Th 8088.10

THE LIFT OF WILLIAM ENDICOTT, JR.

# Die Perren von Pattstatt und ihre Pesitzungen.

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

### Dem Andenken

des verewigten

## Beren Dr. Peino Pfannenschmid,

Geheimer Archivrat und Direktor des Bezirksarchivs des Ober-Elsak,

in Dankbarkeit und bleibender Berehrung gewidmet vom

Verfasser.



Digitized by Google

### Vorwort.

6.50

Durch das bereitwillige Entgegenkommen der "Straßburger Druckerei und Verlagsanstalt, Filiale Colmar" wurde dem Herausgeber dieses Werkes Gelegenheit geboten, dasselbe zuerst in deren Unterhaltungsblatt, dem "Elsässer Erzähler", in sortlausensden, kleineren, von 8 zu 8 Tagen geschrichenen Abschnitten zu veröffentlichen. Hieraus ging dann die vorliegende Buchausgabe hervor, die außer vielsachen Ergänzungen durch Hinzusügung der Quellen, der Stammbäume, Siegels und Wappentaseln und eines ausssührlichen Personens und Ortsregisters erhöhte Brauchbarkeit erhält.

Die nachstehende Arbeit über die Edlen von Sattstatt habe ich im Januar 1903 auf Wunsch meines langjährigen Lehrers, bes heimgegangenen herrn Geheimrats Dr. B. Pfannenschmid. Colmar, ber "Industriellen Gesellschaft von Mülhausen" zum Bewerb um Breis 111 eingereicht. Das unter bem Siegel ber Anonymitat vorgelegte, mit dem Rennspruch "Arbeit macht bas Leben füß" versehene Manuffript wurde von der hiftorischen Rommission der betreffenden Gesellchaft wohl empfohlen und nach 3 Monaten ben herren Frit Reftler, Fabrifant in Sulzmatt, und Andreas Balt, Bibliothefar zu Colmar, zur eingehenderen Brufung überwiesen. Ende Juni des schon bezeichneten Jahres murde mir endlich mit den beften Gluckwunschen der hiftorischen Rommission die Runde überbracht, daß die Arbeit in der Hauptsitzung vom 24. Juni mit der silbernen Medaille erfter Rlaffe gefront worden fei. Die beiden obengenannten Berren, welche bie Arbeit zu prufen hatten, und die ganze "Induftrielle Gefellschaft" haben mich für die mir gewordene Ermutigung und Auszeichnung fehr verpflichtet. Deshalb fpreche ich ihnen und allen, welche mir leitend, ratend ober helfend beistanden, und mein Unternehmen auf irgend eine Beise forberten, an diefer Stelle of



fentlich meinen lebhaftesten Dank aus. In besonderem Maße gebührt derfelbe dem verstorbenen Herrn Geheimen Archivrat und Archivdireftor Dr. Beino Pfannenichmid, ohne deffen fraftige Unterstützung, liebreiche Belehrung und andauerndes Wohlwollen mir die Ausführung einer folch' gewagten Arbeit ganz unmöglich gewesen wäre. Sodann haben mich die Herren Kammerherr Rindler v. Knobloch und Staatsarchivar Dr. Wackernagel zu Bajel in bochftem Brade verpflichtet. Erfterer ale bervorragender Renner elfäsischer Familien., Wappen- und Siegelkunde hat mir bereitwilligft seine koftbare Sammlung zur Berfügung geftellt; letterer hat mir gegenüber feltene Buvortommenheit und großes Bertrauen erwiesen, als ich durch die hohe Bermittelung des ehemaligen herrn Bezirkspräfidenten des Ober Elfaß, Seiner Durchlaucht des Prinzen zu Sobenlobe. Schillingefürst, infolge huldvoller Unterftützung des Raiserlichen Statthalters, des Fürften von Sobenlobe Langenburg, mehrere Wochen am Staatsarchive zu Bafel arbeiten burfte. Nicht vergeffen will ich auch herrn Baron R. von Schauenburg perlisheim, ber als indirekter Nachkomme der Ebeln von hattstatt mit liebens: würdigem Intereffe meine Bestrebungen forberte und mir fein Familienarchiv zu Gaisbach bei Oberkirch (Baden) öffnete. Gerne gedenke ich auch in bankbarer Erinnerung des Herrn Barons v. Althaus von Freiburg und der Archivbeamten zu Bascl, Bern, Befançon, Colmar, Freiburg, Jansbruck, Karlsruhe, Ludwigsburg, Mülhausen, Nancy, Schlettstadt, Strafburg, Stuttgart, der Herren Bibliothekbeamten zu Basel, Colmar, Freiburg, Karlsrube, Strufburg und Stuttgart, meiner vorgesetzten Behörde, des auch hinübergegangenen einstigen Bürgermeisters A. Felt von Hattstatt und schließlich bes gastfreundlichen Berrn Mitolaus Roth, Behrers und Gemeindeschreibers zu hattstatt, der mir baselbst manche angenehme Stunde bereitet hat.

Colmar, Anfang August 1908.

Auguft Scherlen.



### EXTRAIT DU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE

Juin-Juillet 1903

#### RAPPORT

présenté au nom du comité d'histoire, de statistique, et de géographie, concernant un travail portant la devise: "Arbeit macht das Leben süss" et intitulé "Les Seigneurs de Hattstatt",

par M. Fritz Kessler.

Messieurs,

Vous m'avez chargé d'examiner le travail dont la devise ,,Arbeit macht das Leben süss" (Le travail donne des douceurs à la vie), a dû rendre l'existence bien agréable à son auteur pendant au moins une quinzaine d'années, temps qu'il a consacré, ainsi qu'il nous le dit lui-même dans sa préface, à élaborer l'ocuvre qu'il nous présente.

Cet historique des seigneurs de Hattstatt est en effet un labeur considérable, qui a nécessité non seulement une énergie qui n'a pas dû fléchir un seul instant, mais encore une patience énorme, secondée par une aptitude paléographique remarquable.



Toutes ces qualités réunies ont enfin permis à l'auteur d'écrire le mot — Fin -- en terminant sa tâche et en la croyant achevée.

Ce dernier qualificatif demande une explication; je vais la donner de suite afin de ne pas laisser trop longtemps ouvert un point d'interrogation.

En un mot, je considère qu'un ouvrage historique n'est réellement achevé et mis au point, que lorsqu'il est muni de "Tables" soit:

- 1º Table de divisions (c'est la seule qui soit faite);
- 2º Table des noms d'hommes cités;
- 3º Table des noms des endroits cités ou géographique.

Autrement il serait fort difficile de faire des recherches, ou de se reconnaître, surtout en ce qui concerne le travail qui nous occupe, et qui comporte une telle surabondance de documents et de noms propres, que sans l'aide de tables, l'étude en serait trop ardue.

Vous me direz sans doute que je suis bien exigeant, mais nous ne saurions plus nous passer de ce surcroît de travail que nous exigeons de l'auteur, à vrai dire, pour nous faciliter beaucoup le nôtre.

D'autres l'ont, du reste, parfaitement compris, et ce ne sont point des moindres, comme historiographes alsatiques; je me contenterais de citer Mossmann (Cartulaire de Mulhouse) et le Dr. Karl Albrecht (Cartulaire des Rappoltstein).

Je voudrais aussi que l'auteur mt au bas de chaque page (d'après la disposition du manuscrit, cette intention est indiquée) l'indication des sources oû il a puisé, tant des auteurs, avec le titre des ouvrages et la pagination, que des fonds publics, oû il a pu consulter les nombreuses archives qu'il a compulsées, et c'est là, Messieurs, le point sur lequel j'appelle toute votre attention.

Nous voyons malheureusement, depuis quelque temps, paraître en librairie des plaquettes, des opuscules, et même des livres (oeuvre d'une catégorie de gens appelée généralement: "Doctus cum libro"), qui ne sont en somme que des compilations d'auteurs imprimés et à la portée de tout le monde. C'est un courant, une mode qui n'amène aucun résultat nouveau pour l'histoire de notre pays, sauf toutefois



celui de rééditer souvent des erreurs qui, reproduites déjà par l'auteur consulté, reçoivent de par ce fait une sorte de consécration.

Ici, rien de pareil; nous sommes en présence d'une oeuvre sérieuse, admirablement documentée, et cela principalement par les archives, non seulement des fonds existant en Alsace, mais encore à l'étranger. En dehors des cartulaires mentionnés ci-dessus et des écrits des historiens alsatiques antérieurs au XIXe siècle, c'est la première fois que nous nous trouvons en présence d'une étude historique embrassant cinq siècles (1139 à 1643) basée sur des preuves extraites spécialement de manuscrits d'une indéniable authenticité, venant corroborer et singulièrement augmenter les renseignements que nous pouvons puiser dans les ouvrages imprimés.

Ce travail, parfaitement original et personnel se divise en quatre parties.\*)

- 1º La préface.
- 2º Considérations générales sur les nobles de Hattstatt comprenant cinq chapitres et leurs subdivisions:
  - a) Du nom de famille;
  - b) Origine de ladite;
  - c) Du rang occupé par les Hattstatt;
  - d) Causes pour lesquelles Schoepflin et d'autres auteurs qualifient les Hattstatt de Dynastes.
  - e) Lieu et château d'origine.
- 3º La seigneurie de Hattstatt comprenant trois chapitres avec leurs subdivisions:
  - a) Considérations générales;
  - b) Récapitulation des biens;
  - c) Leur administration.
- 4º Histoire particulière de la famille des Ilattstalt comprenant neuf chapitres et leurs subdivisions:
  - a) Considérations générales;
  - b) Histoire de la branche principale;
  - c d e f g) Histoire des branches cadettes et alliées;
  - h) Compléments et additions;
  - i) Conclusion.



<sup>\*)</sup> Il serait bon d'observer que si jamais cet ouvrage devrait être livré à l'impression, il y aurait lieu de remanier cette division, un peu trop compliquée, pour simplifier les recherches et en faciliter aussi la lecture.

A la suite du travail historique proprement dit, l'auteur a joint un dossier considérable de pièces à l'appui, avec indication des sources. Ce surcroît de peines est excessivement louable et prouve l'esprit de méthode qui ressort de l'oeuvre entière.

Qu'ajouter encore? Vous pouvez vous rendre compte, par l'analyse que je viens de vous présenter, du plan général de l'ouvrage et de son ampleur; son importance au point de vue historique proprement dit ne saurait être contestée, le tout étant échafaudé et construit sur des données absolument certaines, et si malgré quelques accents lyriques (chers à une certaine école) le style en est un peu sec, il ne faut attribuer ce léger défaut qu'à la nature même du travail et à l'idée prédominante, que nous voyons toujours ressortir, celle de l'exactitude et de l'exactitude absolue. Tout le monde ne peut, comme les historiens qui ont blanchi sur leur table de travail, déduire la philosophie de l'histoire, en en comparant les causes et les effets, laissons à chacun ce qui lui appartient, aux grands pontifes de l'histoire leur philosophie, aux plus modestes, qui n'en sont pas moins travailleurs pour cela, le rôle tout aussi méritoire d'archivistes consciencieux.

Je vous propose donc, Messieurs, de bien vouloir attribuer à l'auteur du travail portant la devise "Arbeit macht das Leben süss" une médaille d'argent;\*) ce travail remplissant en tous points les conditions énoncées pour l'obtention du prix 106.





<sup>\*)</sup> La Société industrielle, dans sa séance du 24 juin, se déclarant d'accord avec le rapporteur, a voté une médaille d'argent à l'auteur du travail.

L'ouverture du pli cacheté a révélé le nom de M. Auguste Scherlen, i nstituteur à La Baroche, près Orbey (Alsace).

## Inhaltsübersicht.

| Ec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8        |
| Allgemeines über die herren von hattstatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| §. 1. Rame. S. 8; — §. 2. Ursprung. S. 10; — §. 3. Erste geschichtliche Er- wähnung. S. 12; — §. 4. Rangstellung. S. 15; — (Titel und Prä- bikate, Zeugenstellung in den Kaiserurkunden, Stellung als Grund- herren und Ritter, Lehensverhältnis, Allianzen, Berhältnis zum lothringischen Adel, Berhältnis zu Kaiser und Reich, Stellung als Gudemänner); — §. 5. Die Stammburg der Herren von Hatt- statt. S. 23. Zweites Kapitel                                                                                                                              | 40       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10       |
| Die Herrschaft Hattstatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10<br>16 |
| AA. Eigengut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16       |
| 1. Der Hattstatterhof zu Basel. S. 48; — 2. Der Hattstatterhof zu Binningen. S. 49; — 3. Die Höse zu Hattstatt. S. 51; — 4. Die Häuser zu Sulzbach. S. 51; — 5. Häusern. S. 51; — 6. Bieterslingen. S. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| BB. Pfaudgut 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53       |
| 1. Bernhardsweiler bei Oberehnheim. S. 54; — 2. Hattftatt und Osenbür. S. 56; — 3. Oberhergheim S. 57; — 4. Niederhergheim S. 58; — 5. Egisheim. S. 58; — 6. Meienheim. S. 58; — 7. Hattstatt. S. 59; — 8. Deinheim. S. 59; — 9. Frais u. Fontaine bei Belfort. S. 61; — 10. Riegel u. Höhingen (Baden). S. 61; — Gülten zu Wossenheim und Logelnheim. S. 61; — 12. Die Bogtei des Münstertales. S. 62; — 13. Bergheim mit Rohrschweier S. 62; — 14. Der Zehnten zu Oberhergheim. S. 65; — 15. Die Hersschaft Burtheim (Baden). S. 65; — 16. Das Schultheißenamt |          |



#### XIV

| ,                                                   | Schloß Ju                                                                                                             |                                                                                                                                                     | — 19. Teil von                                                                                                                                                                    | felben. S. 66; — 18. Das<br>Regisheim. S. 67; — 20.                                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                     | CC.                                                                                                                   | Lehngut                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | 68       |
| 1<br>-<br>(                                         | u. a. (1. P<br>— 3. Wüt<br>Günsbach<br>heim. S. 7                                                                     | Blixburg S. 72;<br>ple zu Türkheim<br>und Griesbach.<br>17; — 8. Zoll zi                                                                            | — 2. Freihof zi<br>S. 74; — 4. Z<br>S. 75; — 6. Boi<br>1 Jenheim. S.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 | 69<br>}= |
| 1<br>1<br>0<br>6<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>1 | 1. Burg u jchweier. G Gchranten 6. Güter z Gof auf be zu Gulzme Reben zu Gtädtchen Hälfte von lehen zu                | 5. 110; — 3. M<br>fels. S. 111; —<br>3u Herlisheim(?<br>em bortigen Kir<br>11t, Hattstatt un<br>Geberschweier u<br>Jungholz und d<br>Wanzel. S. 116 | heim. S. 82; —<br>eben zu Hattsta<br>- 5. Verschieder<br>). S. 112; — 7<br>chhos. S. 112;<br>d Rusach. S. 1<br>nd Rusach. S.<br>as Dorf Rimbo<br>i; — 1/3 von Hä<br>(15; — 14. De | 2. Mörsberg bei Geberttt. S. 111; — 4. Burgne Basallen. S. 112; — 3. Teil von Kestenholz und — 8. Güter und Zinsen 13; — 9. Einkünste und 113; — 10. Schloß und 113; — 11. Die ausern. 115; — 13. Burgs Setists Straßburg Ges                   | 78       |
| 1<br>6<br>8<br>8                                    | 1. Burg un<br>S. 120; —<br>des Dorfes<br>Rumershe<br>zu Oltring<br>heim und                                           | ib Stadt Weier i<br>3. Burgstall ur<br>3 Duggingen (S<br>im mit dem dort<br>1en und Werenz                                                          | . T. S. 119; — 9<br>1d die Hälfte de<br>1t. Bern) und 1<br>igen Pfarrsap. (<br>1hausen, der ha<br>ningen und St                                                                   | 2. Burg Hartmannsweiler Dorfes Ober-Aesch, 1/2 der halbe Zehnten von S. 121; — 4. Die Wühlen ilbe Zehnten zu Wittenstaffelselden. S. 122; — 1.                                                                                                  |          |
| 1<br><br>4<br>6<br>8<br>8<br>9<br>1<br>1            | 1. Nieberh — 3. Kiro 4. Schulth Sausheim 3u Eber- u gefallenen ichweier. Semeinschaft Vebweiler S. 129; — cheim. S. 1 | ergheim. S. 128 thenfat und Ze eißenamt zu Cl . S. 127; — 6 nd Niederenzen Lehen der Ba 5. 127; — Die getragenen Lef und Trotthofer – 10. Auszehnte | s; — 2. Zehnter bon Baberhergheim. So Die aufgegeb und Dinzheim. selwind zu Gufrüher mit Kralben zu Rädershu. S. 128; — 9n zu Haber kaspar vin des Kaspar v                       | n von Bilzheim. S. 126; mzenheim. S. 126; — 5. Zehnten zu ernen Lehen der Hafner S. 127; — 7. Die heimendolsheim und Ammerst v. Engersheim in Gesteim, Zell (b. Bergholz), d. Tinghof zu Meiweier. zund Gülten zu Logelnsten Blumenen zu Pnnigs | 124      |
| 1                                                   | 1. Lauten)<br>— 3. Cü                                                                                                 | lien zu Cheiske                                                                                                                                     | ogtei) S. 132;<br>im, Burnen u                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 131      |



| Herlisheim. S. 134; — 5. Wossenheim. S. 134; — 6. Lehen bes Mitters Heinrich Wasseller v. Ectirch zu Hitzselben, Bassenberg, Bilstein, Kestenholz und Scherweiler. S. 134; — 7. Güter u. Einkünfte zu Wossenheim, Heiligkreuz, Sulz DE. und Geberschweier. S. 137; — 8. Einkünste und Güter im Masmünstertal, zu Thann, Heiligkreuz, Herlisheim und das Dorf Oberenzen. S. 138; — 9. Mente zu Colmar, Güter zu Herlisheim, Hattstatt, Egisheim, Hof zu Colmar und Zinsen zu Oberenzen. S. 140; — 10. Menten zu Herlisheim, Türkheim und Winzenheim. S. 140; — 10. Menten zu Herlisheim, Türkheim und Winzenheim. S. 144; — 11. Holzweier und Widerschweier. S. 144; — 12. Zehnten und Gewerf zu Banzenheim. S. 145; — 13. Lehen des Hanz Theodald von Delle. S. 146; Dorf Oberhergheim. S. 146; — 15. Hof zu Lutter und Dorf Oltingen. S. 147; — 16. Die ehemaligen Lehen des Heinrich von Eptingen und des Petermann von Eptingen von Blochmond. S. 148; — 17. Einkünste zu Altpfirt. S. 149; — 18. Hof zu Mädersdorf und Güten zu Rusach. S. 149; — 19. Meiertum zu Heiligsteuz. S. 150; — 20. Die Lehen des Friedrich von Münsterol. S. 150; — 21. Hof zu Bendorf und das Mittelschloß zu Hohen-Egischeim mit Berg, Holz zund Zubehör. S. 153; — 22. Dörfer, Zinsen, Gülten und Güter der Herrschast Schwarzenberg. S. 156. |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VI. Leben ber Grafen von Pfirt (Boffenheim, Egisheim, Sulz) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57  |
| VII. Lehen der Grafen v. Blankenberg, Lütelburg, Jülich u. Hennegau, des Herzogs von Brabant und der Herren von Geroldseck 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| VIII. Lehen der Grafen von Horburg und des Hauses Bürttemberg 1 1. Burg Hohhattstatt, Lengenberg und die Bogtei über das Kloster "zum Bassersall". S. 162; — 2. Güter zwischen Hohhattstatt und Herlisheim. S. 173; — 3. Lehen des Heinrich Wasserv. Edirch. S. 174; — 4. Lehen zu hirzselben, Regisheim, Dessenheim und Fessenheim. S. 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61  |
| 1X. Lehen bes Hauses Lothringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77  |
| X. Lehen ber Herren von Rappoliftein 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05  |
| XI. Lehen der Freiherren von Hasenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| XII. Lehen der Freiherren von Schwarzenberg und ihrer Rechtsnach-<br>folger (v. Rechberg, v. Chingen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| XIII. Lehen der Abtei Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| XIV. Lehen der Abtei Peterlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| D. Einige Schlußbemerkungen über die Berwaltungsorganisation und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ڪ د |

#### XVI

Drittes Kapitel.

| Gigentliche  | Lamiliene      | reliminate he | r Ghien has | · Gattflat |
|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| winc million | 25MIIIIII 1111 | acimimic oc   |             | · wallini  |

| A. Vorbemerkungen über das Archiv, die Bibliothek, das Wappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und die Einteilung der Herren von Hattstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I. Die Jungen von Hattstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II. Die Edlen mit dem Stern als Beizeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| III. Die Harft von Hattstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IV. Die Linie der von Entringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V. Die Giselmannen und Schneider von Hattstatt 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VI Die Gutemannen von Hattstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| §. 1. Schickal der ersten Gutemannen (1155—1329) S. 295.<br>§. 2. Die Waffler von Hattstatt. (1319—1407 bezw. 1505). S. 306.<br>§. 3. Geschichte der Gutemannen von 1329 bis nach dem Abgange der Linie von Weier i. T. (1440). S. 319; §. 4. Geschichte der Gutemannen von 1440 bis zum setzten Ritter von Hattstatt. S. 349. § 5.<br>Der letzte Ritter von Hattstatt. S. 372. |
| ©այն                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wappentafel zwischen S. 230/31; Siegeltafel* zwischen S. 234/35;<br>6 Stammbäume am Schluß, svbann<br>Register: A. Die Herren von Hattstatt.                                                                                                                                                                                                                                    |
| B. Allgemeines Personens und Ortsregister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25. trafficence preferent the Little gifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



<sup>\*</sup> Muf die Giegel meifen die Fugnoten des britten napitels bin.

#### Einleitung.

#### Motto:

"Die Gegenwart eilt ichnell vorliber, die Butunft in und unbetannt; nur die Bergangenheit fieht fest in der Geschichte. — Gleichgultigkeit gegen die Geschichte geugt baber von Gleichgultigkeit gegen Leben und Bilbung."

Nach Luben. 1)

Ber von der blühenden Bezirkshauptstadt des Ober-Elfaß cinen Ausflug ober eine Reife nach Guben unternimmt, wird beim Austritt aus Colmax unvermerkt ben Blick nach Westen schweifen laffen, zumal wenn die untergehende Sonne die stolzen Bergesreihen der Bogesen im rötlichen Abendsonnenscheine erstrahlen läßt. Unleugbar gehört ja der wunderschöne Streifen Landes von Colmar bis Rusach zu den prächtigsten Gauen, welche die wandernde Sonne auf ihrem raftlofen Laufe begrüßt. Größte Abwechslung und reichste Mannigfaltigkeit gestalten den Anblick dieses gesegneten Himmelsstriches so kostlich, erheiternd und für bas Gemut jo erhebend. Das Auge bes Menschen erfreuen die fraftigften Fluren und Auen, geeignet zu den ergiebigften Saatfeldern und zu den herrlichsten Erzeugniffen des Acerbaues. auf den Bergen winken dem Wanderer die fuhnen Reste der "Sohlandeburg" und der malerischen "Drei Exen" zu und bliden majestätisch über bunte Abhänge und Hügel hinweg, welche bas edle, süße Traubenblut hervorzaubern. Bu ben Küßen ber einstigen Burgen der mächtigen Grafen von Egisheim klebt traulich bas schmude Säusern mit seiner weithin sichtbaren Rirche. Tiefer unten begrüßt den entzückten Reisenden das uralte Egisheim mit seiner geheimnisvollen St. Leokapelle. Endlich erscheint im Hintergrunde der Landschaft ein blauschwarzer Berggipfel, der Staufen, der Riefe und Bächter unter den Bergen biefes angenehmen Gebiets. Dem aufmerkfamen Beobachter entgeben auch in der Ferne nicht die weithin schimmernden Ueberbleibsel der



<sup>1)</sup> Besta, Deutsches Leje: und Bildungsbuch. Cber: Glogan 1887, G. 147.

alten, berühmten Abtei Marbach, welche nun einen Meierhof bilden. Bon diesem Bunkte bebt sich in östlicher Richtung ein üppiger Talgrund ab, welcher mit zierlichen Fruchtbäumen in unermeglicher Menge prangt und gleich einem Smaragbbande bie Bemarkungen Egisheim, Obermorschweier, Saufern, Bötlinshofen und Herlisheim zusammenhält. Weiter nach Suben reihen sich anmutig herrliche Böhenzüge, unter welchen fich ber oft gesuchte "Othmarsbühel" = Ottensbühl kennzeichnet.2) Diefer Hügel ist in ber Geschichte unseres engeren Baterlandes häufig erwähnt und bis jest ftets falfc beftimmt worben.2a) Auf feiner Erhebung ftand ber Richtstuhl ber ihn umgebenden Herlisheimer Gemarkung;8) auch diente ber Ruden bei ber Einteilung bes Basler Bistums in "citra et ultra Colles Ottonis"4) und bei der Gliederung der Rappoltsweiler Pfeiferbrüderschaft als Bestimmungspunkt.5) Südwestlich darüber erscheinen auf bunten Anhöhen Böklinshofen und Obermorschweier die schon mehr als sieben Jahrhunderte lang ihre hohe Stellung behauptet haben.6) Ehe ber Menfch alle Schönheiten und Reize bewundert hat, welche Ratur und Runft in diefer Gegend vereinigt haben, taucht vor dem erfreuten Auge ein Hügel auf, der sich von der übrigen Söhenkette zu trennen scheint und der unter dem Namen "Hattstatter Buckel" ober "Elschburg" weit und breit bekannt ift. Biele Belehrte, befonders Beschichtsschreiber,7) haben, von letterer Bezeichnung ausgehend, in ihm irrtumlicherweise den vorbestimmten Ottensbühl erkannt, und der Bolksmund hat auf bemselben als "älteste Burg" eine "Ottosburg"7 a) erfunden. Jedoch das Ergebnis meiner zwölfjährigen, gewiffenhaften Nachforschungen verwirft dieje unbegrundeten Bermutungen gang und Urfundlich nachweisbar kenne ich diese Anhöhe schon in den Rahren 12828) und 13059) als "elbesberg" (vermutlich von Elfe-Berenberg); fpater ericheint "Bliperg". 9a ) Wegen feiner pittoresten

<sup>2)</sup> Der Ottmarebubel - Leimengrube = Ortspihl lag im Banne Berlisbeim an ber Romerftrage. Satt. Gem.=Arch. D. D. 2. Berlish. Gem.-Arch. Ratafter.

<sup>2</sup>a) Stoffel, Top. Borterb. G. 99, 22 6. Clauf, Sift. I. Wort. 448.

<sup>3</sup> Bas. Satt. Ard. Dr. 67 v. 3. 1345.

<sup>4)</sup> Trouillat Monum. I. P. LXXV. Stoffel, I. B. 99.

<sup>5)</sup> Bernhard, Recherches sur l'histoire de la ville de Ribeauvillé, p. p. Mossmann. 6) Bal. Berfers Chronif in Code historique et diplomatique de la ville de

Strasbourg.

<sup>7)</sup> Bgl, Stoffel. Top. Börterbnch 99.

<sup>7</sup>a) Stoffel, Top. Worterbuch 226.

<sup>8)</sup> Satt. Bem.: Arch. C C. 7. 3.

<sup>9)</sup> Bleiche Quelle C. C. 7. 6.

<sup>9</sup>a) Berlish. Gem Arch. Ratafter.

Lage konnte er mit dem in der Nahe von Rheinfelden (Schweiz) liegenden, mit berfelben Bezeichnung belegten, verglichen werden, ber neben seiner deutschen Benennung die lateinische: "hortus Dei"10) (Gottesgarten) führte. Wie ein inselartiger Luftpark nämlich ift ber Suttstatter Buckel aufgebaut und gewährt eine weite Ausficht voll hoben Benuffes über eine reiche, offene, mit milbem Alima und fruchtbarem Boben gesegnete Landschaft. Ber je oben auf feiner efeuumfranzten "Blatte" der Rube genoffen, beren wundericone Fernsicht bewundert, hier zur lieben Frühlingezeit die erquidenden Balfamdufte der wohlriechenden Beilden eingesogen und zur reichen Berbstzeit fich an den erfrischen. den Trauben gelabt, wird diefem Rucken den ihm hier verliehenen, schöner klingenden Belegenheitsnamen nicht verurgen. legbar ist ja ber "Gottesgarten" ein Stud Erbe, welches ben ihn besuchenden Wanderer beim Anblicke der taufendfältigen Naturschönheiten in stolzer Begeisterung mit bem Dichter einstimmen läßt:

"Diefes schöne Land, es ift mein Elsagland, Es ift mein liebes, teures Beimatland."11)

Unter ber herrlichen und sagenumwobenen Elschburg birgt sich bescheiden das Dorf Hattstatt, das seiner geschichtlichen Vergangenheit wegen sich stets eines gewissen Ruses erfreute und darum noch heute die stummen Zeugen einstiger, verschwundener Größe zur Schau trägt. Schon vor etwa 200 Jahren rechtsertigte der Colmarer Advokat Priqueler in einer gegen Völlinshosen gerichteten Streitschrift diesen Ruf, indem er berselben erklärte: 12)

"Hatstatt Est ancien Bourg qui a pardevent Soy des anciennes Marques de distinction n'y Eussent jl que Son ancienneté prouvée par les noms d'Une des plus anciennes familles de la province, sans parler de son Château, de ses anciens murs Et autres particularités qu'on pourrait Rapporter." (Hattstatt ist ein alter Flecken, der beutliche Kennzeichen seiner einstigen Auszeichnung besitzt, und wenn es bloß dessen Alter wäre, welches durch die Namen eines der ältesten Geschlechter der Provinz bewiesen ist, ohne von seinem Schlosse, seinen alten Mauern und anderen Eigenheiten zu sprechen, welche angeführt werden könnten.)



<sup>10)</sup> Trouillat Monum. IV. P 196.

<sup>11)</sup> In Mufit gefett von Ch. Samm.

<sup>12)</sup> Satt. Gem.: Arch. A. A. 8. 4

Leicht gelangt man nach Sattstatt von ber Gifenbahnstation Herlisheim (an der Gifenbahnlinie Strafburg-Bafel) aus, da eine 2 Rilometer lange Strafe von dem Bahnhofe in fanfter Steigung zu bem gegenwärtig ungefähr 900 Einwohner gablenben Orte führt. Beim Gintritt in bas schmude Dorf betreten wir die ehemalige Römerstraße,18) finden jedoch von dem einstigen Heidweilers ober Sauren-Tor, durch welches man von Often her in ben befestigten Flecken gelangte,14) keine Spuren mehr. Wohl aber fallt uns das altertumliche Saus des Weinstichers und Wirtes "zur Traube," Herrn Burthard auf, das noch die Hausmarke &. S. (Lux Saur) und das Zimmermannsabzeichen trägt. Dieses Gebäude ift eines ber altesten bes Dorfes und vom letten Ritter von Hattstatt (geg. 1550) erbaut worden. 15) Der aus ber Pfalz stammende Zimmermann Lux Saur, der mit einer Baftarbotochter bes Rittere Claus von Sattstatt verheiratet war, muß diesen einstigen hattstattischen Hof geerbt haben. Bon bessen Sohn Georg Philipp, der lange Jahre in Hattstatt als Schultheiß amtierte,17) hat das Tor, durch welches man bier ben Fleden betrat, den Namen "Sauren-Tor" erhalten. 18) — Wir folgen der Strafe und feben und bald in der Mitte des Ortes bei ber Wirtschaft "Zum wilben Dann." Wir biegen an dem Wirtshaufe rechts in den Burg- oder Kirchweg und treten an einen großen Säuferkompler, der ehemals von dem Burggraben umgeben mar und auf bem einstens die Stammburg der edlen Herren von Hattstatt, die den mit Mauern und Toren befestigten Flecken beherrschte,19) sich erhob. Unmittelbar vor uns erblicken wir die aus dem elften Jahrhundert stammende Pfarrkirche,20) und rechts am Rirchwege ift ber altersgraue "Aderhof" eingezwängt der lange als Sit der herrschaftlichen Bögte diente.21) Ganz in ber Rabe, vermutlich an der Stelle bes heutigen Madchenschulhauses, stand früher auch der "Dinghof", vor dessen freiem Blate bas Dinggericht abgehalten wurde. Stammburg, Acerhof, Pfarrkirche und Dinghof waren somit wie zu einem Ganzen

<sup>13)</sup> Stoffel, Top. Borterbuch. S. XIII.

<sup>14)</sup> Batt. Gem.: Arch.

<sup>15)</sup> Bgl. die Gefchichte biefes Bojes im 2. Rapitel unter ben Gigengutern.

<sup>17)</sup> Satt. Gem .= Ard.

<sup>18)</sup> Dbige Quelle.

<sup>19)</sup> Satt. Gem.: Arch. vgl. Clauf, S. I. Wörterb. G. 417.

<sup>20)</sup> Rraus, Runft und Altertum i. D. G. II. 143-152.

<sup>21)</sup> Hatt. Gem. Ard). F. F. 1.

verbunden und nur durch den Kirchweg, beziehungsweise Burggraben, geschieden. Ein eigenartiges Gesühl beschleicht den Besucher beim Betreten dieser denkwürdigen Stätte, welche einst die mächtige Feste mit den tapferen Rittern gesehen. Stiller Gottesfrieden herrscht heute über dem Plaze, auf dem sich in längst verrauschten Jahrhunderten gewaltige, mit Zinnen und Erfern gekrönte Quadermauern erhoben. Lebhaft tritt die Bergangenheit vor unsern Geist. Wir hören den Lautenschlag und Fiedelklang beim fröhlichen Gelage; wir vernehmen das muntere Waffengeklir beim Auszuge zur Jagd auf Bär und Wolf, Fuchs und Luchs; wir unterscheiden den rauhen Kriegsruf in sturmbewegter Fehdezeit.

Zwar führten die Heldenbewohner der Burg weder Grafennoch Fürstentitel, wie ihre Nachbarn, die von Egisheim und Horburg. Aber an Reichtum und Pracht, Mut und Tapferkeit,
an Ruhm und Ansehen bei Kaiser und König standen sie nur
wenigen deutschen Fürsten ihres Zeitalters nach. Ja Besit,
Freiheiten, Allianzen, Wappen und Siegel sprechen dafür, daß
das uralte, mächtige, angeblich römische, weitverbreitete, bis
gegen 300 Mitglieder in sechs Linien ausweisende Edelherrengeschlecht den in Süddeutschland wenig erscheinenden<sup>22</sup>) Dynasten
oder kleinen Machthabern und den ersten und ältesten
elsässischen Abelösamilien zugerechnet und als ebenbürtig
bezeichnet werden muß.<sup>28</sup>)

Infolge angestellter Forschungen über die Schicksale meines auch hattstättischen Geburtsortes Herlisheim, welcher als dreihundertjähriger Sitz der Edlen oft das Los seiner Nachbargemeinde Hattstatt teilte, erhielt ich einen Einblick in das alte Archiv des letzteren Ortes und kam hierbei zur Erkenntnis, daß das dis zum Jahre 1282 zurückgehende Material, welches noch in ungeordnetem Zustande 1036 Aktenstücke, 16 Aktenbündel, 7 Registerbände usw. in lateinischer, deutscher und französischer Sprache enthielt, mit dem geordneten Teil mithin gegen 2000 Akten und 12 Registers bände umfaßte, sür die Lokals und allgemeine Landesgeschichte von nicht zu unterschätzender Bedeutung wäre. Ausfangs freiwillig, d. h. aus eigenem Antriebe, und später im Auftrage des verehrten

<sup>22)</sup> Simon, Gefchichte ber Thnaften und Grafen ju Erbach G. 31.

<sup>23)</sup> Bgl. Kindler v. Anobloch, der alte Abel i. O.E. S. 35. Schoepflin-Ravenez L'Alsace illustrée, V. 674.

Berrn Bürgermeisters, welcher mit bem löblichen Gemeinderat schon vor Jahren ein Ordnen des Archive geplant hatte, unterzog ich mich infolgedeffen ber Sichtung und systematischen Einordnung des in wirrem Durcheinander lagernden Befamtmateriale. Die große Aftenmenge, ferner der Umftand, daß die Ausführung der schwierigen Arbeit nicht gang an Ort und Stelle vorgenommen werden fonnte, weil außerdem noch technische Schwierigkeiten hindernd in ben Weg traten und endlich gum richtigen Berftandniffe eine Erganzung burch bas Studium ber einschlägigen Geschichteliteratur und vieler Archivalien notwendig schien, dies alles zog diese Arbeit in die Bange, fo bag fie erft nach neun Jahren endgültigen Abschluß finden konnte. Mittlerweile ichopfte ich während meiner Museftunden aus dem intereffanten Alftenmaterial Stoff zu fleineren historischen Auffägen, wie z. B. au: "Leben und Wirten eines Burgschaffners gur Beit bes breißigjährigen Rrieges," (veröffentlicht im "Eljäffer Erzähler" Jahrg. 1898 Mr. 42, 43, 44) und: "Das Almosenstift zu hattstatt ober Ursprung bes heutigen Urmenrate", (erschienen im Gebweiler Kreisblatt, Jahrg. 1899 Nr. 104 2c.). Nach der Repertorisierung des alten Archivs des Fleckens Hattstatt ordnete ich sodann im Auftrag ber Bezirkeverwaltung bas moderne des Ortes Böflinshofen, der bis ins lette Sahrhundert mit Sattstatt nur eine Gemeinde bilbete. Durch diese Arbeiten und das Studium unserer Geschichteliteratur erkannte ich die hervorragende Rolle, welche die Herren von Sattstatt im Elfaß und Suddeutschland gespielt haben. Ihre Geschichte als Bauftein zu der ganzen Landesgeschichte schien mir in der Folge fast unentbehrlich, und so entstand diese Arbeit, welche heute der Deffentlichkeit übergeben wird, nachdem mehr als vierzig Archive und gegen 200 Geschichtswerke zu Rate gezogen worden find. Mein Hauptaugenmerk richtete sich babei auf die Urkunden bes Familienarchive ber Edlen, welche bis jest fast nicht benutt wurden. Das Archiv des Haufes Sattstatt gelangte erblich an die Stadt Basel.24) Es umschließt 384 Pergamenturfunden (v. 1263-1617) und 45 Bande mit Papierurfunden, Aften und Rechnungen und befindet sich heute im Staatsarchiv zu Basel. Inhaltlich wird diese Arbeit weder als Regestensammlung, noch als Urfundenbuch der edlen Familie zu betrachten sein. Das

24) Zeitschr. f. d. G. d. C. Rh. N. F. VIII, 708.



erste Kapitel der Arbeit wird nämlich über den Namen, die Herkunft, die Rangstellung und Stammburg der Edlen sprechen, während das zweite einen Ueberblick über deren Herrschaft gewährt und uns Entstehung, Zusammensetzung, Hoheitse und Besitzechte und Verwaltung derselben vor Augen führt. Der dritte Teil endlich wird die eigentliche Familiengeschichte des Hauses Hattstatt bringen und zum Schlusse das Schicksal der Herrschaft nach dem Abgange der Edlen klarstellen.

Es tann nicht fehlen, daß bei bem Berfuche, auf fo knappem Raume eine solche Fulle von Erklärungen und Belchrungen zu geben, hier und ba Brrtumer unterlaufen find. Dagegen bedarf ce wohl kaum der Berficherung, daß überall nur aus den besten Quellen geschöpft ift. Insbesondere find nirgends haltlose Bermutungen gewagt, sondern als sicher ift nur angegeben, was nach bem Stande ber Forschung feststeht ober boch ben größten Meistern ber Wiffenschaft als feststehend gilt. Wo irgend eine Lefeart zweifelhaft erschien ober eine Sache überhaupt nicht ermittelt werden konnte, ift dieser Zweifel durch ein beigefügtes Fragezeichen ausgedrückt. Bei Beurteilung ber Arbeit wolle aber schlieflich zur Grundlage bienen, bag biefes fleine Bert einen bescheibenen Liebhaber der elfässischen Beschichte zum Berfasser hat, welcher bem Studium feiner Beimategeschichte bereitwilligft die Muse- und Ferienstunden seiner Jugendjahre widmete. Aus biefem Werkchen, welches bas Wohlwollen ber Lefewelt und ein schonendes Urteil der Gelehrtenwelt erbittet, wird man ersehen, daß über unsern alten Abel durch Luft und Liebe noch viel Intereffantes zusammengetragen werben fann.

Möge diese Arbeit neue Luft und Liebe an ber Geschichte unserer schönen Heimat wecken und mehren!

#### Erftes Rapitel.

### Allgemeines über die Herren von Hattstatt.

§ 1. Name.

Obgleich ein großer Teil unserer elsässischen Ortschaften durch die germanische Form ihrer Bezeichnung auf allemannischen Ursprung hinzudeuten scheint, ist erwiesen, daß viele derselben schon bestanden, che die Allemannen das Wasgaugebiet besetzen. Dehrere Gemeinden verdanken ihren Ursprung den Römern, bei einigen reicht sogar die Entstehung in die keltische Epoche, von welcher und keine schriftlichen Dokumente, sondern nur solche aus Stein, Knochen, Töpserwaren u. s. Kunde geben.

Unter den Ortschaften letterer Kategorie wäre nach dem Sprachsorscher Obermüller das in der Schweiz gelegene Hadistatt zu suchen. 26) In seinem deutsch-keltischen Wörterbuche leitet der genannte Gelehrte die Ortsbezeichnung vom keltischen Ausdruck "aidhe" (Haus) ab. Auch Baquol<sup>27</sup>) erklärt die Abstammung des elsässischen Hatistatt auf ähnliche Weise, indem er zu seiner Worterklärung derselben Sprache die Form "ait" (Ort) entlehnt.

Richtiger wäre es meiner Ansicht nach mit Stoffel ben Namen als "Stadt bezw. Stätte von Hatton- Hebdon- Hetton- Otton" zu bestimmen,26) weisen doch sicher die Bezeichnungen Hattsburg, Hottsburg, Hattschbourg, Ottonsbühel, Othmarsbühel, Colles Ottonis u. s. w.29) auf einen ersten Ansiedler oder Besitzer namens Hatton hin.

Da die Straßburger Bischöfe von jeher den Ort als zur Obermundat gehörig behandeln wollten30) und die einst im Flecken gelegene Feste Niederhattstatt, vermutlich gleichbedeutend mit Ottenwald, jahrhundertelang als Reichslehen galt, somit auf ehemaliges Reichsgut geschlossen werden könnte, bleibt dahingestellt,



<sup>25)</sup> Bgl. Leitfaden gur Erfennung der heimischen Altertumer v. Bintler Gutmann, G. 3

<sup>26)</sup> Deutsch: Kaltisches Wörterbuch G. 7.

<sup>27)</sup> L'Alsace anciene et moderne. S. 172.

<sup>28)</sup> Top. Wörterbuch E. 226.

<sup>29)</sup> Gl. Quelle u. Satt. u. Berliebeimer Gem. Ard.

<sup>30)</sup> Strafburg, Beg. Arch. G. 849-851.

ob der Bischof Heddon aus dem Geschlechte der Herzöge des Elsaß (734 bis 8. III. 776)81) oder die deutschen Kaiser aus dem Stamme der Sachsen oder endlich ein den Namen Otto tragender Urbesitzer dem Orte die Bezeichnung verliehen haben.

Der Name des Dorfes kommt urkundlich nachweisbar zuerst in der Mitte des XII. Jahrhunderts vor. Im Jahre 1139 nämlich bestätigte Papst Innocenz II. die Besitzungen des Klosters Lützel, 32) und unter den Gütern dieses gegen 1123 gegründeten Gotteshauses erwähnt die Urkunde unter anderm: "Curiam de Hadestath." (Hof zu H).

Über das Alter und den Ursprung des Ortes läßt sich wie bei den meisten Gemeinden nichts Sicheres seststellen. Jedoch die Funde, welche bei den Berbesserungsarbeiten des Gemeindestockbrunnens zutage gesördert wurden,83) nämlich verschiedene Leitungsröhren mit dem Töpferzeichen CARPINIVS, darnach die in der ehemaligen Gemarkung anno 1887 gemachten hochwichtigen, vorgeschichtlichen Fundstücke des Böllinshosener Steinbruchs,84) hierauf das hohe Alter der ins XI. Jahrhundert hinausreichenden Pfarrkirche, endlich die Tatsache, daß unmittelbar durch den Flecken eine unter dem Namen "Bergstraße" bekannte Römerstraße sührte, dies alles berechtigt zur Annahme, daß diese Gegend schon zu Christi Zeiten bewohnt sein mußte.

Die Ortsbezeichnung war im Laufe der Zeit vielen Veränderungen unterworfen. So bieten uns Dokumente desselben Jahrhunderts: Adestat i. J. 1139; 35) Aderstat: 1139; 36) Adinstach: 37) 1194; Hadestat: 1156; 38) 1188; 39) Hadestath: 1139; Hadestatt: 1139, 40) 1147, 41) Hadistat: 1179, 42) 1180; 43) Hastath: 1187. 44) Hadestatt: die amtliche Ortographic: "Hattstatt".

<sup>31)</sup> Grandidier, Histoire de l'église de Strasb. veröff. burch Ingolb, T. I. S. 341.

<sup>32)</sup> Trouillat, Monuments etc. I. S. 272

<sup>33)</sup> Schoepflin-Ravenez III. 159.

<sup>34)</sup> Wintler: Gutmann, Leitfaben u. f. w. G. 3.

<sup>35)</sup> Trouillat, Monum. I. 278.

<sup>36)</sup> Schoepflin, Als. dipl. I. 221 ff.

<sup>37)</sup> Trouillat, Monum. I. 426.

<sup>38)</sup> Trouillat, Monum. I. 329.

<sup>39)</sup> Rapp. Ub. I. 58.

<sup>40)</sup> Bgl. Clauf. S. T. B. Als. dipl. 1. 221 ff.

<sup>41)</sup> Trouillat M. I. 305.

<sup>42)</sup> Trouillat M. I. 375.

<sup>43)</sup> Trouillat M. I. 381.

<sup>44)</sup> Trouillat M. I. 409.

### § 2. Ursprung.

Diefes Hattstatt gab ben einst Sübbeutschland in verbreiteten Edlen gleichen Namens die Familienbezeichnung, welche Ansicht schon Beter von Andlau, der als Lehrer der Hochschule zu Basel am 5. März 1480 starb, vertrat. 45) Die aus dem 16. Jahrhundert stammende leberarbeitung seines Buches "De Imperio Romano" berichtet nämlich über ben Ursprung bes Geschlechtes ber Herren von Hattstatt: "Conradus ber ander bes namens, ein Romischer keiser, ein herpich vß Franken, der hat geregieret nach Christi geburt busent 11jor c. Differ teiser vud ein herhack of Schwaben hat zwen loblich firsten von Spoleton gebrider mit im in Disches land prachgt, wan sey im in irem lant nit mit wolten benftendick fein noch feinem willen, vnd feint biffer vrfach vg Stalia fertriben worden, und fen mit im berug in sein land prachgt."

Ferner: "Differ keißer hat ach mit im hervß im Disches land brachgt Andelow, Hatstat, Ratsamhusen, Halwiller, Blumneck und andere, so sich nach iren schlesten und sitzen hat genent, so sey gebugen hant."

Auch der berühmte Chronifer Maternus Berler von Rufach, der in dem benachbarten Geberschweier als Priester tätig war und zu den Edlen freundschaftliche Beziehungen unterhielt,47) mithin auch von der in dem Geschlechte verbreiteten Überlieserung Kenntnis haben konnte, bezeichnet in seiner in den Jahren 1510—1530<sup>48</sup>) geschriebenen Chronik dasselbe als ein "uraltes, edles, römisches".49)

Bernhart Herzog spricht zwar in seiner i. J. 1592 gedruckten "Ebelsasser Cronick" nicht vom römischen Ursprunge der Herren von Hattstatt, wie Peter von Andsau, der die Ansicht, ein großer Teil des deutschen Abels leite seinen Ursprung aus Italien her, aus einer viel ältern Quelle (Jordanus von Osnabrück)<sup>50</sup>) übernommen hatte. Statt dessen erklärt er: "Die von Hattstatt haben jren Namen von einem Stettlin genannt Hattstatt."



<sup>45)</sup> Bgl. Dr. Jof. Barbin, Beter von Andlau. Straft. Seit u. Mundel 1897.

<sup>46)</sup> Rapp. Ub, I. S. 26.

<sup>47)</sup> Bas. Satt. Arch. N. 108, 161, 368.

<sup>48)</sup> Bgl. Dr. 3. Gurbin, Beter v. Andlau.

<sup>49,</sup> Bgl. 2. Rapitel, Allgemeines über bie Berrichaft.

<sup>50)</sup> Dr. 3. Surbin, Beter v. Andlau, G. 214.

Berner erzählt berfelbe Chronift: Chriftoff von B. ware mit Frau Walpurg, geb. von Hattstatt, i 3. 942 auf dem Turnier zu Magdeburg gewesenst), und Wilhelms v. Ratsamhausen Hausfrau, auch eine geb. v. Hatt.,52) ware in demfelben Jahre auf dem Turnier zu Rottenburg zur "Selmteilung" verordnet worden. Bekanntlich aber wird in Deutschland erft i. J. 1127 ein "torneamentum"58) (Turnicr) crwähnt, das Raifer Lothar bei Burgburg abhielt. Gine aus den Quellen geschöpite Darftellung der Turniere des 14. bis 16. Jahrhunderts icheint zu mangeln. Bas man in den älteren Berten darüber findet, beruht gum größten Teil auf einer der ärgften Beichichtsfälschungen, die man kennt, auf "Rügners Turnierbuch", das 1530 zu Frankfurt veröffentlicht wurde. Bu den von Rürner betrogenen Schriftstellern muffen wir auch Hertzog gablen. Obichon also die Nachrichten ber "Edelfasser Cronick" nur mit Borsicht aufgenommen werden tonnen, muß ich zur Beruhigung gefteben, daß fast alle Sattstatter, die Hertog in dem 14. u. 15. Jahrhundert ale Teilnehmer an Turnieren aufgählt,54) in meiner Arbeit urfundlich nachgewiesen find. Nicht ermitteln tonnte ich aber:

Walter von Sattstatt, 1165 auf bem Turnier zu Zürich.

Schweikhart von Hattstatt, 1197 auf dem Turnier zu Rürnberg.

Wolff u. Heinrich von Hattstatt, 1209 auf dem Turnier zu Worms.

Hartung von Hattstatt, 1235 auf dem Turnier zu Würzburg.

R. v. H. Rud. von Flergheim Hausfrau, 1284 auf dem Turnier zu Regensburg.

Bern. v. Hattstatt, 1311 auf dem Turnier zu Regensburg. Reinhart v. Hattstatt, 1392 auf dem Turnier zu Schaffhaufen.

Doch bleibt zur richtigen Würdigung der Edelf. Chronik zu ergänzen, daß die Bor- u. Rufnamen: Schweighard, Wolf u. Heinrich im Hause Hattstatt, wenn auch später, wirklich vorkommen.



<sup>51)</sup> Buch VI. E. 173.

<sup>52)</sup> Buch VI. E. 271. 53) Dr. E. Göhinger, Reallexiton der Deutschen Altertumer. Leipzig 1885 S. 1018 u. s. w.

<sup>54)</sup> Bah. VI. S. 173.

# §. 3. Erste geschichtliche Erwähnung.

Da die ebenerwähnten Chroniken uns in bezug auf den Ursprung der Edlen v. Hattstatt im Unklaren lassen und keine genügende Garantie für ihre Glaubwürdigkeit bieten, drängt sich uns unwillkürlich die Frage auf: "Wann und wie werden denn eigenklich die v. H. urkundlich nachweisbar zuerst erwähnt, und was lehren uns die ersten hattstättischen Urkunden?" Laßt uns versuchen, diese Fragen zu beantworten! 55)

Im Jahre 1518 bestätigte Kaiser Maximilian auf Bitte bes Ritters Hans von Hattstatt eine Urkunde, die angeblich am 15. April 1104, Nart meint in seiner Geschichte des Weilerstals i. J. 1094, durch Kaiser Heinrich IV. zu Straßburg ansgestellt worden ist. Diese Urkunde ist durch Erandidier veröffentlicht und soll nach den Untersuchungen Dom Calmets, Schoepslins u. anderer Gelehrten sormell gesälscht sein. Wäre die fragliche Urkunde sachlich richtig, so ergübe sich Folgendes:

Im Johre 1084 war Graf Hugo von Dagsburg Herr von Thannweiler im Weilertal. Da er kinderlos starb, gingen Schloß und Herrschaft Thannweiler an die Edlen von Hattstatt über, welche Kampfeegenoffen bes Bifchofe von Stragburg und bes deutschen Kaisers Heinrich IV. waren. Dieser Kaiser wollte an seinem Lebensabend die Treue seiner Waffenbrüder belohnen und erteilte deshalb den Edlen von Hattstatt einen Freiheitsbrief für ihre Grundherrschaft Thannweiler: "circa illorum dominium quoddam cognominatum Tanviller situm Obrechtstaal." Unter anderm ift in der betreffenden Urkunde erklärt, das die "nobiles" (Edlen) von Hatt. den Besitz einer Grundherrschaft, namens Tanviller nachgewiesen haben, daß ferner den Bewohnern oder Untertanen der Aufenthalt in derfelben muhsam und beschwerlich ware, wenn nicht die Herrschaft gewisse Freiheiten empfinge. Deshalb und in Ansehung der geleisteten treuen Dienste und zur Ermutigung zu neuen gewährt der Raiser den Edlen von Hatt. und ihren Erben Rechtsnachfolgern verschiedene Privilegien. Dic wichtigiten derselben waren:



<sup>55)</sup> Schoepfin Ravenez. VI 603. Nartz, Le val de Villé 3. 101 u. 122. De Castex, Hist. de la seigneurie de Tanviller 3. 13 u. 219. Grandidier, Histoire d'Alsace CXCII 540. Dom Calmet, Hist. de Lorraine II. édit. I. p. CLXVI—CLXXIV. Stumpf, Die Raifers urfunden II. 3. 248, 249, 252. Grandidier, Nouvelles oeuvres inédites. v. d. A. M. P. Ingold, I. 260 ff.

Kein hattst. Untertan barf vor ein frembes Gericht gezogen werden;

es ist dem Herzog von Lothringen verboten, ohne kaiferliche Buftimmung Abgaben zu Thannweiler zu verlangen;

diese Ausnahmestellung ist der Herrschaft ewiglich zugesichert; bei Streitigkeiten, die die Edlen außerhalb ihrer Herrschaft haben könnten, sind die kaiserlichen Beamten gehalten, unverzüglich entscheidend einzugreifen;

ben Eblen steht das Recht zu, in Kriegszeiten in einem kaiserlichen Orte ober in einer Reichsburg Schutz zu verlangen; gegen die Ubertreter des Freiheitsbriefes spricht der Kaiser die Reichsacht aus und verordnet die Beschlagnahme ihres Bermögens ober eine Strafe von 10 Mark in Gold, wovon die Hälfte dem beleidigten Eblen und die andere dem kaiserlichen Fiskus anheim fallen soll.

Das Original ber ermähnten Urfunde, die im 18. Jahrhundert zum Begenftand verschiedener Rontroverfen wurde, blieb vermutlich im Reichsarchiv bei den Raiferakten. Ritter Sans von Hattstatt, der gegen 1500 seine Unrechte auf Thannweiler beweisen wollte, machte fich auf die Suche nach einem Rechtstitcl und erlangte 1518 eine Bestätigung ber Urkunde von 1104 durch Raiser Maximilian. Unno 1540 kam Hans von Widranges in den Besitz der Herrschaft Thannweiler und erhielt am 17. II. 1540 eine abermalige Konfirmation durch den rom. Raiser Ferdinand. Bon dieser Zeit an ist weber vom vermiften Original, noch von beffen Vidimus v. 1518 eine Spur zu finden, doch wollte ber Geschichtsschreiber Dom Sugo, der i. 3. 1711 in Etival in einer Abhandlung über die Genealogie des Hauses Lothringen einen Bruchteil ber Urkunde veröffentlichte, dieselbe als nicht gefälschte im Archive des Königreiches Böhmen beruhend wissen. Das Familienarchiv der Edlen von hattstatt erwähnt die Urkunde v. J. 1104 vielleicht aus dem Grunde nicht, weil die Rechtstitel ber Linie ber Eblen mit bem Stern als Beizeichen, zu welcher Ritter hans gehörte, seit 1398 in andere Sande übergingen und jede Berbindung und Bemeinschaft bieger Linie mit den andern noch bamale blugenden Zweigen abgebrochen war.

Dies schließt jedoch nicht aus, daß das ganze Geschlecht der Eblen sich jahrhundertelang auf kaiserliche Freiheitsbriefe stütte, wenn es galt, sein Recht der hohen Gerichtsbarkeit zu verteidigen oder dem Herzog von Lothringen die gewöhnlichen Leistungen in



Gelb und Naturalien, (Schatzungen, Steuern u. Gewerf) zu verweigern. Die Rechtsnachfolger ber von Hattstatt haben zudem tatsächlich i. J. 1541 auf Grund der Urk. vom 17. II. 1540 Anerkennung der Freiheiten und Rechte seitens des Herzogs von Lothringen für Thannweiler erhalten.

Da die Echtheit der ersten hattstättischen Urkunde nach dem Borgehenden stark in Frage gestellt ift, so gebe ich nachstehend eine zweite, die unsere Edlen erwähnt.

In einer Aufzählung ber Güter, welche Ulrich von Gotenburg, (Gutenburg bei Diedolshausen) sein Bater und seine Großeltern ber Abtei Pairis zugewandt haben, erscheint u. a. als Zeuge: "Conradus de Hadestat."

Diese im Colmarer Stadt. Archiv aufbewahrte und von Dr. Albrecht im Rapp. Urkundenbuch I. No. 49 veröffentlichte Originalurkunde ist in die Zeit von 1162—1173 zu setzen. Es steht also frei, die Urkunde v. 1104 oder die obige als erste urkundliche Erwähnung der Edlen anzusehen.

Diese ersten geschichtlichen Erwähnungen der von Hatt. weisen auf ihre Zugehörigkeit zum Uradel unseres Landes hin. Für das hohe Alter der Familie sprechen außerdem noch andere Argumente. Der Umstand, daß schon im 13. Jahrhundert in dem Geschlechte sechs Linien nachgewiesen werden, ferner die Tatsache, daß die schon zur Karolingerzeit erscheinende Bezeichnung "boni homines", unter welchem Ausdrucke man damals Besitzer von Freiheit und freiem Grundbesitz verstand, 56) einer mehr als 150 Mitglieder umsassenden Linie eigen ist, und endlich das Berhältnis der Edeln zum lothringischen Adel beweisen, daß die Hatistatter ein sehr altes Kittergeschlecht waren.

Obgleich ihr römischer Ursprung nur sagenhaft aufzusassen und bis jett nicht erwiesen ist, könnte angenommen werden, daß sie ursprünglich unabhängig gebliebene Grundeigentümer bäuerlichen Standes waren und in der Folge sich dem Ritterberuse widmeten, da ja bekanntermaßen Freiheit, mit ritterlichem Leben verbunden, den Besitzer zum freien Herru stempelte. 57)



<sup>56)</sup> Bgl. Schröder, Lehrbuch d. d. Rechtsgesch. I. 212. Schoepflin, Als. III. I. 625, 666. Dr. Göbinger, Reallexiton. S. 230.

<sup>57)</sup> Rider, Bom Beericilbe, G. 144, 145.

# § 4. Rangstellung.

Fragen wir nun nach ber Rangstellung ber Hatiftatter, so gibt das Ergebnis meiner Untersuchungen folgende Antwort.

Die Hattstatter waren Edele-Edle-Nobiles-freie oder edle Herren. Sie gehören zum elfässischen Uradel und sind dem hohen herrenmäßigen Abel beizuzählen. 58)

Unter den Edlen ober edelen Herren verfteht Gebhardi entweder alte unmittelbare Herren vom hohen Adel, die durch feine Lehen oder Hofverbindung ihrer Freiheit beraubt waren, ober auch solche Lehensmänner vom hohen Abel, die unter eigenem Pannicr (Banner) mindestens 10 Helme oder Ritter und 20 Schildknappen anführten. Sie führten Reitersiegel mit Schwert oder Fahne, was nach der Behauptung Gebhardis dem niedern Abel nicht erlaubt war. Zudem war der Besitz einer abeligen Grundherrichaft die unerlägliche Borausjegung für die edlen Geschlechter. Wer nicht Grundherr war, schied aus der Rlaffe der Edlen aus und gehörte trot seiner Abstammung zu den Gemeinfreien; doch brachte es bas Banerberecht an ben Stammgutern ber abeligen Häufer mit sich, daß das ungeteilte Stammgut auch ben perfönlich nicht in Besitz und Genuß befindlichen Familiengliedern zugerechnet wurde. Schlieflich mußten die Edlen bem Ritterstande angehören. 59)

Die Edlen bilbeten zu allen Zeiten einen vornehmen Stand und behaupteten den zweiten Rang weltlicher Großen. 60) Solche Eble die zugleich Reichsstände waren, mithin Gig und Stimme auf den Reichstagen hatten, zählten als Sochfreie zum hohen Abel. 61) Als Berveismittel für die Zugehörigkeit zum hohen Herrenstand fordert Breig. Roth v. Schredenstein in feiner Abhandlung über die rechtliche Bedeutung des Wortes "nobilis"62) vor allem den Nachweis größerer, der gräflichen Gerichtsbarkeit Voqtei nicht unterworfener Besitungen, ferner rittermäßige Basallen, eheliche schließlich Ber: bindungen mit anerkannt bynastischen Häusern. Alle biese



<sup>58)</sup> Bgl. Socin, Mittelhochbeutsch. Namenbuch S. 272. Roth v. Schredenstein, D. Rittermarbe u. ber Ritterstand. Freiburg 1886. S. 165.

<sup>59)</sup> Chrober, Lehrbuch b. b. Rechtsg. S. 420 § 42.

<sup>60)</sup> Fider, Bom Reichsfürftenftanbe, E. 380.

<sup>61)</sup> Gebhardi, S 165.

<sup>62)</sup> Zeitsch. f. T. Gesch. T. O. Mb. 296, 41. E. 288.

Boraussetzungen treffen bei ben Sattstattern zu. Sie gehörten folglich ursprünglich dem hohen Abel an, bis fie bas Schickfal vieler anderer eblen Herren ereilte, die feitens ber geiftlichen und weltlichen Fürsten durch aufgedrungene Ministerialität und Lebenspflicht in Landfäßige (freie Zinsteute) verwandelt wurden. Im Ober-Elfaß wurden nämlich die Besitzungen alter herrengeschlechter, wie ber vom Huse, Giersberg, Usenberg, Bollweiler, Münsterol. Thierberg, Haselburg, Gliers, Frohberg und Mörsberg vom Hause Habsburg als landfäßig behandelt. Bon den alten einheimischen Herrengeschlechtern konnten sich bei und nur die Herren von Rappoltstein in der altererbten Reichsftandschaft erhalten, und gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurde auch diese Herrschaft in den Stand ber Landsäßigkeit herabgebrückt.68) Die so unterbrückten Edelherren unterschieden sich durch die Reichestandschaft von der höheren und bilbeten als Mittelfreie die erste Stufe des niedern Abels, der jedoch bäufig mit bem böheren Chen einging. 34)

Die Stellung als Mittelfreie mißfiel ben Hattstatter Eblen stets, sobaß sie wiederholt Bersuche machten, dem hohen Abel wieder gleichgestellt zu sein. Noch der Lette des Geschlechts betonte seine Unabhängigkeit von Österreich und achtete sich den "Ständen der vorder-österreichischen Landen", nicht den "Landsässen" sondern "den Schwäbisch fregen Reichs-Ritterschaften gleich".

Wegen ihrer Reichsgüter im Unter-Elfaß waren auch einige Herren zeitweise Mitglieder ber unterelfässischen Reicherittersichaft, welche unmittelbar war, b. h. allein vom Reiche abhing und keine andere Overhoheit anerkannte, als die des Raisers, unter dessen Schutz sie selbst und ihre Privilegien standen. 66)

Daß die Hattstatter, wie oben behauptet wurde, Ebelherren waren, beweisen erstens ihre

#### Titel und Brädikate:

Der berühmteste Hattstatter Ritter, der elfässische Candvogt Conrad Wernher, steht in einer Kaiserurkunde, selbst als er nicht

<sup>63)</sup> Das Reicheland Gl. 2. I. 271.

<sup>64)</sup> Gebhardi, E. 165.

<sup>65)</sup> Col. Beg. Arch, Klinglin 6g.

<sup>66)</sup> Die alten Territorien v. E. Y. E. 110.

mehr Landvogt war, noch i. J. 1281<sup>67</sup>) unter den "spectabilibus viris." Lettered Prädikat führten damals die Grasen. <sup>68</sup>) 1245, <sup>69</sup>) 1269<sup>70</sup>) u. 1297<sup>70</sup>) erwähnen Urkunden den "nobilem virum" von Hatt. So wurden gewöhnlich sowohl die Grasen, als auch die einsachen Edeln bezeichnet. <sup>71</sup>) Biele Mitglieder werden im Lause der Jahrhunderte als "edele seste Heten", <sup>72</sup>) wieder andere als "edle gestrenge und seste," einige als "honorabiles viri domini" oder als "woledle u. gestrenge", <sup>74</sup>) ja verschiedene als "Freiherren", <sup>75</sup>) tituliert. Franz v. Hatt. beurkundet selbst i. J. 1375 als "gesrit von gottes gnaden," Georg sührt das Prädikat "liber", <sup>77</sup>) und der Lette des Geschlechts wird auch als Freiherr bezeichnet. <sup>78</sup>)

Ist zu Lebzeiten der Hattstatter von allen insgesamt die Rede, so werden sie "illi de Hadestat" (1220),79) auch kurzhin "Edle," ferner "Herren" (1280)80) und "edle Herren und Junghern von Hatti" (1490)81) genannt. Spätere Urkunden und Quellen geben ihnen zuweilen auch den Rang von Dynasten, Edelfreien und Freiherren, franz. "barons".82)

Der vornehme Rang der Hattstatter ersieht sich zweitens aus ihrer

# Beugenstellung in den Kaiserurkunden:

Zwar treten die Edlen von Hatt. als Zeugen sclten in Kaiserurkunden auf. Doch kann aus solgenden Angaben auf ihre Rangstellung geschlossen werden. Wernher und Conrad von



<sup>67)</sup> Rapp. Ub. I. 119, N. 144.

<sup>68)</sup> Fider, Bom Reichsfürftenftante, G. 138, 139.

<sup>69)</sup> Zeitschr. f. b. G. b. D. Rh. III. 253.

<sup>70)</sup> Juneb. Satt. Leb. u. Cop.

<sup>7!)</sup> Fider, B. Reichsfürftenft. 139.

<sup>72)</sup> Zeitich. f. b. G. b. D. Rh. XXI. 218.

<sup>73)</sup> Trouillat, Monum. III. 175.

<sup>74)</sup> hatt. Gem.: Arch. Colm. St.: Arch. R. (8. B. 37.

<sup>75)</sup> Rolb, Legiton b. Grogh. Baben. I. 254.

<sup>76)</sup> Bas, Satt. Arch. N. 120, 209.

<sup>77)</sup> Bas, Satt. Arch. H 3 f. Bb. V. S. 973.

<sup>78)</sup> Bas, hatt. Arch. Briefbuch III Dr. 360.

<sup>79)</sup> Socin, Mittelhochbeutiches Ramenbuch Bafel 1903. G. 272. Rapp Ub. I Dr. 60.

<sup>80)</sup> Innsbrud, Satt. Leh. u. Cop.

<sup>81)</sup> Baisbach, Schauenb. Arch.

<sup>82)</sup> Linb'er v. Anobloch. D. golbene Buch v. Straftburg, I. 108. Alberti, Bartt. Abels: u. Wappenbuch. S. 278. Burdhards Hofredel S. 210. Stumpf, Chron, helv. 1V. 261. De Go'bery et Schweighäuser. Antiq. de l'Als. 64. Ingold, Misc. Als. III, 137 Siebmacher u. a.

Handesburc und Bert. von Arnsberc, Wernher von Habestat zwischen ben Brüdern von Grindelach und Rudwin von Flamburnen i. J. 1230,84) und der schon erwähnte Conrad Wernher steht i. J. 127585) zwischen Heinrich von Thengen und Happoltsteinern Gebrüdern.86)

Als brittes Beweismittel für den Edelherrenstand ber Hatt. gilt ihre

### Stellung als Grundherren und Ritter:

Die Golen können seit dem 12. Jahrhundert als Grundherren verschiedener Ortschaften nachgewiesen werden, und sie haben diese Stellung nie eingebüßt. Eine große Mitgliederzahl dieser tapferen Familie erlangte außerdem die Ritterwürde und führte demnach das Ehrenprädikat "Herr" oder "dominus."

Die neuesten Genealogen, wie Kindler von Knobloch, Roth von Schreckenstein u. a. rechnen die von Hatt. zu den oberrheinisschen Dynastengeschlechtern und dies vermutlich wegen ihres

# Lehensverhältnisses,

bas auch als viertes Argument für den eblen Stand der Hatt. betrachtet werden muß. Nach Dr. Ficker, "vom Herrschilde" S. 182. würden die Hatt. die 5. Stuse des Herrschildes einnehmen, ja einige könnten nach ihrem Lehenverhältnis auf der vierten angesetzt werden. Die meisten Edlen hatten Lehen von Pfassen- und Laienfürsten, nur wenige waren Mannen oder Genossen reicherer Edelherren.

Die angesehensten Lehensherren der Hattstatter Eblen waren folgende: Kaiser und Reich, die Bischöse von Straßburg und Basel, der Fürstabt von Murbach, das Haus Österreich, die Grasen von Pfirt, Blankenburg, Güllich, Hennegau, Horburg, Württemberg u. Lützelburg, die Herzöge von Lothringen u. Brabant, die Herren von Geroldseck, Hasenburg, Rappoltstein u. Schwarzenburg, die Aebte von Münster und Peterlingen. 37)



<sup>83)</sup> Reg. Böhmer: Rider V. 2. 3. 742.

<sup>84)</sup> Reg. Bobmer Fider V. 2. 3. 775.

<sup>85)</sup> Berrgott. Geneal, Sabib. III. 456

<sup>86)</sup> Rapp. Ub. I. 119,

<sup>87)</sup> Bgl. 2. Napitel CC.

Die Eblen von Hatt. besaßen selbst viele Dienstmannen von Rittersart, welche die 6. u 7. Stuse der Herrschildordnung einnehmen. Wir nennen unter den vornehmsten Mannen und Lehensleuten: die Bilde, die von Armsdorf, Blixberg, Brinighosen, Felseneck, Girsberg, Gugenheim, Gundolsheim, Hagenbach, Hergheim, Reipgassen, Restenholz, Kroczingen, Lausen, Logelnsheim, Marschalt v. Straßburg, Meienheim, Neuweiler, Nordgassen, Pfassenheim, Pforr, Rheinau, Rüst, Schrankensels, Sulzbach, Sierenz, Steinenbrunen, Suntgassen, Sweinhin, (Schweinheim) Tierstein, Wanzel, Weiler, an dem Werde, Wittenheim und Wilgotheim. 88)

Die soziale Stellung ber hatt. wird fünftens burch beren

#### Allianzen

richtig erkannt. Mit den Herren von Hatt. waren nämlich viele Grasen- und Freiherrengeschlechter versippt. Wir heben unter diesen solgende hervor: die Grasen von Arberg, Geroldseck-Lahr, Greisenstein, Neuenburg, Pfirt, Rappoltstein, Reichenberg u. Tierstein, die Fürsten von Fürstenberg, die Freiherren von Blumeneck, Entringen, Frohberg, Gundelfingen, Krenkingen, Mörsperg, Thorberg u. Wessenburg, die Dynasten von Fleckenstein und Lüpelstein. 89)

Die vornehme Stellung der Edlen v. Hattstatt geht sechstens aus ihrem

Verhältnis zum lothringischen Abel

hervor.

Den ersten Rang unter dem Abel in Lothringen beanspruchten von jeher die Häuser der alten Ritterschaft. (les maisons de l'ancienne chevalerie.) Diese Ritterschaft war als eine ausgezeichnete Körperschaft auerkannt und gewissermassen vom Herzog von Lothringen unabhängig gestellt worden. Diese Häuser, welchen im Elsaß außer den v. Hatt. noch die von Finstingen u. Salm, jedoch nicht die v. Rappolistein angehörten, versügten über ihre Leute sast unumschränft, so daß die loth.



<sup>88)</sup> Bgl. 3. Rapitel.

<sup>89)</sup> Bgl. 3. Rapitel.

Herzöge deren Untertanen nicht veranlagen durften ohne den Willen und die Zustimmung der Landesstände. Aus diesem Grunde nahmen die Herzöge keine Zählungen noch Abschätzungen dieser Art Untertanen vor und hielten auch keine Steuerverzeichenisse derselben.

Diese alte Ritterschaft bestand aus Edelleuten "de noms et d'armes", b. h. von einem solchen alten Abel, da sie ihren Ursprung nicht klartun konnten, aber sie bewiesen einen Besitz seite undenklichen Zeiten durch eine Reihenfolge von Personen, welche sich durch Abel u. Berdienst ausgezeichnet hatten, denselben Namen trugen, jedoch sich durch gewisse Zierden u. Abzeichen unterschieden. Man behauptet, daß ursprünglich in Lothringen nur vier häuser zum alten Ritterstande zählten. Dom Calmet zählt nichtsdestoweniger 276 häuser auf, welche dieser hoch angesehenen Ritterschaft wegen der vielen Privilegien im Laufe der Jahrhunderte angehört haben.

Ohne von diesen Vorrechten eingehender zu sprechen, beschränke ich mich auf den Beweis, daß die Hatt. zu den "maisons de l'ancienne chevalerie" gehört haben. Unsere Eblen nämlich hatten nachweisbar seit 1285 in Lothringen Besitz. Außerdem hatten sie die hohe Gerichtsbarkeit in La Bresse (Wolle bei Gerardmer)<sup>9,3</sup>) inne, weshalb sie als "Messeigneurs" angeredet wurden und sie zur Führung des Titels "barons" berechtigt waren.<sup>91</sup>) Endlich verweigerten sie oft dem Herzog von Lothringen angesetzte Abgaben und behaupteten hartnäckig ihre Hoheitsrechte und Freiheiten in den lothringischen Gebieten. In Lothringen waren die Hattstatter folglich Landesstände und Mitglieder des hohen Abels, was auch Dom Calmet bestätigt.<sup>92</sup>)

Als siebentes Beweismittel für den Ebelherrenftand der v. Hattstatt kann auch beren

Verhältnis zu Kaiser und Reich und deren Stellung

ale Bubemanner in Betracht gezogen werden.

Wenn auch die Sage von einer Vertreibung der Edlen durch Kaiser Konrad II. berichtet, so ergibt sich nach dem Studium



<sup>90)</sup> Dufourny, Arch. lorr. II. 932. VIII. 518.

<sup>91)</sup> Loisel, Institutes contumières p. 165. Bas. Hatt. Arch. Briefb. III. N. 389,

<sup>92)</sup> Hist. de Lorraine. V. CCLXII.

der verschiedenen Quellen, daß dies Geschlecht von jeher treu zu Raifer und Reich gestanden hat.

Schon Raifer Beinrich IV. foll ben Eblen in Anerkennung ihrer geleisteten treuen Dienste für ihre Herrschaft zu Thannweiler Freiheiten verliehen haben. Später führte Raifer Heinrich VII., Sohn Friedriche II., in seinem Gefolge i. d. J. 1228 u. 1230 auch hattstatter Ritter mit. 93) Die Glanzperiode erreichten jedoch bie v. Hatt, unter ihrem mächtigen Gönner Rudolf von Habsburg, ber seinem Landvogte Conrad Wernher v. hatt. mit neuen Freiheiten vicle Reichsgüter gab. Nach Rudolfs Tode hielten die Edlen treu zu Abolf von Raffau u. erlitten wegen ihrer Reichstreue nicht geringe Verluste seitens des Strafburger Bischofs, welcher ein Wegner des betreffenden Raifers war. Auch die folgenden deutschen Raiser begünstigten die Hattstatter. So nahm Karl IV. Johann v. hatt. zu feinem Raplan, Geheimschreiber u. Beichtvater an. Wieder andere Kaifer verliehen den Edlen viclfache Nemter als kaiserl. Landvögte, Schultheißen u. bestätigten ihnen die alten Freiheiten. Auch durch ihre Stellung als Lehensmänner bes Raifers und des Reichs waren die Edlen v. Hatt. zweifelsohne innig mit dem Kaiserthron verbunden. Schon seit 1280, vielleicht icon fruher, hatten fie Reichsguter im Befit mit der Berpflichtung, bas Reich zu schirmen und vor Schaden zu bewahren. Raifer Rudolf erklärt i. J. 1288, daß "her Cuonrot Wernher dem Romischen riche dit und fil geton hat und hieninfuerer ane tuon wil. "94) Wegen ihrer Treue in der Verteidigung des Reiches erhielten die Sattstatter ben Namen und die Burde von Reichsbienstmannen. Sie waren als folche frei von aller Gewalt von Bögten und anderer Beamten und konnten vor dem Raiser selbst Recht nehmen.95)

Eine ganze Linie der Hattstatter führte den Beinamen "Gutmann" und "Gutemänner", lat. boni homines und boni viri. Nach Scheidts Nachrichten vom hohen und niedern Adel<sup>96</sup>) versteht man unter einem GVDMAN einen Bannerherrn. Die Stellung als Bannerherr aber war eine Ehrenstelle, die man durch Tapferkeit verdienen mußte. Ein edler Mann mußte 10



<sup>93)</sup> Böhmer. Fifer, V. 2. 742, 775.

<sup>94)</sup> Winkelmann, Acta imp. ined. II. 128

<sup>95)</sup> Simon, Beich. b. Dy. v. Erbach. 22.

<sup>96)</sup> S. **2**90.

Helme, d. h. 10 Ritter, zu Felde führen können und mithin, weil jeder Ritter 2 Knappen zur persönlichen Bedienung hatte, mit 30 Mann, die alle Edelgeborene (ex genere militari) im Lager erscheinen, wenn er Bannerherr werden wollte. Gleichwohl durfte er sein Banner noch nicht eigenmächtig aufwerfen, sondern mußte mit einer eingewickelten Fahne sich dem Herzoge vorstellen, der dann dieselbe vor dem Heere fliegen ließ. 97)

Die Hattftatter waren aber, wie nun klargestellt, nicht bloß Ebelherren, sondern auch Dynasten. Dies beweist die Tatsache, daß sie, wie das zweite Kapitel zeigen wird, über eine Herrschaft versügten, die der gräflichen Gerichtsbarkeit nicht unterworsen war, daß sie ferner, wie vor nachgewiesen wurde, rittermäßige Basallen hatten und mit vielen dynastischen Geschlechtern eheliche Berbindungen eingingen.

Wenn wir also bas auf ben Rang ber Eblen Bezügliche zusammenfassen, so kommen wir zu folgendem Resultate:

Die Hattstatter Ritter, welche urkundlich zuerst im 12. Rahrhundert auftreten, blühten im folgenden Sahrhundert bald zu großem Bohlftande und Ansehen empor. Sie erlangten bedeutende Leben- und Eigengüter in benachbarten Orten, tamen in Bluteverwandtschaft mit gräflichen und freiherrlichen Familien, erwarben fich mannigfache Berdienste um Raifer und Reich und gewannen dadurch den Rangebler Herren und viele hohe Würden. Bei den Feldzügen und Kreuzsahrten und in zahlreichen ehrenvollen Fehden erwiesen fie fich ftete ale tapfere Ritter, fodaß ihr Name liberall von gutem Klang war. Zwar verloren sie ihre altererbte Reichsftanbschaft und fanken bald infolge ber aufgezwungenen Ministerialität als Mittelfreie auf die erste Stufe des niedern Abels herab; doch finden wir nach dem Borbilde des hohen in ihrer Familie ein ausgebildetes Hausrecht, nämlich Stammverträge, Erbverträge, die von der Gesamtheit des Geschlechte ober einer Linie errichtet wurden und fich auf Erbrecht, Bappen, Banner und die Mittel zur Erhaltung der Einigkeit in der Kamilie beziehen.98)



<sup>97) @</sup>ceibt. €. 143 u. XXVI.

<sup>98)</sup> Quellennachweis im 3. Kapitel.

### § 5. Die Stammburg der Herren von Hattstatt.

Die Burg im Flecken Hattstatt ist die erste, welche sich als Besit ber eblen herren gleichen Namens nachweisen läßt. Die auch in der einstigen Gemarkung liegende, 1 Stunde vom Orte entsernte Burg "Hohhattstatt", die bis jest allgemein als Stammburg angenommen wurde,99) kann aus dem Grunde schon nicht Stammsit sein, weil sie erst in den Jahren 1280-86 erbaut wurde,100) zu einer Zeit also, wo die Hattstatter schon ein blühendes, weit verbreitetes Geschlecht bilbeten. Nichts bestimmt und außerbem anzunehmen, daß die nur sagenhafte "Batichburg",101) bie auch in dem Banne zwischen Sattstatt und Böllinshofen geftanden haben foll, als Stammburg anzusehen ift. Außer den schon genannten zwei Burgen befaß bas Geschlecht zu verschiedenen Zeiten noch folgende: Alten Bfirt, Basel, Binningen bei Basel, Edirch im Lebertal, Hagened bei Sulzbach, Bartmanusweiler, Berlisheim, Soben-Egisheim, Böhingen (Baben), Jebsheim bei Colmar, Jungholz, Ringheim bei Schlettstadt, Münfterol, Niederbilftein bei Urbeis im Beilertal, Bfaftatt, Bligburg bei Bingenheim, Reichenberg bei Bergheim, Reichweiler bei Mülhaufen, Schnellenbühl bei Schlettstadt, Schrankenfels im Münstertal, Sommerau bei Rufach, Sponeck am Rhein, Sulzbach im Gregoriental, Thannweiler im Beilertal, Bafigenstein, Rum Beyer bei Freiburg im Breisgau und Weier im Münstertal.

Die Stammburg der Herren erscheint in der Geschichte selten und nur in vereinzelten Fällen mit ihrem eigentlichen Namen "Niederhattstatt". Sie trug nämlich ursprünglich den Namen des Ortes, welchen sie beherrschte. So hören wir bei der ersten geschichtlichen Erwähnung derselben, aus dem Jahre 1282, bloß von einem Afte, der geschlossen wurde zu "Habstat vor der burg".<sup>102</sup>) Erst nachdem die schon erwähnte Feste Hohhattstatt erbaut war, mußte die Stammburg zur Vermeidung von Mißverständnissen durch die Bezeichnung "Niederhattstatt" davon unterschieden werden. So erklärt es sich, daß der Ausdruck "Niederhattstatt" zum erstenmal im Jahre 1430 austritt. Auch

<sup>99)</sup> Münfters Cosmographie. 827. Merian.

<sup>190)</sup> Col. Beg. A. E. 369. Innsbrud. Satt. Leb. u. Cop. Annalen u. Chronit ber Dominit. v. Col.

<sup>101)</sup> Allemania. Jahrg. 26. 3. 3. 229. Colm. Beg. Arch. Plane O. 1164.

<sup>102)</sup> hatt. Gem.: Arch. CC. 7. 2.

die Bezeichnung "Ottenwald" scheint die Feste Niederhattstatt, wenn auch nur vorübergehend, im Jahre 1610 getragen zu haben.

Diese seste Burg des Bann- oder Zwingherren erhob sich auf erhöhtem Plate, mitten im Dorse, in einer reizenden ringsum von Hügeln eingerahmten Gegend, wo prächtige Gärten mit Weinbergen abwechselten. Als ihre äußeren Grenzen mussen mussen angeschen werden: die Dorfgräben, welche um das Weichbild des Pleckens zogen und die Ortschaft einschlossen, und als innere: die Gräben, welche den Komplex zwischen der einstigen Reichsstraße, dem Kirchweg und der vom heutigen Rathaus zur Kirche aussteigenden Gasse umzogen.

Bis jest ist es noch nicht gelungen, den Erbauer der Feste zu ermitteln. War es der Bischof Otto von Straßburg, welcher in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts lebte 103) und mit dem Grafen Hugo von Egisheim auf Kriegssuße stand und somit letterem in der Obermundat eine Trus- und Schutsseste entgegenstellen wollte? Oder war es einer der Ottonen, welcher hier eine Reichsseste gründete? Wenn die Annahme des Chronisten Beter von Andlau über den Ursprung der Edlen auf Tatsachen beruht, könnte eher auf einen edlen Otto von Hattstatt als Gründer der Burg geschlossen werden, wodurch die auch vorkommende Bezeichnung Ottenwald eine Erklärung sände.

Da Angaben über die Anlagezeit gänzlich fehlen, jedoch im heutigen Pfarrhauskeller noch Ueberbleibsel des massiven Urbaucs vorhanden sind, müßten Nachgrabungen an Ort und Stelle Zeit und Bauweise der ersten sortisikatorischen Anlagen dartun. Sicherlich würden diese feststellen, daß die Burg eine der ersten der ganzen Umgegend war, da sie bekannterweise schon im 13. Jahrhundert nachweisbar ist und ihre Herren schon vor 1188 existierten.

Diese Burg war kein einheitliches Bauwerk, sondern ein, wie die Urkunden lehren, im Laufe der Jahrhunderte entstandener Gebäudekomplex, welcher die zahlreichen für eine große ritterliche Höshaltung nötigen Räumlichkeiten enthielt.

Eine Teilung der Feste "Niderhattstatt" vom Jahre 1435104) erwähnt den innern und äußern "quingolf" (Zwingolf-Zwinger b. h. Raum zwischen den Umfassungsmauern und den Hauptmauern



<sup>103)</sup> Trouillat, Monum. I. 190.

<sup>104)</sup> Straßb. Bez.=Arch. G. 850.

mit ben Ecturmen und Wehrgängen), zwei "telreghelse" (Rellerhälfe), den "Thurm" (Turm), den "Burnen" (Brunnen) und ben Plat vor dem Schlosse. Rach diefer Teilungsurfunde unterschied man damals in der Burg zwei hauptteile, nämlich den vorderen "gebauenen" Teil mit dem innern und außeren Zwinger, (einstiger Sit ber Linie ber "Jungen" von Hattstatt) und ben ungebauenen Teil mit Deden und dem "Harfterhof". Die "Harft" bildeten auch eine Linie der Hattstatter Edlen und bewohnten den Ritterhof, deffen Ueberrefte heute noch als "Harschterhof" bekannt sind. Der erste "Harst" ist 1282 und der Sitz der Eblen i. J. 1343 als württembergisches Leben erwähnt. Der zu Niederhattstatt gehörige Hof lag in der "Blinde" nach der Gemeinde Pfaffenheim zu und war zur Zeit des Abganges des edlen Geschlechtes von Hattstatt als Afterlehen in den Händen der Familie Gschickt von Gebweiler, die mit dem edlen Truchseß von Rheinfelden wegen dieses Ritterhoses einen Rechtsstreit führtc. 105)

In einem im Jahre 1586 errichteten Juventar 108) sind folgende Gebäulichkeiten der Burg Niederhattstatt angeführt, nämlich: "Saal, Erkher, Camer bey der Harnisch Stuben, Bang bei der Hochstiegen, des Obersten Camer, die Pfifterey (Baderei), bas Taubenhaus, das Sumerhaus (das Sommerhaus, in welchem zuweilen das Wochengericht abgehalten wurde), die Finkhenstub, ber Rarcherstall, der Reiterstall, der große Schloßfeller, der hintere Schloffeller und ber rote Reller." Dbicon damals bie hauptmasse ber hinterlassenschaft bes Oberften Claus von Sattstatt in seinen Schlössern zu Binningen, Basel, Herlisheim und Sulzbach aufbewahrt wurde, so waren die Räume des Schlosses zu Hattstatt doch noch voller Gerät, Möbel u. s. iv. Im Gang ben der Hochstiegen stand die Folter: "ein hülte Instrument darum man die übelthater mit glimet und die warheit Bufag Der Saal im Schloß und des Obersten Rammer enthielten ein fleines Waffenmufcum, wie die Burgen Berlisheim und Sulzbach. In der "Ginkhenftub" befanden sich Jagdutenfilien, wie Sasengarn, Rebbühnergarn, Finkengarn, Finkenbauschen vor dem Fenster u. f. w. In einem Besichtigungsprotokoll von 1609

<sup>105)</sup> Colm. Bez.:Arch. E. 369.

<sup>106)</sup> Bern. Staats: Arch. CCXXXVII.

ift 107) gesagt: "Dieberhattstatt ift mit einer Ringmauer umgeben, hat beim Eingang eine aufziehbare Fallbrücke und ein verschloffenes Gatter. Neben und an ber Ringmauer geht ber zwei Bagen breite Kirchweg zwischen Schloß und Acerhof durch." Schreiben vom Jahre 1610108) bezeichnet als Zugehörigkeiten ber Kefte: "Türme, eingebewen, mauren, graben, propugnaculen, vorwere, portulalen, Taubhauß, Borhöfen, garten" u. f. w. Gine Urkunde aus dem Jahre 1619109) erwähnt die "Nider veste habtstatt, sambt beffen zugehörung vnndt Bertinenzien, mit vhralten Reychsportalen, Schied: undt Zwerchmauren, bruftwehren, zünnen" u. a. Niederhattstatt ist auf der angeblich aus dem Rahre 1621 stammenden Gemarkungsfarte, Bannschluffel genannt, 110) zu sehen. Doch läßt sich heute ein genaues Bild ber einstigen Feste nicht mehr herstellen. Zwar behaupten die Bewohner des Ortes, die auf der Tabernakelture der Pfarrkirche bargestellte Burg sei die ehemalige Dorffeste. Jedoch für diese Behauptung ließen sich keine Beweise finden. Die betreffende Tabernakelture stammt allerdings aus dem Unterlindenklofter von Colmar, und es ware deshalb ein günftiger Zufall, wenn diese Zierde eine Stiftung ber Hattstatter Herren wäre, die durch die französische Revolution in beren Stammgemeinbe zurückgelangte. 111)

Die Burg Niederhattstatt hatte im Lause ber Jahrhunderte manchen Sturm zu erleben.

Sie muß ursprünglich zum Stammgut (terra salica) ber Eblen gehört haben, fiel aber infolge der Feindseligkeiten zwischen dem Raiser Adolf und dem Gegenkaiser Albrecht I. von Österreich in die Hände des Straßburger Bischofs, der auf der Seite des Gegenkaisers gestanden hatte. Nach dem Treffen bei Göllheim (1298), in welchem Adolf Krone und Leben verlor, nahm der Bischof Conrad von Lichtenberg dem Werner v. Hatt., der mit dem Landvogte, dem Grasen Theobald von Pfirt, und dem Colmarer Schultheißen Cuno von Bergheim zu Adolf gehalten hatte, "alles" weg. Der Chronist sügt bei: "wollte er es wieder haben, mußte er es zu lehen empfangen". 112) Durch

<sup>107)</sup> Colm. Bes. Ard. Truchjeg.

<sup>108)</sup> Hatt. Gem. Arch. DD. 9.

<sup>109)</sup> Col. St.:Arch. I. 3

<sup>110)</sup> Satt. Gem.: Arch. CC. 6.

<sup>111)</sup> A. M. P. Ingold. Miscell. Als. p. 136. Straub, Congrès de 1860, p. 379.

<sup>112)</sup> Collect. Specklin Mr. 1147, 1168.

Grandidier 118) erfahren wir, daß unter dem allgemeinen Ausbrucke "alles" unter anderm auch die Dorfburg zu verstehen sei, benn er erzählt, daß Conrad Wernher, der ehemalige Landvogt, vom Bifchofe im Jahre 1299 gezwungen wurde, fein Schloß mit allen Zugehörigkeiten bemselben als Leben aufzutragen und als solches gurudgunehmen. Die Sattstatter Eblen haben anscheinenb bies auch getan, weil sie im Jahre 1304 wieder im Besit ber Feste erscheinen. Am 1. April 1304114) nämlich gaben Conrad Wernher ber alte, Wernher ber Gutemann, Conrad ber Sarft, Conrad Wernher ber Junge, Johannes der Junge, alle von "Habestat", Rittern, Georige und Cunzelin ber Gutemann von Sabestat, Ebelfnechte, dem "Cunrat" von Lufen von Morswilre einen Alder in Erbpacht und bestimmten, daß ber Bind "off ber burg ju Sabeftatt" entrichtet werben follte. Neun Sahre fpater wurden auf der Zefte Begner der Sattstatter Edlen festgehalten. Es bekennen nämlich am 30. November 1313115) ber Heiben von Bercheim, herrn Walthers Sohn, Ritter, und Johann bes Richen Sohn von Roensheim, Ritter, daß Wernher Winlin von bes Befängnisses und erlittenen Schabens zu Sabstat wegen sich befriedigt erklärt hat, und versprechen, nicht zuzulassen, daß von diefer Sache wegen irgend jemand die Berren Johannes und Franz von Satt. anspreche, bekummere ober schäbige. Erwähnt wird die Burg ferner im Jahre 1324 in einem Bertrage zwischen dem Bischof Johannes von Strafburg, Bergog Leopold von Desterreich, Graf Conrad von Freiburg, ber Stadt Colmar und ben Reichsstädten des Elfaß einerseite, und Johannes von der hoben Rappoltstein, Werner von Bergheim, "Ber Frant von Hadestat" Ritter, Otto von Girsburg und ber Unterstadt Rappoltsweiler andererseits, - bahingehend, daß die Letigenannten während des Krieges zwijchen Herzog Leopold und Bergog Ludwig von Bayern gegen die Erstgenannten feine Feinbfeligkeiten unternehmen follen. Diefer Bertrag beftimmte: "In bisen tegebingen ist vsgenommen bie burg Sadeftat, die fol der egenante Bergoge Lupolt inne haben, ond enfol dag an den friden nicht gan." 116)



<sup>113)</sup> Oeuvres hist, inédites, IV. 66 ff.

<sup>114)</sup> Bas, Hatt. Arch. Nr. 10.

<sup>115)</sup> Bas, Hatt. Arch. 19 hh.

<sup>116)</sup> Napp. Ub. I. Nr. 376.

Fast 100 Jahre schweigen die Urfunden über die Schicksale der Burg. Erst im Jahre 1415 hören wir, daß nachdem Erzherzog Friedrich von Desterreich dem zu Konstanz abgesetzten Papst Johann zur Flucht verholsen hatte, der Pfalzgraf Ludwig mit großem Bolke gegen den Herzog ins Feld zog und Heiligkreuz, Thann, Masmünster, Ensisheim und das "schlosz Hadstatt" nahm und dem Reiche schwören ließ. 117)

Aus Borftebendem konnte geschloffen werden, daß bie Feste von 1324-1415 in öfterreichischem Befige war und von 1415 an als Reichsfeste galt. Doch stammt die erste Belehnung seitens des Reiches erst aus dem Jahre 1435. Im Jahre 1430118) erlangte ber Bergog von Lothringen felbst gewiffe Rechte an der Burg, da Unton v. Hatt. von Beier im Gregoriental bem Herzog Rarl von Lothringen unter anderm 1/4 des Schloffes "Niedernhadstad" übergeben und veräußert hatte. Doch wird in der Folge diefer lothringischen Rechte feine Erwähnung mehr getan. Db alfo bie Bergoge von Lothringen biefelben verkauften oder barauf verzichteten, bleibt unentschieden. Bielleicht auch hat Anton von Hat:ftatt fein verkauftes Recht guruderworben. Wie fonnte er sonft 2 Jahre fpater seinen Bettern Thenie und Sans Ulrich von Hattstatt, Gebrüdern, seinen Teil an der Burg gu "Niedern Sabstatt" "mit grabe und mure" ale "Gift und Babe" (Geschent) abtreten ?119)

Wie dem auch sei, am 28. September 1435120) teilten sich die drei genannten Herren von Hattstatt die "Niederhadstatt in dem Porffe". Nachdem Hug, der Zimmermann, Meister Eberhart, Steinmet, alle beide Werkmeister von Colmar, die Feste besichtigt hatten, vollzog Hand Herolt von Offenburg als Obmann die Teilung. Ungeteilt blieben: der Turm, der Brunnen und der Plat vor dem Schlosse, welche den dreien gemeinschaftlich gehören sollten. Zudem wurde bestimmt: Jeder Teil soll in den äußern und innern Zwinger einen 7 Schuh breiten Weg und auch von der "Porten" und unter der Porten "Recht in das Schloß" haben. Nach dieser Burgteilung erhielt Thenig den ungebauenen



<sup>117)</sup> Fragments de la chronique de M. Berler M. 3741, veröff, im Bullet, de la société p. l, cons. d. m. h. XVII.

<sup>118)</sup> Bas, St.: Ard. Abels: Urf. 98. 406.

<sup>119)</sup> Bas, Datt. Ard. Nr. 241.

<sup>120</sup> Stragb. Bes. Arch. G. 850.

Teil, Hans Ulrich ben vorberen gebauenen Teil bei der Porten, den Stock des verstorbenen Simon v. Hattstatt, und Thenig v. Weier den Harster Hof. Damals sielen die Armagnaken ins Elsaß und nahmen auch Hattstatt und Herlisheim ein. 121) Wie in früheren Kriegszeiten suchten nun die Bewohner in der Burg Schutz, zumal sie verpflichtet waren, das ür Schloß und Dorsgraben zu unterhalten. Zu diesem Zwecke hatten sie jährlich 40 Pfund Rappen Umgeld zu entrichten und Frondienste zu leisten. Aber Thenie von Hattstatt verweigerte den Untertanen des Straßburger Bischofs die Aufnahme, weshalb sie auch einige Jahre die Frondienste nicht mehr leisten wollten. 122)

Unno 1458 fischten Leute von Geberschweier im Sattstatter Bannwasser. 128) Da ertappten sie die Bewohner von hattstatt und warfen die Frevler in den Burgturm. Beil aber die Gemeinde Geberschweier zur Obermundat gehörte, zogen die Rufacher am 10. Juni unter Anführung bes Schaffners ber Dbermundat mit bem "paner" gen Hattstatt. Sie verbrannten daselbst Rebstöcke und fingen den Bruder bes Junters Thenie von Sattstatt, namens Wiglis, ferner ben Burgvogt Peter Harder und die zwei Burger Claus Brotbed und Eberhard Zieger und führten fie ins Gewahrsam nach Rufach, ba fie ben herrn von Busnang, ber bamals die Obermundat inne hatte, einen "Swoben" genannt hatten. Als aber bald barauf die Lederer (Weinlader) bes Besitzers der Obermundat in Hattstatt Wein laden wollten, wurden sie "gesmehet", (verspottet) und da sie sich wehren wollten, vom Burgvogt gefangen und ind Schloß geführt. In Rufach wurde deshalb "gestürmet und zusamen gelauffen und geseit bem Berru von Busnang werent die finen gefangen und zu Sabtstat geleit in gefengniffe, bem noch werent die glocken angezogen und die sinen mit der paner vsgezogen für das Schloß und hettent an ben Bogt geforbert, folich gefangen libig ju loffen. Der vogt hatte geantwort nenn. Er hette zu fine Junckherren von Sabtitat gen Berlisheim geschickt zu frogen, ob er fie lidig loffen folt, bes were einer vigelossen und doch nit lidig geseit, sunder er bette gesworen, wann man Inen manet, sich wider zu antworten, do hetten sie gesordert, die sinen ganz lidig zu zalen, vnd als es

<sup>121)</sup> Thanner Annalen S. 567. Gebw. Chronif S. 62. u. a. Quellen.

<sup>122)</sup> Strafb. Beg.: Arch. G 850.

<sup>123)</sup> Bas, Satt. Arch. Briefb. N. 90 u 91.

sich hette verzogen bis nacht, werent sie in das Dorff gangen vnd hettent mitzit getan vnd nit anders begert, dem die Fren onc entgeltniß lidig. So wollten sie den von Hattstatt die Fren so sie ergriffen hetten, zu stunt auch lidig lossen." 124)

Auf beiden Seiten wurden die Gefangenen bis 1468 in Haft gehalten. Ja, auch der Junker Hans Oswald von Hattstatt wurde in dieser Fehde durch Conrad von Busnang in Rusach eingekerkert, da er bessen Schweine im Wasser sing und nach Herlisheim treiben ließ. 124a)

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hielten sich die Edlen von Hattstatt nur vorübergehend auf ihrer Stammburg auf, da sie die Burgen Herlisheim und Sulzbach derselben vorzogen. Doch am Schlusse desselben Jahrhunderts wurde Niederhattstatt wieder von den Herren Heinrich und seinem Sohne Georg bewohnt. Letterem erlaubte der Bischof Christoph von Basel am 3. März 1518, in seinem Schlosse einen tragbaren Altar zu haben und daran Messe lesen zu lassen. 123)

Bur "Zeit der Baurisch aufrur", also während des Bauernfrieges i. J. 1525, ließen die von Hattstatt "als Oberkeyt und inhaberen des schloßes Acher: und Dinckhoffs" zwei Schwibbögen, welche "von dem Acherhoff an den schloßgraben führe", bauen, "damit sie sich auß dem Acherhoff in daß schloß, und hienwider auß dem schloß in den Acherhoff kommen könne.".26)

Unter dem Ritter Claus, der wegen seiner Kriegstüchtigkeit an allen europäischen Hösen bekannt war, 127) sah die Stammburg manchen hohen Besuch; denn Eilboten und Abgesandte aus den meisten Ländern Europas zogen nach der Burg Niederhattstatt, wenn es galt, Clausens Dienste oder Ratschläge zu erbitten. Selbst schwedische Rittersöhne wurden damals am hattstattischen Hofe unter der Leitung des tapseren Claus ausgebildet. Dieser Herr, der wegen seiner schmächtigen und kleinen Gestalt gewöhnlich nur Kleinklaus genannt wurde, diente nach Laguille 128) und Grandidier 129) unter anderm lange Zeit als Reitergeneral

<sup>124)</sup> Gaisb. Chau. Arch.

<sup>124</sup>a) Stragb. Beg.: Arch. G 850.

<sup>125)</sup> Bas, Hatt. Arch. R. 319.

<sup>126)</sup> Batt. Gem.=Arch. DD. 9.

<sup>127)</sup> Das Leben bicfes Ritters wird im 3. Rapitel ausführlich behandelt werben.

<sup>128)</sup> Laguille, Histoire de la province d'Alsace veröff. 1727, XXI. 244,

<sup>129)</sup> Manuscrits de Grand in Revue d'Als. 1891. 3, 490:91

in Spanien. Als er bieses Dienstes milbe war, bat er um seine Entlaffung; boch tonnte ibm der Ronig v. Sp. sein Dienstgelb nicht vollende ausbezahlen und mußte deshalb versprechen, ihm bie fehlende Summe an einem bestimmten Tage zu entrichten. Indessen lief die Frist ab, und der Herr v. Hattstatt bat wiederholt schriftlich um die Begleichung des ausstehenden Soldes. Da ihn endlich die aus Spanien zugegangenen Erklärungen nicht befriedigten, stellte er sich an die Spite von 40 wohlbewaffneten Reitern, ritt mit ihnen nach Frankfurt, wo sich ein Gesandter bes spanischen Ronigs aufhielt. Er entführte benfelben und brachte ihn als Gefangenen auf sein Schloß. Der deutsche Kaiser fühlte sich durch dieses Attentat beleidigt. Darum führte er Truppen gegen Clausens Feste, belagerte sie und nahm sie ein: ben kleinen Claus, ließ er jedoch in den Turm zu Ensisheim werfen, wo er nach Laguille u. Grandidier bis zu seinem Ende schmachten mußte. — Lettere Angaben stimmen indessen nicht; benn wir wiffen, daß Claus v. H. zwar einigemale in Ensisheim in "Haftung" lag, als er in "Berftridung" tam, jedesmal aber wieder vom Raifer begnadigt und mit ihm ausgefühnt wurde. Als diefer Ritter in feinem Lebensabend in ber freieren Schweiz zu Binningen und Bafel Schlöffer erwarb, zog er aus verschiedenen Bründen nach seinem Abenteurerleben ben Stadtaufenthalt bemjenigen bes platten Landes vor. Nur selten ließ er fich in seinen letten Jahren in der Stammgemeinde, an welcher er mit inniger Liebe bing, feben. Die Burg ftanb nun zwar nicht verlaffen ba; denn am 11. November 1569 verpachtete Claus dem Philipp Balthafar Stumpf unter anderm auch eine "Behausung" im Schlosse hattstatt. 130) Augerdem lagen eben in biefer Zeit fast unaufhörlich Gefangene im Burgverließ, das verschiedenen hattstattischen Gemeinden als Gefängnis biente.

Hattstatt zog seinen eblen Herrn troß aller Bequemlichkeiten ber Stadt wieder an, und als der Oberst Claus als fünfundssiebenzigjähriger Greis wieder in seiner lieben Stammgemeinde weilte, ereilte ihn der Tod am 8. Oktober 1585. Gemäß seines in den lettwilligen Verfügungen wiederholt ausgesprochenen Wunsches, in der Hattstatter Pfarrkirche begraben zu



<sup>130)</sup> Bas, Hatt. Ard. Ub. 203.

werden, wurde der edle Kämpe zu Hatiftatt und nicht zu Basel oder zu Ensisheim, wie irrtümlich behauptet wird, zur letzten Ruhe gebettet.

Um Tage nach seinem Ableben schon wurden die Schlöffer und Rlecken Herlisheim und hattstatt burch die Regierung in Enfisheim eingenommen. 181) Doch bald gelangten die Truchsch von Mheinfelden, welche mit ben Edlen von Sattstatt versippt und im Jahre 1559 in Bemeinschaft mit ihren Reichslehen getreten waren, in ben Besit der Feste Nieberhattstatt. beutlich fieht man dies aus bem Bekenntniffe bes Philipp Truchfeß von Rheinfelden vom Jahre 1587,182) nach welchem er alle Urfunden der hattstattischen Reiche- und Bürttemberger Leben, mithin auch die Burg und den Sarfter Sof, erhalten hatte. Im Berbste besselben Jahres herrschte in ber Feste wieder heiteres Leben; benn gur Beit ber Beinlese wurden bei bem Burgvogt Ambrofius viele Winger und Wingerinnen untergebracht und verpflegt, welche in den Reben der "hattstattischen Erbschaft" die Trauben lasen. Der Burgvogt selbst war dabei 18 Tage als Meisterfnecht tätig, während seine Chehalfte ber Ruche vorstand, bie Schulmeisterefrau bas Effen auftrug und ber Dorfschultheiß ben Transport ber gefüllten Büttiche und Wefage übernommen hatte. 188)

Als im Oftober 1590 zu Hattstatt eine Kindsmörderin ergriffen wurde, bedurfte es der Genehmigung der Truchsess, um dieselbe im "Schloß Thurm" sesthalten zu dürsen. 1224)

In der Erbteilung vom Jahre 1605 zwischen den Söhnen der Gebrüder Jakob und Philipp Truchses v. Rheinfelden erklärten die Erben: "Niederhattstatt soll bei seindlichen Ginfällen des Reichslehen gemeinder, gemeines offen hauß zur Berwahrung sein. Doch sollen die Erben in Gemeinschaft die Burger mit Lebensmitteln und Waffen versehen. Der Turm soll allen in Gemeinschaft zur Ausbewahrung der Gesangenen dienen. Alle Lehensbriefe sollen in dem Gewölbe allda beruhen, und die zwei ältesten des Stammes sollten je einen Schlüssel zu demselben



<sup>131)</sup> Allemania, Jahrg. 26. Bonn 1898. 3. 229.

<sup>132)</sup> Bas, Satt. Arch. Ub. 445.

<sup>133)</sup> Bas, Satt. Arch. H 3 z, Rechnung ber Schaffnei Berliebeim 1583 86. 87.

<sup>134)</sup> Col. Beg : Arch. C. 129.

besitzen."135) Doch scheint ben Truchsetz die Stellung als Schloßherren nicht leicht geworden zu sein, da sich zwischen der Gemeinde und den neuen Burgherren ein feindliches Berhältnis herausbildete. Demnach wurde in einer zweiten Erbteilung vom April 1606 beschlossen: "Jeder möge sein eigen Teil nehmen und verwahren, da die truchsessischen Schriften nicht im Gewölbe niedergelegt werden könnten, weil zur Zeit dem Ort auch um anders respects willen nicht zu trauen und es gleiche Beschaffenheit in des Harstershof hätte." 186)

Welches war wohl die Ursache dieser Mikstimmung zwischen Burgherr und Gemeinde? Sicherlich war bas gegenseitige Mißtrauen einzig und allein eine Folge ber Auflösung ber hattstattischen Herrschaft und besonders der Rersplitterung ber grundherrlichen Rechte in der Stammgemeinde des ausgestorbenen Geschlechtes. Die Untertanen des Ortes Sattstatt schieden sich bamale in bischöfliche und öfterreichische; diejenigen bes Bischofs von Strafburg erhielten bald einen neuen Brund. herrn in der Berson des herrn von Schauenburg. Diejenigen bes Haufes Ofterreich aber verblieben lange unter der Verwaltung ihres einstigen Amtmannes Andreas Beck, der im Namen ber porderösterreichischen Regierung die Schickfale der Gemeinde leitete. Schon am 23. Juli 1603 belehnte Ulrich Theobald von Schauenburg seinen lieben "Gevatter und vertrauten Freund" Undreas Beckh, Burger zu Colmar und Bogt zu Beilig-Areuz, mit weiland hattft. itrakburg. Mannleben für 2000 Gulden. 187) Rach den Lebenreversen hielt Bech infolgebessen: "der Stift Strassburg gerechtigkheit zue Hattstatt vndt Vögtlinshouen ahne leuthen, Steuren, gewerfen vnndt allen obrigkheiten, Gerichten, Hohenn vnndt nider, fräveln, Nutzungen vnndt gefällen gebotten vnndt verbotten vnndt allen andern zugehörungen nichts ausgenohmen vndt hindahn gesetzt." So vereinigte Bedh in feiner Sand alle grundherrlichen Rechte bes Ortes, bis die vorderöfterreichische Regierung den Anteil des Hauses Ofterreich, auch Schwarzenberg-Anteil genannt, i. 3. 1610 bem Statthalter und Mitregenten Chriftoph von Stadion verlieh. Damit jedoch die "Lehenstück,



<sup>135)</sup> Bas, Hatt. Arch. 116, 508.

<sup>136)</sup> Bas, Hatt. Arch. 116. 509.

<sup>137)</sup> Col. St. Ard. I. 3.

Recht und Gerechtsame" zu Hattstatt beisammen blieben, erhanbelten die v. Schauenburg auch den Anteil des v. Stadion und zahlten i. Januar 1613 dem Andreas Beckh für die Auflassung seines Afterlehens eine Entschädigung von 7000 Gulden. 1883)

Wie wir sehen, waren die Truchsess trot aller Anstrengungen nicht Grundherren des Ortes Hattstatt geworden, und der Streit zwischen der verwaisten Gemeinde und ihrem Burgherrn, der jedoch dort nur als "privaty" und nicht als Oberkeit betrachtet wurde, kam plötzlich 1609 zum Ausbruch, wie es und viele Urkunden zeigen. 189)

Die "Vestung" Niederhattstatt, beren Wert mit dem anstoßenden Finkengarten i. J. 1605 zu 1200 Gulden geschätt wurde, 140) befand sich nach einer Erklärung des Hans Conrad Truchsess v. Rheinfelden im folgenden Jahre in einem trost-losen Zustande, da nicht allein "alles gemäur und porten, ja auch alle Inwendigen gemach und dach, Stuben, scnster, Psisteren, also eingefallen und zugericht" waren. 141)

Um 4. Mai 1609 renovierte und verbesserte beshalb ber Junker Jakob Truchsess v. Rh. "allein an der vorwere vnd vraltt bargu gehörig Portall", bei welchen Arbeiten angeblich auch der Ortsschultheiß half. Statt sich jedoch darauf zu beschränken, die anno 1525 errichteten und nun abgegangenen 2 Schwibbögen au erseten, ließ er trot ber Warnungen bes Oberamtmannes nicht bloß zwei neue "eylfertig zurichten, auffbugen und bas Truchsessisch Wappe mit einer elttern alf bifes Jares zahle in ftein gehamen darüber sezen vnd einmauern, sonder auch newe Tor daran, vnd die selbig beschlüssig machen". In dieser Handlungsweise erblickte die Gemeinde eine Schmälerung ihrer Rechte und die verborgene Absicht des Junkers, "dem Dinckhoff die platung zum gericht, dem Ackerhoff seinen ein: vnd außgang, dem kirchherrn, der Oberkeyt vnd vndterthanen, den ordenlich gewonlich weg zur kirchen und auff den kirchhoff one fug, noth und ursach seine aigenbeliebene zu nemmen, zu sperne und Oberkenttlichen gewald darin zu üben". Berstärkt wurde der Argwohn der erbitterten Untertanen durch die seitens des Junkers gefallenen Aeußerungen:



<sup>188)</sup> Diejelbe Quelle.

<sup>139)</sup> Satt. Gem. Arch. Colm. Et.M. I 3.

<sup>140)</sup> Bas, Hatt. Arch. H 3 f Bb. VI.

<sup>141)</sup> Pas, Satt. Arch. H 3 f Bb. VII.

"er wolle fürter dem Bogt nicht gestatten mit der für die Molt und Ambtestucht zu des Achershoffes kasten, wellicher allerdings sonst keine Türe als die zwüschen gerürten 2 schwybögen hatt, zusüre, und der herr Dominus werde einen ander weg der disher zur Kirch suchen und brauchen müssen". Schließlich wurden "die rigell und schloß alberait verdingt gehalten", so daß Kirchherr, Oberkeit und Untertanen entweder bei dem Junker um Deffnung der Türen bitten mußten oder gezwungen waren, einen weiten Umweg zur Kirche und bem Gottesacker zurückzulegen. 142)

Das Vorgehen des Truchsess wurde durch den Oberamtmann der österr. Regierung angezeigt, welche nach Konsultierung der Lehenbriese und eingezogenen Erkundigungen vorerst einen Augenschein anordnete. Diese Besichtigung erfolgte schon am 7. Mai 1609 im Beisein des Dorsschlichtigung erfolgte schon am 7. Mai Oberamtmanns And. Beckh und dreier Mitglieder des Gerichts. 148) Da diese Ortsbesichtigung zu ungunsten der verhaßten Truchsess aussiel, erlaubte die Regierung von Ensisheim der Gemeinde, die ausgeführten Neuerungen zu beseitigen. Hattstatt tat dies am 11. Mai des Morgens, als der Hirt aussuhr "ohne wüssend ode Er Junkher anheimisch oder vber veldt" sei. Für die Hattstatter var dies eine gewisse Genugtuung, da die truchsessischten Untertanen auf Anstisten des Bruders des Burgherrn i. J. 159. "Die Hattstatter Pfarrei zur Wasserfallen" eingerissen hatten. 144)

Die Tat der Hattstatter empörte den Burgherrn sehr. Sosort klagte er bei der v. ö. Regierung, als hätte die Gemeinde dem zwischen beiden Parteien durch Erzherzog Maximilian von Oesterreich i. J. 1604 errichteten Vertrage und dem Landfrieden zuwider gehandelt, und als hätten die Hattstatter die Neuerungen "one einige noch wüssende Brsach zwischen dreyvnd vier Vhren nach mitternacht per fors in eyl gleichsam man auff dem ottenswald gesessen und kein rechtt imb landt angelossen, nidergerissen, verschlasset, vnd gevolgt 12 Alaster der großte steinwerch beseitts gelegt. Die Port allerdings zertrommern, zerschlagen, vnd die stück hier vnd wider auff die gass geworsen". In seiner Klageschrift begehrte er, die Gemeinde möge "bey straff vnd Peen" alsbald "das nidergeselt vnd zerschlaisset vralt Kriegsgemeur vnd Portall" auf ihre Kosten wiederausbauen, "doch die grundrüß



<sup>143)</sup> Col. Bes.: Ard. Trudfeft.

<sup>144)</sup> Satt. Gemantch. DD IX.

mauerstein und andere ohn zerschlagen verpleiben laffen, bamit fünfftig ire Ray: Mt: ober andere an bero ftatt dem augenschein und beschaffenheit difer verübten gewaldtsame besto berichtlich einnemmen mögen". hierauf ließen Schultheiß, Burgermeifter und Gericht zu Hattstatt wider den Supplikanten einen "Warhafften bestendigen Bericht mit angehenchte Rechtserbietten" abgeben, in welchem sie erflärten: bes Supplicanten Groffunter selig hätte in ihrem Orte "Simpliciter Nider Hattstatt, die veste, ohne einich anhang pertinentz oder zugehörde zu leh" erhalten. Bezüglich des ftreitigen Ackerhofe erwiderten fie: "Der Ackherhoff zu Hattstatt geg der burg sei über der hochloblichsten hauß Osterreich vnuerneinlich aigenthumb, und berfelb hatt feine burre auch ein- vnd aufgang geg die burg zur Kirch. Berner gehet auch zwischen bem schloß und bem Acherhoff die gemeine straff und weg zur Kirch und dem Gottesackher daran, vnd fo woll die Pfarrherrn und Oberkeyt alf underthauen und einwonern des Fleckhens haben in taglich ungespertte offene brauch desselben gange". Zum Schlusse schlugen die Berichterstatter einen schärferen Ton an, indem sie den Wiederaufbau des Berstörten einfach verweigerten und den Adressaten erklärten:

"Wie wür naun nicht glauben bas ire Chur- vnd Fürsten auch graffliche Gnaden G. G. G. G. Weng, Pfalg, Würzburg, Hohenlohe, vnd Erbach als welliche dan Othenwald inhaben Ime Supplicant gestendig sein werden, das auff bemselben Ottenwald in mass gegenteill schmeher vnd verkleinerlich an zeucht gewaldt vor rechtt gehe, vnd keine Justicy gehalten werde".

Als Grund der andauernden Erbitterungen des Burgherrn bezeichnet der "Vorbeschluß des Schulthessen Bürgermeisters und Gerichts zu Hattstatt wider den Edlen vesten Jr. Jacob Truchsessen von Reinvelden" v. J. 1610 die Tatsache, daß die vord. öst. Regierung "der herrschaft schwarzenbergteill und recht, mit namens auch der Acherhoff in sich begriffen" dem Herrn von Stadion zu Lehen gegeben, obsichon Jakob Truchsess u. sein Bruder sich darum beworben hätten. 145)

Ueber den Ausgang des Rechtsstreites geben die hinterlassenen Quellen keinen Ausschluß. Die Streitsache war jedoch noch vor

145) Obige Quelle.



ber vorb. öft. Kammer anhängig, als ber 30jährige Krieg begann und i. J. 1619 ein neuer Zwist wegen bes an bas Schloß grenzenden Taubenhauses ausbrach. Am 20. Februar 1619 flagte Hand Christoph Truchsess v. Rheinfelden v. Niederenzen bei bem Meister u. Rat ber Stadt Colmar gegen beren Bürger Unton Meder, Schreiber des Amtmannes A. Beckh, weil er am 9. II. mit einer Leiter in bas Taubenhaus ftieg, um mit Zimmerleuten und Maurern dies anders einzurichten. Er erklärt in seiner Schrift, sein Bruder Jakob Tr. v. Rh. hätte 1606 bis zu seinem Ableben in der Feste zu Hattst. seine Haushaltung gehabt und "im under adher oder viehhof" feine Bjerd, Hornvieh u. a. untergebracht. Auch fein, des Schreibers Burgvogt, Sans Conrad Brunn, hatte fein Bieh im "unter Biebhof" und benüte auch den "obern Schloghof famt den Finkengarten." Sein Bruder hatte das Taubenhaus renoviert, Andreas Beckh aber hatte barinnen "mit roter Farbe illumnirt" und burch feine Untertanen am 11. Mai 1611 bei Nacht und Rebel demoliert. Erst nachdem Melchior von Schauenburg am 8. III. 1619 eine Erflärung beim Colmarer Magiftrate abgegeben hatte, daß ber Ackerhof ihm gehöre und auch das Taubenhaus u. a. von ihm dem A. Beckh verehrt worden sei, scheint sich der v. Truchsess beruhigt zu haben.146) Es sindet sich aber teine Spur, daß die Truchseß nach dem Zerwürfnisse mit der Gemeinde die Burg noch selbst bewohnten. Un ihrer Stelle erwähnen Nachrichten vom Jahre 1622 einen Schaffner des Schlosses. 147) So muffen die Berhältnisse bestanden haben, bis der 30jährige Rrieg der Feste ben Todesitog versette. Der Kommandant von Colmar, Achille de Longueval, seigneur de Manicamp, der das Schloß Hohnack zerstörte, ließ nämlich im Jahre 1635 auch bas Schloß Niederhattstatt nebst der Mühle zu Niederhergheim in Brand stecken. 148) Bon den Flammen wurde zwar der massive steinerne Burgturm verschont; doch dachte Johann Friedrich Truchses bald daran, auch ihn, der ber Herrschaft Hattstatt früher lange als Gefängnis gedient hatte, mit Zustimmung der kaif. Majestät niederreißen zu laffen. Aus diefem Grunde wandte er fich am 15. III. 1646, also noch vor dem westphälischen Friedensschluffe,

<sup>146)</sup> Col. St.: Arch. I 3.

<sup>147)</sup> hatt. Gem :Arch. FF IV.

<sup>148)</sup> Merian, S. 20.

an den kais. Rat und vord. öst. Kammerpräsidenten Jsak Volmar, der v. Münster aus dem Juncker am 6. April ds. Js. eröffnete: er sähe nicht ein, "weß vrsach der herr erst vmb consens behm Kay hoff ahnhalten solt, den Hattstattischen Thurm abtragen zu laßen dan diß were auch extra calamitatem bellicam (außer der Kriegsnot) der seine arbitrio gestanden, vermeine also, Er könndte sich seines vorhabens ohn einige Gesahr gebrauchen. Dann Kombts wider vnder Desterreich so ist diß factum ex antecedenti necessitate et calamitate belli (geschehen aus vorgenannter Kriegsnot) zu entschuldigen, bleibts ben der cron Frankreich, so ist ohne das alle ansprach vom reich gesallen." 149)

Diefer Bescheid ermutigte den Junker in der Aucführung seines Planes, und schon am 14. April schloß er mit der Stadt Colmar einen Bertrag bahingehend, daß biefe Stadt fich verpflichtete, den aus Quadersteinen ausgeführten Turm abzubrechen, die Steine nach Colmar abzuführen, um sie zu "vorhabenden gebäwen" (Gebäuden) ju gebrauchen. Ferner erflärte sich die Stadt bereit, zu ber nun notwendigen Brücke die Steine und das Holz zu liefern und für jeden Quaderstein 6 Kreuzer zu bezahlen. Da Colmar sofort eine Abschlagszahlung von 100 Bulden leiftete, konnten die Arbeiten während des folgenden Sommers in Angriff genommen werden. Ende August war darum der Turm bereits "auf dem Fundament angebrochen", das Gewölbe aber hatten die "minen" eingeworfen, u. die Brücke auf dem Blate mußte belegt werden. Am 29. X. 1646 schlossen die beiden Barteien einen neuen Bertrag, nach welchem der edle Truchjeß 600 Gulden erhalten, Colmar aber dafür den Plat räumen und die Quadersteine abführen sollte. Die Stadt erbot sich, zudem 30 Ctr. Kalt zur Reparierung der von dem Turm niedergeworfenen Mauern nach Hattstatt zu liefern 150) Auf die Schuldjumme ber Stadt wurde gleich barauf burch ben Gubernator u. die königl. Regierung zu Breifach im Namen ber Welspergischen Frau Witwe "ber Arrest intimiert" und Oberstleutnant Rosa (v. Rosen) war "vff dent Truchselischen von dem hattstattischen thurm her gethädigten faufschilling



<sup>149)</sup> Col. St. Arch. S. E. L. 6, Mr. 11.

<sup>150)</sup> Borige Quelle.

auch bereits vertröstet". 151) Aus den hattst. Quadersteinen erbauten die Colmarer das Deinheimertor, 152) vergaßen aber dabei, in Hatistatt den Platz zu säubern. Nicht umsonst reklamierte deshalb Truchseß v. R. am 9. III. 1656, daß der Platz nur halb geräumt sei und Zwinger und Gärten offen lägen, was ihm großen Schaden verursache. 158) Darauf hin sandte Colmar i. J. 1660 mehrere Maurer u. Taglöhner nach Hatt., um den Platz endgültig zu säubern. 154) Doch mußte am 7. April 1666 schließlich durch die Stadtobrigkeit dekretirt werden, "daß zur völligen Abholung der Quadersteine zu Hatt. noch eine allgemeine Fuhr durch die Herren Räte angestellt u. kommende Woche noch verrichtet werden solle. "155)

Nach der Zerstörung der Feste waren selbstverständlich die Sattstatter Bewohner ber Unterhaltungetoften ber Burg entbunden. Doch bezahlten fie lange Jahre ben Truchseß jährlich 9 Ohmen Gewerf. 156) Wegen ber vielen Prozesse, die seit bem Aussterben bes hattstatter Rittergeschlechts zwischen deffen verbliebenen Untertanen und den Burgherren bis zur Revolutionszeit geführt wurden, fasten die Truchsess eine fo ausgesprochene Abneigung gegen ihre Besitzungen zu hattstatt, daß sie sich berfelben nach und nach entledigten. So fam es, daß im Jahre 1759 biefer Albelsfamilie bort nichts verblieben mar als "ber fünthengarten und ein schloss die weit darin zu genissen."157) Auch dieser Rest ruhte zur Zeit der Revolution in den Sänden der Barone von Müllenheim von Strafburg, welche wohl burch Beirat biefe Besitzung erhalten hatten. Um 23. November 1811 kaufte bie Gemeinde von der Bitme Bed bas Saus, welches auf einem Teil der Trümmer der Burg Niederhattstatt errichtet ist, und geftaltete es zu einem Pfarrhaufe um. Bezüglich bes um bas haus liegenden Bobens (Hof, Schuppen, Stall) ftand fie noch in den Jahren 1827 -28 mit dem Baron von Müllenheim, der 4 Ur Boden beanspruchte, in Unterhandlung. 168)

<sup>151)</sup> Col. St.:Ard. Miffivenbuch 1646,49 Fol. 74.

<sup>152)</sup> Ch. Foltz. Souvenirs historiques du vieux Colmar, 1887. ©. 134 u. 135.

<sup>153)</sup> Col. St.: Arch. S. E L. 6 Nr. 11.

<sup>154)</sup> Col. St :Arch. Baurechnungsbuch 1657 66 G. 315 u. 316,

<sup>155)</sup> Col. St.:Arch Ratsprotol. 1666 73 Fol. 229

<sup>156)</sup> hatt. Gem.-Arch. CC XII.

<sup>157)</sup> Satt Gem. Arch. AA VI. CC VI.

<sup>158)</sup> Satt. Gem.=Arch. Tit. 16.

Zweites Kapitel.

# Die Herrschaft Hattstatt.

A. Allgemeines über bie Berrichaft.

Die Herren von Hattstatt besagen von jeher ansehnliche Familiengüter und bedeutende Lehen. Aus der Berbindung beider entstand, nachdem die Leben gleichfalls erblich geworben waren, bie Berrichaft. Die Besitzer einer solchen waren nach Simon, Gesch. v. Erbach S. 29. Dynasten. Das Territorium der Herren v. Hattstatt bildete indessen kein einheitliches, wohl abgerundetes Gebiet, sondern es sette sich aus einer Anzahl größerer und fleinerer, getrennt liegender Besit - Romplege aufammen, welche im Laufe der Jahrhunderte vielfachen Menderungen unterworfen waren. Wie biefes verhältnismäßig große, viele Ortschaften umfassende Territorium allmählich angewachsen ift, wird später nachgewiesen werden. Bichtig für die Ausbildung bes Gebiets war vor allem die Bogtei über Kirchengüter; als weitere Momente tamen hinzu: Erbgang, Kauf, Berpfändung, Das Obereigentum, bas dominium Fehde und Eroberung. directum, geborte für die meiften hattstattischen Befigungen ichon zu Anfang bes 14. Jahrhunderts verschiedenen Herren, und somit waren die Edlen für diese Teile nur Inhaber des dominium utile ober Lehnsleute berselben Landesherren. Zudem erkannten die von Sattstatt für ihre Gigengüter die landesfürstliche Oberhoheit der Herzöge von Desterreich an. 159) Dadurch daß sie, wie wir im ersten Kapitel vernommen haben, zu Mittelfreien und Landsagen herabsanken, gingen sie wie viele andere Dynastengeschlechter Gubdeutschlands ber altererbten Reichestandschaft verluftig, d. h. sie waren von der Beteiligung an den Reichstagen ausgeschlossen. Selbstverständlich sind darum die Hattstatter nicht in den Matricularverzeichniffen der Reichestände zu finden, sondern sie wurden gleich den Rappoltesteinern mit



<sup>159)</sup> Strafburg Bez. Arch. G 851.

bem löblichen Ritterstande veranlagt, 160) weshalb i. J. 1604 vom letten Ritter v. Hattstatt mit Recht erklärt wurde: "Es soll wahr sein, das der von Hattstatt selig etlich seiner guetter vnd sitz halb ein B. D. (vorder österreichischer) Landsah vnd der Matricul des Loblich Graffen Frenherren, Ritter vnd adelstandts B. D. Land einuerlenbt gewesten." 161)

Aus gleichen Gründen war es ben Edlen nicht gestattet, trot ihrer persönlichen Sympathie für die neue Religion, nach dem Grundsate: Cujus regio, ejus religio" die Resormation in ihren Gebieten einzusühren.

Die Anfänge des hattstattischen Territoriums reichen weit zurück. Als Ausgangspunkt und Hauptort der Herrschaft mussen Burg und Dorf Hattstatt angesehen werden.

Die Feste Niederhattstatt wird bekanntlich erst i. 3. 1435 als Lehen erwähnt; sie muß also uralter Familienbesitz sein. Ebenso wird wohl das Dorf Hattstatt allodiales Gut sein. Sicheres über diese Verhältnisse wissen wir nicht, da wirkliche Erwerbsurkunden oder sonstige direkte Nachrichten über den ursprünglichen Besitz sehlen.

Mohnann glaubt, daß die Hattstatter Herren, wohl als Mitglieder des hohen herrenmäßigen Abels, von ihren Borfahren das Obereigentum ererbt und bewahrt haben. 162) Diese Behauptung trifft nur teilweise zu; denn mag auch der Ort Hatt anfangs Allod der v. H. gewesen sein, so beurfundet, i. J. 1295 Conrad Wernher v. H. sein Herr, der Bischof Conrad v. Straßburg, hätte von ihm um 120 M Silber erlöset "eweliche die Lute" zu Hattst. und Osenbur und alle Rechte, die er und seine Borderen in diesen 2 Dörfern und Bännen vom Stiste zu Straßburg "In Psandes wiß sür das vorgenannt silber gehabt und besessen handt. "163) Die Hattstatter müssen demgemäß schon lange vor 1295 den ganzen Ort Hattstatt oder eine Hälste desselben dem Bischof von Straßburg als Lehen ausgetragen haben. Die Lehense austragung wurde in der Hattstatter Familie wie beim ganzen



<sup>160)</sup> Col. Beg.: Ard, C 224.

<sup>161)</sup> Bas. Hatt. Arch. H 3 f Bb. VI. E. 1127.

<sup>162)</sup> Bgl. Les regestes du prieuré de St. Pierre S. 111.

<sup>163)</sup> Straßb. Bez.-Arch. G 850. Bas Hatt. Arch. öfter. Copialb. Fragments de la chronique de Berler R. 3899 (Bulletin XVII, 2. Série).

Abel fo allgemein, daß bereits in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts fast alle Besitzungen derselben Lebensgüter waren. Der bischöfliche Teil von Hattstatt war, wie wir soeben gesehen, bis 1295 bem Conrad Wernher v. H. und seinen Altvordern für 112 M verpfändet gewejen und erscheint vom Ablösungstermin bis jum Aussterben bes Geschlechts als Leben bes Bischofs. Infolge ber früher erwähnten Streitigkeiten zwischen König Abolf und beffen Gegenkönig Albrecht zeigte der Bischof dem Conrad Wernher von Hattstatt i. J. 1299, welch Unrecht er burch seine gegen benselben gerichtete Erflärung begangen hatte. Er zwang benselben, ihm "Hadistat et alias res suas"164) (H. und seine übrigen Besitzungen freiwillig) abzutreten, was der unterdrudte Ebelherr auch tat, indem er vollständig auf seine Berrichaft zu gunften bes Bischofs verzichtete. 165) Die beiben herren verföhnten sich endlich nach ben Streitigkeiten zu Rufach am 27. März 1299 in Gegenwart einiger Eblen burch einen Bertrag, der die gegenseitigen Rechte festsette. Die Urkunde, bezeichnet als "Recognitio Cunradi Wernheri de Hadstat quod Judicium spectat ad Episcopum Argentinensem<sup>u</sup> Hadstat (Anerkennung ober Bekenntnis bes Conrad Wernher von Sattstatt, daß die Gerichtsbarkeit in Sattstatt dem Strafburger Bischof aufteht) ift für die Geschichte bes Saufes und ber Serrichaft hattstatt von größter Wichtigkeit, weshalb wir fie nachstehend in ihrem Wortlaute folgen laffen. Sie beißt:

"Ich Cunrad Wernher ber alte von Hattstatt ein Ritter, Thuen Khundt allen ben die dießen brief sehendt, oder hörendt leßen, vnndt vergihe offentliche, das in der Missehelle die zwischen meinem Herren Bischof Cunrad von Straßburg, vnndt mir daher geweßen ist, vmb das Gerichte vnndt vmbe die Lüthe zu Hattstat, Ich des vnderrichtet bin, mit rechter vnd erbarer Kundtschaft, das ich mich willrechtliche des erkhenne, das dasclbe Gerichte zur Hadstatt mit freuellen, deben, wetten, vnndt mit allem rechte das Bistumb vund meinen Herren den vorgenanten Bischof von Straßburg anhöret, vundt dauon zühe ich mich von demselben Gerichte, also das ich von deheinem rechte, das ich barzue habe mich je vnderwinde, vnndt lasse es mit allem rechte



<sup>164)</sup> Annalen und Chronif d. Dominifaner v. Co'mar. 165) Grandidier, Oeuvres historiques inédites, IV. 67. Dr Fritz. S. 122. 130. (Territ. d. Bijch. v. Str.)

meinem herren vnndt bem Bistumb leidigliche, wande es auch von mir erloset ist omb so vil silbers bafür es mir vilmalk stundt pfandes, vmd vmbe die Lüthe die zu bemselben dorff Habstat hörent, vundt nu da geseffen seindt, oder hienach bar Rhument, bin ich mit meinne herren dem vorgenanten Bischof nach rechter fundtschafft auch willetliche vber einkommen, also waß luthe bas Biftumb anhöret, vnndt auch barkommene Lutte, die ba, ober anderewo bem Bistumbe gebienet hant, die sullent zu Sabstat, biewile fie ba geseffen fint, bem Bistumbe bienen, vnnd enfoll ich noch meine erben das Bistumb ni beheine wiß irren. aber darkommener Lüte, sich zur Sadstat niderlaht, die dem Biftumbe anderswo nie gediendent, machen fich die an das Biftumb, so ensoll ich, noch meine Erben, das Bistumb, an ihn in beheine wiß irren; machent aber fie fich, an mich, oder an meine erben, fo foll min herr ber Bischof, vnndt seine Nachthummen, oder ieman von ihren wegen, vnns auch nit irren an folden litten, bes Dienstes ben fy vnng ichuldig werbent. Dige Richtigunge vnnbe die fachen alf danor geschriben ftot, gelobe ich für mich vnndt für mine erben willetliche iemer ftete zu habende ohne alle Unuerde. Bund des que eine vrkqundt fint min und der erben gezüge, die an berfelben richtunge warent Ingefigeln an digen Brief gehenckhet. Wir Dietherich von bem Sug. Wernher ber Burggraue von Sultmatte. Wernher ber Cleine von Laubegaffen. Bünther ber Bigebhum von Landesperg. Jacob von Schoname, vnndt Matthias von Beringheim Ritter, waren by difen vorgeschribenen sachen, vnnd by den richtunge, vnd hant vnsern Ingesigeln, durch bes vorgenanten Cunrad Wernhers bette an bigen brieff gehenckhet. Das geschach zu Ruffach an bem Fritage vor bem Sunnentage in Mitterfasten, ba man galte von Gottes gebuhrte. Zwölfhundert Neuntigvnndt Neun Jahre."166)

Nach diesem Vertrage waren die Hattstatter Untertanen nunmehr in zwei Klassen geschieden. Die aus dem bischöslichen Gebiete zu Hattstatt sich Niederlassenden sollten auch ferner Gerichtsuntertanen des Bischoss bleiben, während die andern Ansiedler dem Bischof oder dem Herrn von Hattstatt dienen konnten. Diese Zweiteilung führte zu wiederholten Zwistigkeiten und blieb der Streitapsel zwischen beiden Teilen, bis das nach

166) Straft. Beg.sard. G 850 3.



Freiheit und Ansehen ringende Geschlecht abging: haben doch die Eblen nie ben Bischof, sondern das Haus Desterreich als Landesfürsten für Dorf und Schloß Hattstatt anerkennen wollen. 167)

Beffer ausgeprägt als i. J. 1299 wurden die gegenseitigen Rechte im Anfange des 14 Jahrhunderts, da schon 1321, also balb nach der i. J. 1299 erzwungenen Lebensauftragung, die landesherrlichen Rechte ber hattstatter in ben händen ber v. Schwarzenberg, vermutlich burch Bertauf ober Auftragung, ruhten. Wie nun konnten die Hattstatter ursprünglich in ben Besit bes Ortes gefommen sein? Stammte hatt. aus ber Egisheimer Herrschaft? Gehörte es mithin zum Nachlaß des ausgestorbenen etichonischen Grafenhauses Dageburg, welcher erst nach hartnädiger Jehbe mit den Bfirtern dem Bischofe rechtlich zugestanden wurde? Oder ist Hattstatt durch die Schenkung Dagobert II. (formell gefälschte Urk. v. 2. IV. 662) bischöflich Der Bischof von Strafburg begründete in den folgenden Jahrhunderten seine Unsprüche ftete mit dem Sinweis auf die ihm zugefallenen Rechte ber Egisheimer Berrichaft, während die Sattstatter Eblen uralten Gigenbesit entgegenhielten. 168) Wie dem auch sei, dieses Ratsel bleibt bis jest ungelöft.

An Hattstatt stößt im Westen die Gemarkung Sulzbach, welche die natürliche Vergrößerung der Hattstatter Herrschaft bildete. 189) Erwähnt wird Sulzbach schon 1211; der Ort ist aber sicherlich älteren Datums. 1211 hatte das naheliegende Augustinerkloster Marbach schon Besitzrechte in Sulzbach und vertauschte solche i. J. 1250 mit den Edlen von Hattstatt. 170) St. Peter in Colmar besaß auch dort 1279 das Weiertum, welches der Familie "von Sulzbach" verlehnt war. 171) Der Chronist Maternus Berler berichtet über das Berhältnis der Hattstatter Herren zum Orte Sulzbach, wie folgt:

1294 "Sultzbach das stettlin in sanct Gregorentall gelegen, ist des uralten edlen romyschen geschlecht deren

<sup>167)</sup> Straft. Bez.:Arch. G 851.

<sup>168)</sup> Bgl. Strafb. Beg.: Arch. G 849-851.

<sup>169)</sup> Bgl. Die alt-Territorien.

<sup>170)</sup> Colm. Bez.:Arch. Ober:Mundat, L 18. 2.

<sup>171)</sup> Bgl. Les regestes du prieure de St. Pierre.

von Hattstatt eygenthum gewessen, und zu merer schutz und schyrm jres lands, ouch sonderlichen frundschafft und treune so dennen von dem hertzogthumb Lothringen beschehen zum mannlehen gemacht zum mannlehen entphangen".

Die Urkunde über diese Lehensauftragung konnte weder im Archive zu Nancy, noch im Familienarchiv der Hattstatter zu Basel ermittelt werden, doch mußte sie nach einer Aufzeichnung im letzteren i. J. 1599 noch in der lothringischen Kanzlei beruhen. 172)

Wann und wie die Herren v. Hattstatt den Ort Sulzbach, der i. J. 1275, 178) höchst wahrscheinlich durch die Hattstatter, befestigt wurde, erworben haben, bleibt festzustellen. Sicher ist bloß, daß Sulzbach bis 1294 hattstättisches Eigengut und dann bis 1585 ihr Lehen war.

Das so vor dem Ende des 13. Jahrhunderts durch die Bänne Hattstatt. Sulzbach gebildete Territorium sand nach allen Seiten bedeutende Erweiterungen durch Heranziehung vieler Pfand- und Lehengüter. Herlisheim, Niederhergheim, Wossensheim, Oberhergheim, Niederenzen, Oberenzen, Bilzheim, Meyensheim, Günsbach, Griesbach, Zimmerbach usw. bildeten im Ansange des 14. Jahrhunderts wohl eine kleine, doch zusammenhängende, den Kern späterer Erwerbungen legender Herrschaft. Andere Besitzeompleze entstanden um Gerardmer, im Lebertal, im Lauchtale, dei Altpsirt, um Münsterol, im Weilertal, in Baden usw.; infolgedessen konnten die Matrikel der v. ö. Landen i. J. 1554 noch hattstattischen Untertanen unterhalb Ensisheim und hatt. münsterolische ausweisen. 174)

Die Bezeichnung "Herrschaft Hatlftatt" trasen wir zuerst i. J. 1424, in welchem Jahre Claus Flasslande beurkundet, vom Ritter Friedrich v. Hatlftatt v. Herlisheim die Lehen, welche durch die Herrschaft H. seinen Vorderen verliehen wurden, empfangen zu haben. 175) Zu Ende des 15. Jahrhunderts war die Bezeichnung schon allgemeiner. Wir erkennen dies aus der Bereinbarung v. 17. Okt. 1493 zwischen dem Psalzgrasen Philipp bei Rhein, Landvogt im Essaß von des heiligen Reichs wegen,



<sup>172)</sup> Bas, Satt. Arch. H 3 f Bb. V.

<sup>173)</sup> Colmarer Annalen.

<sup>174)</sup> Bas, Satt. Arch. Briefbuch II. Dr. 321.

<sup>175)</sup> Bas, Satt. Arch. 220b.

und dem Grasen Sigmund von Lupsen, bestimmend, daß die Leute, die aus dem Straßburger Stift und der Mundat, aus den Stiften Murbach, Münster und dergleichen anderen freien Klöstern, aus der Herrschaft Happolistein "hie dießseit der Fürst (Grenzkamm zw. Elsaß u. Frankreich), die an Lothringer landt ruert, aus der Herrschaft Happolistein in die dießseit der Fürst und aus den Freien und Reichsstädten in die dorffer und gericht zu Morschwiller (Niedermorschweier) und Winzenheim gezogen" sind oder ziehen, dem Reiche und dem Pfalzgrasen, alle anderen aber der Herrschaft Lupsen dienen sollen. 176)

Im Namen ihrer Herrschaft handelten die Edlen v. H. in verschiedenen Angelegenheiten, so z. B. bei der Errichtung von Verträgen, i. J. 1434 in der Münzvereinbarung zwischen der Stadt Colmar und mehreren Herren und Städten, 177) i. d. J. 1446 178) n. 1476 179) in den Verhandlungen betr. Wein- und Weinfälschungen, 1503 in der Bereinbarung einer Verordnung über den Handel mit toten Fischen und in demselben Jahrhundert wiederholt bei der Ausstellung von Ordnungen und Lohntagen sür Knechte und Taglöhner. 18)

### B. Bestandteile der Herrschaft.

# AA. Eigengut.

Die Hattstatter Herren, beren Reichtum wiederholt gepriesen wird, 182) besaßen von jeher im Essaß bedeutendes Eigengut, welches aber im Laufe der Jahrhunderte so oft wechselte und mit den Lehensgütern so vermischt war, daß seine Zusammenstellung sehr mühevoll und im Rahmen dieser Arbeit unmöglich erschien. Zudem erfolgte schon recht früh die Zersplitterung des allodialen Gutes durch erzwungene und freiwillige Lehensauftragung, weshalb wir auf eingehende Darstellung desselben im Zusammen-



<sup>176)</sup> Col. Bez. Arch. E 2260.

<sup>177)</sup> Napp. Ub. III. Nr. 816.

<sup>178)</sup> Rapp. 116. IV. 62.

<sup>179)</sup> Rapp. Ub. V. 64.

<sup>180)</sup> Col. Et -Ard, HH, Bunft 3. Lowen.

<sup>181)</sup> Col. Bej.:Ard. E 49, E 671.

<sup>182)</sup> Bgl. Gerlisheimer strieg v. J. 1372. Straft. Univeri. Bibl. Manus aus ber Bibl. Deig, Rr. 1336.

hange verzichten; bei der Behandlung der Geschichte der einzelnen Familienmitglieder wird aber das Eigengut gebührende Berücksichtigung finden. Wir beschränken uns an dieser Stelle auf die Angaben über das Besitztum der Edlen beim Erlöschen des Geschlechtes.

In den Alten über die Berteilung des Nachlasses des Obersten Claus von Hattstatt wird die "Berlassenschaft" (Eigengut) zu hunderttausend (100 000) Gulden (100 000 × 10,75 = 1 075 000 Frs. = 860 000 M.) geschätzt. 188)

Der hattstattische Amtmann Andreas Beck, welcher als langjähriger und ersahrener Verwalter der Herrschaft deren Verhältnisse gründlich kannte, bestimmte in einem Verzeichnisse v. J. 1586<sup>184</sup>) die Einkünste der adeligen Eigengüter, wie folgt: a) Gülten (Geldzinsen) zu: Hattstatt, Vöklinshofen, Lengenderg, Pfassenheim, Herlisheim, Häusern, Sulzdach, Münster, Woll, Wettolsheim, Ingersheim, Niedermorschweier, Kaysersderg, Oderbergheim, St. Pilt und Basel, im ganzen geschäft zu 1588 Gulden 9 Basen 3 Denaren (Psennigen) von einem Hauptgute von 31 774 Gulden 10 Schilling.

- b) Geslügelzinsen: zu Herlisheim, Türkheim, Niedermorschweier und Bergheim, nämlich: 9 Hühner, 2 Gänse, 35 Rapaunen;
- c) Beingefälle: zu Geberschweier, Vöklinshofen, Rufach, Colmar, Bergheim, Türkheim und Isenheim;
- d) Fruchtgefälle: zu Hattstatt, Herlisheim, Heiligkreuz, Banzenheim, Isenheim, Geberschweier, Winzenheim, Arzenheim und Logelnheim;
- e) Liegende Güter: Aeder zu Hattstatt, Herlisheim, Obermorschweier, Rufach und Weier i. T.;

Reben zu Hattstatt, Herlisheim, Sulzbach;

Wiesen zu Hattstatt, Geberschweier, Herlisheim, Rufach, Sulzbach, Weier i. T., Sulzmatt;

verschiedene Balber;

Höfe zu Basel, Binningen, Hattstatt und Sulzbach, zwei Drittel von Häusern und das Dorf Bieterlingen, welche nachstehend besprochen werden.



<sup>183)</sup> Bas, Hott. Arch. H 3 f Bb. III. 14. XII. 1591.

<sup>184)</sup> Bas, Satt. Arch. H 3 v.

#### 1. Der Sattstatterhof zu Bafel.185)

Auf dem vom Rheinweg, der Riehentorftrage und dem Lindenberg umschlossenen Komplex, jedoch in einer uns unbekannten Ausbehnung, befand sich ursprünglich ein Ziegelhof, der zum Unterschiede von den Ziegelhöfen an der Rheingasse der obere Ziegelhof genannt wurde. Bon dem Klofter St. Alban war der Hof dem Jakob Zebel geliehen. 1293 verkaufte Zebel sein Erbrecht an Klingenthal. 1341 beißt er "ber Obere Ziegelhof awischen Lesers Tor und dem huß zem Rüfte", und diese Bezeichnung trägt er noch im 15 Jahrhundert, 1423 erscheint Bennan Schaler ber Ziegler in obern Ziegelhof, mas barauf beuten mag, daß er noch in biefer Beit als Biegelhof biente. 1561 verkaufte Marquart Döbelin, Burger zu Basel, den Hof dem Freiherrn Franz von Mörsberg u. Belfort für 2000 Gulden. 1576 verkauften Sans Jakob Frey, Burger zu Bafel, und seine Gemahlin Susanna von Waldfirch das früher genannte haus "Tiergarten" bem Junker Claus von hattstatt für 3500 Bulden. Die im Inventar von 1586 vermerften Gebäulichfeiten bieses Hoses sind: "Das untere Haus, die untere Rüche, bas Speifefammerlein, bas untere fleine Stubchen, bas Saus bavor, die große Stube, 2 Rammern daneben, eine Stube, (mit Bergamenttafeln) noch eine Rammer daneben, die Ruche, der obere Saal, die Kammer baneben und bas neue Haus." Der Hattstatterhof diente damale zur Bermahrung bes Kamilienarchive ber Eblen.

Nach dem Abgang des abeligen Geschlechts war der Hof eine Zeitlang von Dr. Eucharius Holzach bewohnt. Um 28. Oktober 1594 verkaufte der Kat der Stadt Basel (diese Stadt war zum Teil Erbin der Hinterlassenschaft des Claus von Hatt.) dem H. Burchardt den Hof. Dieser Berkauf war vermutlich nur unter gewissen Bedingungen geschehen, da Hans Balthasar Burchardt, Obervogt auf Mönchenstein, am 27. November 1647 den Kat um Erlaubnis bitten mußte, den Hattstatterhof den Markgrasen von Baden verleihen zu dürsen. Als Eigentümerin im 19. Jahrhundert erscheint Hierony. Iselins Witwe, hernach gehört der Hof dem Oberstmeister Milville-Felin. Durch Käuse



<sup>185)</sup> Bgl. hiftorifces Gestbuch Bajel 1992 E. 271. Bern, Staats Arch. Inv. b. v. Satt. Bas. Brivatversammlung bes herrn Staatsarchivare Dr. Wadernagel.

von 1836, 1850, 1864, 1873 und 1877 find die eingangs erwähnten Teile und noch weitere angrenzende Liegenschaften in den Besitz der röm. kath. Gemeinde, welche dort Schulen und das Pfarrhaus eingerichtet hat, gelangt.

#### 2. Der hattstatter hof zu Binningen.

Diefes in der Nähe von Bafel gelegene Schloß wurde seitens des Oberften Claus von Hattstatt i. 3. 1574 von ben von Berchem und Hand von Bruck erworben. 186) 1545 hatte Runter Offenburg basselbe an die Edlen Georg von Brucge und Joachim von Berchem, Bürger zu Basel, für 3000 Gulben verkauft. 186a) Da Claus v. Hattstatt feinen Lebensabend in der Stadt Bafel, welche ftets die Herren von hatt. angezogen hatte, und in der prächtigen Umgebung berfelben zu verbringen hoffte, finden wir in dem Schloffe des Dorfes Binningen, das dem muden Abenteurer nach den vielen forperlichen und seelischen Strapagen Kräftigung und Erholung verschaffen follte, vieles, was uns liber bas Leben und Treiben eines Ritters bamaliger Beit Aufschluß gibt. Die in den Nachlagverzeichniffen 187) des Obersten vermerkten Baulichkeiten waren folgende: "Schwarzenburgs ober Schaffner Rammer, Gemach neben ber Rammer, Gemach vor der Kammer, Schulftube, Kammer an derselben, Rüche, Mägdefammer, Rammer an bes Herrn Oberften feligen Stube, Kämmerlein nebenan, Stube des Obersten, 2 Kammern nebenan, Kammer des Obersten, Sommerhaus, Kammer der Mayerin, Stube baran, Reller, Babstüblein, 2 Rammern auf dem Stall, 2 Ställe, Portner-Stube, Reptstall, das außere kleine Sauschen und das Buchhaus."

Unter ben im Schlosse zu Binningen ausbewahrten Gegenständen heben wir hervor: Zwei Türkenfahnen, heidnische Ocken, englisches Geschirr, Wehre, drei Spieße, Degen, das Bargeld, (es sollen 100 000 Gulden vorhanden gewesen sein) 187a) in Münzsorten von Zürich, Portugal, Spanien, Salzburg, der Türkei, von Cöln u. s. w.; goldene Schaupfennige, darstellend:

- 1. Raifer Ferdnands Begräbnis,
- 2. Ludwig von Württemberg.
- 3. die Belagerung von Magdeburg.



<sup>186)</sup> Bern. Staatsarchiv. Inv. b. v. Hattstatt.

<sup>186</sup>a) Diefolbe Quelle.

<sup>187)</sup> Borige Quelle und Bas. Satt. Arch. H 3 f. Bb. I.

<sup>187</sup>a) Strafburg, Univ. Bibl' Manuf. aus b. Bibl. Beit Dr. 1336.

Außerbem wurden bort viele Kleinodien ausbewahrt, z. B. eine goldene Kette mit dem Wappen und dem Bildnisse des Prinzen von Oranien, ein goldener Petschaftering, eine goldene Uhr, ein goldenes Kruzifix. Bon dem Silbergeschirr mit dem Hattstatter Wappen merken wir uns Lössel, Sesierbecher, Tischbecher, Gläser, Muskatnuß, Trinkgeschirr mit der Jahreszahl 1552, ein großer "Meyel" (Becher), Pokale, Lichtstöde, Salzfässer, Schalen, Laternen. An anderen Gegenständen fallen uns zudem auf: "ein große Schalen mit dem Deckhel, darin ein Kardinal hutt, ein vergoldeter Granatäpfel, auf dem Deckel ein nackendes Frauenbild, ein Doppelet mit heidnischen Pfennigen geziert."

An Bieh waren vorhanden: 11 Kühe, 3 Kälber. 2 Stiere, 225 Schafe, 96 Lämmer, 5 Pferde, 4 Mastschweine, 30 kleine Schweine, 8 "Säugfärlin", (Mutterschweine) 5 Pfaue, 3 indische Hühner, 4 Hähne, 31 Hühner und viele Tauben.

Unter den Gerätschaften befanden sich: 5 Rogwagen, 2 Herrenwagen, 1 Fuhre, 2 Karren, 3 Pflüge u. s. w.

Nach dem Tode des Obersten Claus sinden wir als Aufseher des Schlosses Binningen Melchior Lochenwey und den Meier Otman. Da Basel auch diesen schönen Ritterhof erbte, so erkannte der Rat der Stadt am 18. April 1586, 188) daß die Testamentsvollstrecker des Junkers Claus von Hattstatt das Schloß und die Güter zu "Bunningen", wohl verleihen mögen, doch mit Ratisitation (Billigung) des Rats. Dies geschah auch noch in demselben Jahre. Lienhardt Pfruendt und Bernhardt Burckhart erhielten die Besitzung sür 3 Jahre zu einem jährlichen Zins von 300 Gulden verlichen. 189) Im Jahre 1591 wurden Schloß und Liegenschaften zu Binningen, die i. J. 1589 zu 9 000 Gulden angeschlagen waren, 190) denen v. Eckenstein sür eine Summe von 10 800 Gulden 191) verkauft, und i. J. 1613 beabsichtigte Rudolf, Graf v. Sulz, die Besitzungen von den Gebrüdern v. Eckenstein käuslich zu erwerben. 192)



<sup>188)</sup> Baj. Hatt. Arch. Ub. 356a.

<sup>189)</sup> Bern. Staatsardiv Buv. b. v. S.

<sup>190)</sup> Bas. Satt. Ard, H 3 f II. Bb.

<sup>191)</sup> Bas, Hatt. Arch. H 3 f. III. Bb.

<sup>192)</sup> Bas. Staats:Arch.

#### 3. Die Sofe zu hattstatt.

Ein Haus zu Hattstatt, "Newes Haus" genannt, war von einem Zimmermann bewohnt. 1983) Dieser letztere kann nur Lux Saur sein, der mit einer Bastardstochter des Ritters Claus von Hattstatt verheiratet war. Claus hatte dieses Haus vom Hattstatter Priester Hans Groß um die Mitte des 16. Jahr-hunderts erworben, dann neu erbaut und wahrscheinlich seinem Schwiegersohn überlassen. 194) Die Hausmarke dieses Zimmermanns ist heute noch, wie bereits in der Einleitung erklärt wurde, auf dem gut erhaltenen Gebäude zu sehen. Vernutlich ist dieses Gebäude daszenige, "darin der herr Oberst seliger gewohnt", und welches i. J. 1597 zu 1200 Gulden geschätzt wurde. 195)

Eine zweite Besitzung "Hof mitt Scheüren Stall und garten" war 1586 von dem Küfer Bierrey bewohnt. Claus v. Hattstatt hatte dieselbe kurz vor seinem Tode von Gregor Rottermelen für 110 Pfund Stebler erworben. 196)

Das britte Haus zu Hattstatt war von Jorg Leüchtlin erkauft worden. 197)

### 4. Die Baufer zu Sulgbach.

Bu Sulzbach unterscheibet bas i. J. 1586 errichtete Inventar als hattstattische Eigenhäuser: Das "New vorder Haus" und bas "New hindere Haus". Das neue Haus stand an der Stelle eines als "Stockh" bezeichneten und zum dortigen Schlosse gehörenden Gebäudes. Un dieses knüpste sich "ein Freyheit dergestalt, wo auch ein todtschlager den angeregten stockh erlangt, daß er im selbig freyheit gehabt undt sich exliche wochen und tag Salviren kondten."198)

#### 5. Häusern.

Der Ort Häusern mag wohl früher zu Egisheim gehört haben. Schon vor 1468 war das Dorf geteilt; 1/8 gehörte den von Nordgaffen, 1/8 den von Hattstatt und das letzte Drittel

<sup>195</sup> Bas. hatt Arch. H 3 z, Rech. b. Schaffnet Gerlisbeim 1583|85.

<sup>194</sup> Bas. Hatt. Arch. H 3 f I Bb.

<sup>195)</sup> Bas. Hatt. Arch. H 3 w. 315.

<sup>196)</sup> Bas. Satt. Ard. H 3 z, Red. b. Schaffnei Berlisheim 1583|85.

<sup>197)</sup> Bern. Staats:Arch. Inv. b. v. hatt.

<sup>198)</sup> Bas. Hatt. Arch. H 3 f V. 28.

bem Bischose von Straßburg. Im genannten Jahre versügten die Herren von Hattstatt über 2/3 als Eigen, da sie von den von Nordgassen i. J. 1346 1/3 geerbt hatten, 199) und der Rest war in ihren Händen als Kirchenlehen. Dieses Verhältnis bestand bis 1585. Obschon der Bischos nur ein Drittel des Dorses inne hatte, suchte er den ganzen Ort unter seine landesfürstliche Oberkeit zu stellen. Trot der sangjährigen Streitigkeiten erreichten die von Hattstatt ihr Ziel, indem sie 1543 das ganze Dors unter die Oberkeit des Herzogs von Oesterreich brachten. 200) Anno 1570 hatten die Edlen von Hattstatt als bischösslich Lehen (1/3 des Dorses) 14 Bauern, welche als Gewers 1 Fuder Wein entrichteten. Zudem kam ihnen 1/3 der Frevel und Erbfälle zu, welche damals im ganzen zu 4 Pfund Rappen angeschlagen waren. 201)

Nach dem Tode des Ritters Claus begab sich der Hattstatter Amtmann Andreas Bedh sofort nach Saufern, ließ dort die Einwohner im Namen des Haufes den Treueid schwören und bemächtigte sich ber Urbarien und Urkunden bes Dorfcs. Es scheint, daß sich die Dorfburger das Aussterben ber Familie von Sattstatt zu nuge machen suchten. Wenigstens schreibt der Rangler der vorber-öfterreichischen Regierung an den Schultheiß zu Baufern unterm 15. Mai 1587: "Bne langt glaubwürdig ahn, das Fr bem Ersamen unsern lieben besondern Undre Beckhen zu Berliff. heim, als dem Fr in vnferm nahmen nachableiben weylandt Clausen von Sattstatt seeligen schuldige Pflicht erstattet, ein Beither ben schuldigen gehorsam anfigeschlagen und Guch ganglich der Landfürstlichen und andern Oberkeiten aufzuschleifen unterstanden." Ueber ein Jahr bauerte ber Streit. Erft am 13. Juni 1588 verpflichteten sich Schultheiß und Rat zu Säufern wie von alteroher "Steuer, Raisen, Reichung des Magyfennigs" an Defterreich zu entrichten und überreichten dem Erzherzog Ferdinand einen sogenannten Berbindungsbrief, und auch der Bischof blieb bei seinem alten Herkommen.202)

# 6. Bieterlingen.

Der einst zwischen Ober- und Niederhergheim gelegene, jest verschwundene Ort "Bieterlingen mit Zwing, Bann und

<sup>199)</sup> Strafburg, Beg. Arch. G. 850.

<sup>200)</sup> Colmar, Beg. Arch. C 175.

<sup>201)</sup> Etrafburg, Bez. Arch. G 849.

<sup>203)</sup> Colmar, Beg. Arch. O 175 vgl. Allemania. Jahrg. 26. 3. 220 ff.

allen seinen rechten gerechtigkheiten nnd Zuegehordten" wurde von Junker Claus von Hattstatt dem Ulrich Theobald von Schauenburg frei geschenkt, was die Hattstatter Testamentserben am 17. März 1588 auch schriftlich bestätigten.203) Die beiben Söhne Theobalds konnten jedoch nicht in den Besitz des Ortes gelangen, weil die vorder öfterreichische Regierung zu Enfisheim ihnen zuvorgekommen war und benselben den Freiherren von Frohberg gegeben hatte. Infolgedeffen übergaben biefelben Teftamentserben an Sans Reinhard und Melchior von Schauenburg alle "von besagtem Herrn Oberften sehligen herrierende vnuerteilte Bolger, Medbere, Acgerten, frucht gulbten und gefliegell Bingen neben anderen rechten, teyls im Berligheim, hatstadt und theyle Ruffach Bännen" ale Entschädigung.204) Laut eines Schauenburg'schen Inventare fol. 127 belehnte Frau Aebtiffin Glisabeth vom Stift in Rümelsperg (Remiremont) ben Johann Reinhard von Schauenburg und feine Mitintereffenten mit bem "Dorf Bieterlingen mit Zwing und bann auch aller Obrigkeith undt zugehörde, sambt dem Dingthof, mit allen Rechten, alf die von hattstatt folches ingehabt, genutt und genoffen." Diefes Leben wurde der Familie von i. d. 3. 1613 und 1621 erneuert. 205) Der ermähnte Dinghof gehörte ursprünglich der Abtei Erstein. Hierauf erscheint er im Besite des Domkapitels zu Strafburg, welches ihn in der Mitte bes 16. Jahrhunderts bem Grafen Georg von Württemberg verkaufte.206) Bon 1586 bis 1630 währten zwischen ben von Frohberg, welche auch Oberhergheim erhalten hatten, und ben von Schauenburg, die Niederhergheim als Leben hielten, große Streitigkeiten wegen ber Bieterlinger Gemarkungsgrenze und bes Dorfes felbst, welches im 30jährigen Krieg abgegangen fein muß.207)

# BB. Pfandgüter.

Neben den Eigengütern bildeten die Pfandgüter einen wichtigen Bestandteil der Hattstatter Herrschaft. Berpfändet wurden den Herren von Hattstadt bewegliche und unbewegliche Güter, Acmter, Hoheitsrechte u. s. w. Das Pfand blieb zwar Eigentum des Schuldners, der sich die Einlösung zu einem

<sup>263)</sup> Sattftatt, Gem. Ard. AA 5.

<sup>204)</sup> Dicielbe Quelle.

<sup>205)</sup> Gaisbach, Arch. t. Freib. v. Echauenburg.

<sup>206)</sup> Colmar, Bej. Arch. E 176.

<sup>207)</sup> Colmar, Beg. Arch. Klinglin 7/y. Morsberg 2 3a.

bestimmten Betrage vorbehielt. Eine Berpsändung ohne Besitzübergabe aber war damals unbekannt. Wurde die Einlösung
rechtzeitig angeboten, so mußte das Pfand bei Strase zurückgegeben
werden. Unterbließ jedoch die Lösung, so versiel das Psand
dem Gläubiger als Eigentum. 208) Demnach verstehen wir unter
ben hattstattischen Psandgütern solche Gerechtsame, welche seitens
ihrer Besitzer durch Psandschaft gegen Zahlung einer Summe
den Edlen von Hattstatt übergeben wurden und bis zum Tage
der Psandeinlösung, bezw. Rückerstattung der Psandsumme, in
ihren Händen verblieben.

Die uns bekannten Pfandschaften der Hattstatter Herren waren in chronologischer Reihenfolge, b. h. nach dem Termin der Pfandschaftsaufnahme zusammengestellt, folgende:

#### 1. Bernhardeweiler bei Oberehnheim.

Dieses Dorf wurde seitens des Königs Rudolph Habsburg dem Conrad Wernher von Hattstatt i. 3. 1276 für die ihm geschuldete Summe von 100 M. verpfändet,209) und auch i. 3. 1288 (bezw. 1293?) soll berfelbe Rönig dem betreffenden Ritter bas Dorf für die 40 A, die ihm barauf verschrieben waren, gegeben haben.210) Die Familie von hattstatt beanspruchte bis zum Jahre 1379 bas Dorf Bernhardsweiler, welches beshalb in ihren Teilungsaften der Jahre 1305,211) 13 10,212) 1314,218) 1317214) u. 1320215) erscheint. Im Jahre 1330 verpfändete Kaiser Ludwig ber Baier ber Stadt Oberehnheim das Dorf, und 1354 kam es durch Raiser Rarl IV. dauernd an die betreffende Stadt: boch sprachen die von hattstatt noch immer den Ort als Pfandaut 3m Jahre 1379 überließ Graf Sigismund von Thierstein bem herrn Sannemann von Müllenheim von Besthofen, Ritter, mit Einwilligung seiner Tante Eylse von Hattstatt bas Dorf Bernhardsweiler mit allen Gerechtsamen, wie solche der Kamilie vom Raifer liberkommen waren. Die Stadt Oberehnheim erklärte sich gegen diese für sie sehr nachteilige Uebergabe des vor der



<sup>208)</sup> Bgl. Edrober, Lebrbuch b. bentiden Rechtsgeichichte.

<sup>209)</sup> Oberebnbeim. Gt. Arch, bgt. Wirfelmann, Acta imp. II 3, 99,

<sup>210)</sup> Dberebnbeim, St. Arch. vgl. Winfelmann, Acta imp. II E. 128.

<sup>211)</sup> Bas, Satt. 21rd, Yoth Cop Act. 24.

<sup>212)</sup> Bas, Satt. Arch. Loth. Cop. Sol. 13.

<sup>213)</sup> Bern. Staats Ard. 3nv. b. v. Satt.

<sup>214)</sup> Annebrud. Stattb. Arch. Satt. Leben u. Cop.

<sup>215)</sup> Bas. Hatt. Ard). 9 r. 20.

Stadt gelegenen Ortes an den Ritter von Müllenheim, indem die Rechte ber Sattstatter längst in andere Sande übergegangen seien und Bernhardsweiler laut Beräußerungsurkunde Karl IV. ber Stadt Oberchnheim gehöre. Cuno Werlin von Sattstatt erkanntejedoch diese Urkunde nicht an und legte 1380 die Rechtstitel seiner Familie auf das streitige Dorf in Colmar flar, worauf ein lebhafter Schriftwechsel zwischen dem Rat von Oberehnheim und Sannemann von Millenheim entstand, und letterer fich endlich bereit erklärte, sich einem Schiedsspruch bes Landgerichts vom Unterelfaß, bezw. des Bifchofs von Strafburg ober ber Stadt Strafburg, unterwerfen zu wollen. Im April 1383 überfandte hannemann von Müllenheim dem Rate von Oberehnheim die ihm von den von Hattstatt ausgehändigte Besitzurkunde; "ba ward ich eine antworte von uch, ob ir unfere herrn bes Runges Briefe gehorsam wellent sin." Oberehnheim, durch eine erneute Anerkennung des Besitzes von Bernhardsweiler seitens des R. Wenzel ermächtigt, lehnte die Aufforderung des von Müllenheim ab. Diefer besetzte hierauf mit Einwilligung bes Rittere Stabel von Westhosen bessen Burg Ragensels am Obilienberg und eröffnete von dort aus die Feindseligkeiten gegen die Stadt. Jahrelang tat er von bort aus ber Stadt vielen Abbruch, bis es endlich derselben gelang, die Burg im J. 1390 mit Sturm zu nehmen. Durch Bermittelung des Landvogtes wurde Ragenfels dem Ritter Stabel von Westhofen zurückgegeben. Doch mußte sich berfelbe dafür verbürgen, daß Hannemann von Müllenheim die Fehde gegen Oberehnheim einstelle. Daburch fanden die Streitigkeiten wegen Bernhardsweiler ihren vorläufigen Abschluß. Doch wurden dieselben i. J. 1435 von den Familien von Hattstatt und von Müllenheim mit desto größerer Heftigkeit wieder aufgenommen.

Bur Ofterzeit bes genannten Jahres sante Burkard von Müllenheim, namens ber Familien von Hattstatt und von Müllenheim, der Stadt Oberehnheim den Absagebrief, erklärte somit den Krieg, da er sich von vielen Freunden unterstützt sah. So verbanden sich mit ihm die Grafen Friedrich von Leiningen und Dagsburg, serner Reinhard von Westerburg und Schauenburg mit ihren Basallen, 23 an der Zahl, welchen sich später noch der Bastard von Heinrich von Andlau auschloß. Der Psalzgraf Stephan suchte den Streit auf einer Konserenz zu Hagenau gütlich beizulezen. Aber diese verlief resultatlos, und so eröffnete Burkard von Müllenheim sosort erneut die Fehde und setzte sich



in ben Besit ber ftreitigen Guter. Oberehnheim, von dem Bunde ber elfaff. Reicheftabte unterftugt, unternahm einen Rriegezug gegen Quagenheim (Bogtei Rochersberg), welches ben v. Müllenheim zum größten Teil gehörte. Da sich die Stadt gegen ben machtigen Begner inbes nicht halten fonnte, wandte fie sich an Kaiser Sigismund, welcher am 18. April 1436 an Burfard v. Müllenheim unter Androhung ber höchften Ungnabe eine Aufforderung ergeben ließ, fich aller Feindseligkeiten gegen Dberehnheim zu enthalten. Gine gleiche Aufforberung erhielten bie Brüber Johann Ulrich, Thomas und Anton von Hattstatt. Schließlich ermahnte ber Raifer ben Magiftrat ber Strafburg, auf Burfard v. Müllenheim als ihren Burger einzuwirken, von der Rehde abzulaffen und ihm erforderlichenfalls ben Aufenthalt in ben Besitzungen ber Stadt zu untersagen. Durch Bermittelung des Pfalzgrafen Stephan war indes schon im nämlichen Jahre am Dienftag nach Oftern zwischen Burfard v. Müllenheim und Oberehnheim ein Waffenftillstand zu Sagenau abgeschlossen worden. Die Friedensverhandlungen wurden barnach zu Beidelberg und Germersheim fortgefett, und endlich tam burch bie Einwirkung Beinrichs von Fledenstein, Bogte ber Berrichaft Barr, als Bertreters bes Pfalzgrafen Otto, am Montag nach St. Andreastag 1438 ju Rosheim der Friede zustande, burch welchen Burkard v. Müllenheim allen feinen vermeintlichen Rechten entsagte, auch auf jegliche Entschädigung feitens ber Stadt Oberehnheim verzichtete, ba es fich herausgestellt hatte, bag bie alte Hattstatt'sche Schenkungsurkunde Rudolphs v. Habsburg v. J. 1288 bezw. 1293 unecht fei.216)

## 2. Sattftatt und Dfenbur.

Nach einem Bibimus v. J. 1445 beurkundete Ritter Conrad Wernher von Hattstatt am 25. November 1295, daß sein Herr, der Bischof Conrad von Straßburg, von ihm "erlöstet" um 120 Mark "eweliche die Lute zu Hattstatt vnnd zu Ochsenbure vnd alle die rechte", die er und seine Vorderen in diesen 2 Dörfern und ihren Bännen vom Stift zu Straßburg "In Pfandeswiß für das vorgenannt silber gehabt vnd besessen



<sup>2:6)</sup> Bgl. Gyss, Histoire de la ville d'Obernal I 241 — 243. Regesten zur Familiengeichichte ber Freiherren v. Müllenbeim. S. 164. Familienbuch ber Freih. v. Müllenbeim: Rechberg I 89. II 163, 164.

handt". Für die genannte Summe gab derselbe Ritter auch 66 Schat Reben in der Gemarkung Hattstatt auf und empfing sie wieder als Lehen. 217)

#### 3. Oberhergheim.

Oberhergheim war ursprünglich Eigentum der reichen benachbarten Abtei Murbach, kam jedoch vor 1290 in den Besit ber Habsburg, ba diese ihre bisherigen schirmvogteilichen Rechte, die sie von Murbach zu Leben trugen, in territorialherrliche Besitrechte umzuwandeln wußten.218) Schon i. 3. 1289 empfingen Herr Walther von Kaifersberg und sein Bruder Conrad vom Herzog Rudolf ein Burglehen zu Oberhernigheim, für 90 M. ablösbar. 219) 3. 3. 1307 versette Herzog Leopold dem Wernher dem Gutmann von Hattstadt für 200 M. das Dorf mit Zwing und Bann und Bericht. 220) Gine fernere Berpfandung, vielleicht Bestätigung, erfolgte zugunften besfelben Ritters am 29. Juni 1310 auf Wiebereinlösung. 221) Um 3. April 1311 bekannte Johann von Rordgaffen ber alte, Ritter, von "Berrn Wernher dem guteman von Sadeftatt", Ritter, von des Raufes wegen, ba er ihm bas Dorf ju Obern Beringhein und Zinse zu Nider Bernigheim verkaufte, 140 M. Silbers erhalten zu haben. 222) Um 21. März 1361 gab Eppe von Hattstadt um 100 M. Silbers, welche ihm ber Herzog Rudolf IV. von Defterreich auf ben Sat zu Obern Berntheim geschlagen hatte, verichiebene Gigengüter auf und empfing sie als Lehen. 220)

Wann die Wiedereinlösung des Ortes Oberhergheim erfolgte, bleibt festzustellen; doch muß es vor 1407 geschehen sein, da in diesem Jahre das Dorf als öfterreichisches Leben auftritt.224)



<sup>217)</sup> Strafburg, Bej. Arch. G 850. Bas. hatt. Arch. öft. Cop. Bal. Fragments de la chronique de M. Berler im Bulletin XVII. 2. serie No. 3899, wo irrtumlich ftatt "Lute"
— "bette" zu lefen ift.

<sup>218)</sup> Die alten Territorien. C. 12.

<sup>219)</sup> Quellen g. Schweig. Beich. XIV. 50.

<sup>220)</sup> Junebrud, Statth A. Satt. Leben: u. Cop.

<sup>221) (</sup>Baisbach, Arch b. Freih. v. Schauenburg.

<sup>222)</sup> Bas. Hatt. Arch. Nr. 16.

<sup>223)</sup> Gaisbach, Arch. b. Greib. v. Schauenburg.

<sup>224)</sup> Junsbrud, Stattb. Arch. hatt. Leben: u. Cop Rgl. Oberbergheim unter ben oft. Leben.

#### 4. Rieberhergheim.

Unno 1310 versette Herzog Leopold von Desterreich Wernher und Conrad den Gutemannen von Hadestatt für die ihm geliehenen 100 M. Silbers:

"Die halbe Burg zu Herincein, undt den dinghoff barin hörend 30 Frt. Roggen und Gersten Geldts, halb ein halb ander, Siebenthalb Pfennig Geldts, und 30 Gänße geldts, und zwo Hoffestatt in dem Dorff zu Herinckein undt das darin höret gekoffet würdent von Herrn Dietrichen von Herenckein.

Hieben ift das Jus reluitionis (Wiedereinlösung) bedungen um hundert Markh Silbers quocumque tempore." (zu jeder beliebigen Zeit.)<sup>225</sup>)

3. 3. 1589 kam zwischen dem vorder-österreichischen Kammer-Procurator und H. Ulrich Theobald von Schauenburg als Erben der Herren von Hattstatt ein Bergleich zustande, nach welchem unter anderm auch obiges Pfand dem von Schauenburg als öst. Leben übertragen wurde mit der Bestimmung, daß cs auch auf "Cheliche leibs Erben weiblichen geschlechts" übergehen sollte. 226)

#### 5. Egisheim.

Am 3. April 1311 verpfändete Herr Johann Ulrich am Hus, Ritter, seinem Oheime, dem Ritter Herrn Wernher von Hadestat, einen Teil des Kornzehnten, welchen er vom Bischof und Kapitel von Basel zu Egisheim hatte, bis die dem von Hattstatt schuldigen 50 M. Silbers bezahlt seien. 227)

#### 6. Meienheim.

Dieses Dorf ist im J. 1303 als habsburgisch aufgeführt. Im J. 1315 war es seitens des Hauses Desterreich dem Grasen Ulrich von Pfirt versett, welcher es dem Herrn Wernher von Hattstadt i. J. 1316 für 60 M. Silbers verpfändete. 228) Jm J. 1324 schlug Herzog Leopold von Desterreich dem "Ebelen Manne dem Gutmann von Hattstatt, herr Wernher" von Hattstatt zu den 60 M. noch 31 M. Silbers (für gelieserte 200 Viertel



<sup>225)</sup> Baiebach, Arch. b. Ar. v. Edauenb. Reg. Ad'. 184.

<sup>226)</sup> Gaisbach, Arch. b. Ar. v. Schauenb. Reg. Jel. 19.

<sup>227)</sup> Bas, Hatt. Arch. Mr. 15.

<sup>228)</sup> Bas. Satt. Ard. Ilb. 378.

Roggen) auf bas Dorf, so bag die Pfandsumme in der Folgezeit 91 M. betrug. 220)

Am 30. September 1592 bekannten Philipp Truchsetz von Itheinfelden und Consorten, Erben des Claus von Hattfatt, sich mit dem Bürgermeister und dem Rat der Stadt Basel als ihren Miterben wegen der von der v. öst. Regierung als Lösung des Dorses Meienheim hinterlegten Geldsumme verglichen zu haben. 230) Am 4. Februar 1593 versprachen die österr. Kammerräte i. Ober-Elsaß, welche von den Erben des Claus von Hattsatt das Dorf Meienheim um die Pfandsumme von 91 M. Silbers eingelöst hatten, innerhalb 10 Jahren, sosern weitere Pfandbriese singelöst hierüber sinden sollten, nach welchen noch mehr als 91 M. zu zahlen wäre, das Ersorderliche zu leisten. 231)

#### 7. Hattstatt.

Um 20. Juni 1315 übergab Bischof Conrad von Straßburg ben Rittern Johann und Georg von Hattstadt "drü bletzer holtzes, vndt ein metelin" anstatt der 4 Mark Silbers, die er ihnen als Zins von einem Kapital von 40 M. wegen ihres dem Stifte geleisteten Dienstes schuldete, und welchen Zins die von Hattstatt bisher an der bischöflichen Steuer, "Bette" genannt, zu Hattstatt an Martini pfandweise erhoben. 232)

#### 8. Deinheim.

Deinheim ist ein verschwundener Ort, der an der Il zwischen Colmax und Hausen lag. Dieser Ort gehörte mutsmäßlich ursprünglich zur Herrschaft der Egisheimer, kam dann an den Bischof von Straßburg, welcher die "villa Teigenheim" i. J. 1269 den Grasen von Habsburg verlieh. 283) Die Habsburger scheinen den Ort bald nach ihrer Erwerbung den Hatstattern zuerst als Lehen, dann als Pfand vergeben zu haben. Das österreichische Urbar v. J. 1303 nämlich reiht "Dorf ze Theigenheim" in das Amt Ensisheim ein und erklärt: "Das torf ze Theigenheim und der muchhof (munchhof, der darinne lit von Paris) die da geltent



<sup>220)</sup> Bas. Satt. Arch. Ceft. Copialb.

<sup>230)</sup> Bas Satt. Arch 116. 469.

<sup>231)</sup> Bas. Hatt. Arch. 110 470.

<sup>232)</sup> Strafburg, Beg. Arch G 850.

<sup>233)</sup> Bergott. Ben. Sabeb. III, 414,

ge einfe 163 quart forns und ge fture gem meiften 9 % (Bfunb), zum minften 7 %, find wol uf 30 jar bien von Satftat ze burgleben gestanden fur 80 mark."284) Nach bem Urbarverfaffer Burchard von Fritte wäre somit bas Dorf icon ungefähr feit 1273 in den Sanden der Satistatter gewesen. Bahrend biefer Zeit, i. J. 1285, haben die Colmarer im Kriege gegen König Rudolf bas Dorf zum erstenmale zerstört. Aus dem Burgleben ber Eblen von Sattstatt wurde bald barauf ein Bfanbaut. Um 14. Mai 1319 beurkundet nämlich Herzog Leopold von Ofterreich, daß er von dem Rate und den Bürgern zu Colmar 100 M Silbers entliehen und ihnen dafür bas Dorf Teinheim versett hat, das der Ritter Gerie von Hattstatt und der Sohn von beffen Bruber Johafines von ihm und feinen Brubern bisher zu Pfande gehabt haben. Für die 100 M Silbers samt ber an die Herren von hattstatt zu bezahlenden Ablösungesumme erhielt Colmar das Dorf zu einem rechten Pfande "mit lute und mit gute mit holtze vnd mit velde" etc. Herzog Ecopold bestimmte ferner, daß die Colmarer den Ort als Lehen behalten sollten, wenn die Summe nicht binnen Jahresfrift zurückerstattet wurde. Im letteren Falle verpflichteten fich auch die Colmarer, ben Herzog von Ofterreich ober seine Brüber alle Jahre 2mal mit 30 Pferden ober einmal mit 60 Pferben in ihrer Stadt zu beherbergen. 285) Da Ofterreich bas Dorf Deinheim nicht einlöste, verblieb es bei ber Stadt Colmar, welche mit ben von hattstatt barliber in Streit geriet. Um diesen Amistigkeiten ein Ende zu machen, suchte Colmar die Sattstatt für ihre Unsprüche mit Weld zu entschädigen. Deshalb beurkunden die Gebrüder Symund und Berie von Sattstatt, Ebelfnechte, Sohne bes verftorbenen Ritters Gerie von Hattstatt, am 26. Juni 1335, dag fie bem Schultheißen, dem Meister, dem Rat und den Bürgern der Stadt Colmar zur Beendigung des Streites wegen des Dorfes Teinheim, das sie von den Herzögen von Ofterreich zu Segleben hatten, das genannte Dorf für 200 Mark Silbers abgetreten haben, und daß ihnen diese Summe bis zum nächsten Frauentag ber Jüngern (8. Sept.) ausbezahlt oder aber von diesem Termine an bis zu ihrer Erstattung mit jährlich 200 Biertel Korn, halb Roggen und halb Gerfte, verzinft werben foll. Gie verpflichteten

<sup>234)</sup> Quellen 3. Schweig, (Beich, XIV. 3. 44. 235) Colmar, St. Arch. DD Raufbriefe E 3. 1.

sich zugleich, von den Herzogen von Österreich die Bestätigung dieser Abmachungen zu erwirken. 284) Daß die geplante Abtretung wirklich zustande kam, ist ersichtlich aus einer Urkunde vom 27. Januar 1357. 287) Nach dieser haben die Colmarer dem Wernher von Limperg und dem Johannes von Bbscheim genannt Würmlin, ihren Ratsgesellen und Bürgern, einen Kornzins von 163 Viertel und einen Geldzins von 5 % Psennigen, die ihnen die geistlichen Herren von Pairis von ihrem Hof zu Deinheim und den dazu gehörenden Gütern schuldeten, sür 200 M. Silbers verkauft, um mit dieser Summe die 200 Viertel Kornzinsen abzulösen, die sie den Brüdern Sigmund und Jörg von Hatsfatt sür das benselben abgekaufte Dorf "Theinheim" jährlich zu bezahlen hatten. Colmar zerstörte Deinheim und nahm die Bewohner in einer Vorstadt auf, welche nun den Namen "Deinheimervorstadt" oder "Breisachervorstadt" annahm.

#### 9. Frais u. Fontaine bei Belfort.

Die Gebrüder Hug, Friedrich und Johann von Münsterol gelobten am 8. Juli 1319 ihrer Schwester Abelheid, der Frau des Ritters Wernher des Gutemannes von Hattstatt, nach ihrer Mutter Tode 500 lib. zu geben und versetzten ihr dafür die Dörfer Vrès et Fontènes. 258)

### 10. Riegel u. Söhingen bei Achkarren (Baben).

Im Jahre 1324 verpfändeten die von Uesenberg das Dorf Riegel und Schloß Hochingen an Wernher, Gutmann von Hattstatt um 700 M Silbers. 289) Noch in den Jahren 1480 und 1484 werden Wilhelm von Hattstatt und i. J. 1491 deffen Kinder als Teilherren des Dorses Riegel aufgeführt. 240)

# 11. Gülten zu Boffenheim u. Logelnheim.

Im Jahre 1327 bekannte Herzog Albrecht von Österreich, bem Wernher d. jungen von Hattstatt, Sohn von "unserm lieben Gutemann" wegen des im Kriege zwischen Österreich und dem

<sup>236)</sup> Colmar, St. Arch. DD Raufbriefe E 3. 1.

<sup>237)</sup> Colmar, St. Ard. GG Pairis.

<sup>238)</sup> Bas. Hatt. Arch. Nr. 27.

<sup>239)</sup> Schreiber, Gesch. t. St. Freiburg i. Br. II. 118.

<sup>240)</sup> Beitfc. f. b. G. b. D. Rh. R. F. XXII. S. 51. n. Bb. 36. S. 128, 130, 139.

Bischofe der Stadt Basel geleisteten Dienstes 50 M. Silbers schuldig zu sein. Für diese Summe versetzte er ihm 100 Viertel Haser, wovon 30 in Wossenheim und 70 in Logelnheim gegeben wurden. 241) Im Jahre 1513 war dieses Psand noch hattstättisch und die 30 Viertel von Wossenheim (nun aber von Heiligkreuz) laut eines besondern Abkommens in den Händen des Jakob Wegel von Marsilien, der zu Heiligkreuz wohnte. 242)

#### 12. Die Bogtei des Münftertales.

Um Donnerstag nach St. Ulrichstag (5. Juli) 1330 beurkundete Franz von Hattstatt, daß Herzog Otto von Österreich ihm bis zur Auszahlung von 150 36 Silbers Basler Gewichts die Bogtei zu Münftertal verpfändet habe.248) Die Bogtei zu Münfter mit ihren "Zugehörungen" war auch i. J. 1397 wieder als Pfand im Besitze der Herren von Hattstatt; 244) denn am 22. Juni bieses Jahres erlaubte König Bengel zu Brag dem eblen hans Ulrich vom Saus, genannt von Jenheim, diese Bogtei von dem edeln Friedrich von Hattstatt bem alten für 300 Bulden, wofür fie ihm verfett war, zu lösen. Er versprach dem Herrn vom Haus ferner, daß er die Bogtei nach deren Einlösung 6 Jahre nacheinander besitzen bürfe, und daß der Landvogt des Elfaß sowie der Bürgermeifter, der Rat und die Gemeinde der Stadt und des Tales Münster, "das zu der vogten daselbst gehoret" ihn alsdann in deren Besite schirmen sollten. Daß der vom Saus indessen von dieser Erlaubnis keinen Gebrauch machte, wird und die Berpfandung des Colmarer Schultheißenamtes vom Jahre 1407 lehren.

# 13. Bergheim mit Rohrschweier.

Um 25. März 1313 verkauften die Kinder Heinrichs von Rappolitiein die Stadt Bergheim (mit Rohrschweier) und Rodern an den Herzog Leopold von Österreich. Um 5. Oktober 1314 wurde Bergheim, welches unter den Rappolitieinern i. J. 1311 in eine Stadt umgewandelt worden war, seitens der Herzöge von Österreich Heinrich von Müllenheim unter Borbehalt der Wieder-



<sup>241)</sup> Junsbrud, Statt. Arch. Satt. Leben: u. Cop.

<sup>242)</sup> Bajel, Satt. Arch. Briefb. II, 168.

<sup>243)</sup> Rarlerube, Ben. L. Ard. Con. 328.

<sup>244)</sup> Baisbach, Arch b. v. Schauenburg

einlösung verpfändet, jedoch diefes Ginlösungerecht bem Bischof von Strafburg verkauft.245) Um 30. I. 1324 gelangte bie Stadt auf Beheiß ber Bergoge von Ofterreich an Beinrich Baffler von Edirch. 246) Die Hattstatter Eblen, welche Erben bes genannten Heinrich Waffler waren und schon 1331 dessen lothringische Leben zu Bergheim erhalten hatten, auch schon vorher als Erben der gräflichen Familie von Reichenberg daselbst begütert waren, gelangten in den Pfandbesit von Bergheim i. 3. 1345.247) 1349 verkaufte bie Stadt Oberbergheim mit Willen ihres herrn, bes Junkers Fridrich von Hattstatt, "Zinse auf der Stadt".248) Um 1361 löften vermutlich die Burger von Bergheim die Bfandschaft ein. Die Bergoge von Desterreich waren nun wieder für furze Zeit im Besitze der Stadt. Am 25. März 1363 verpfändete Herzog Rudolf von Desterreich "den eblen vesten" und getreuen Brüdern Seinrich, Fridrich und Cunz von Hattstatt Büter und Zinsen, welche bem Bergheimer Schultheißen Sans von Mittelhusen und hennin Brugger und hennin Bruder für 90 M Silbers bisher versett gewesen waren, um die gleiche Summe, nämlich: 5 Schat Reben, "weren wilcnt bes ebeln Bolmars seligen von Richenberg", 5 Acker Reben, "warent den von Sattftatt", 39 Dhmen Beingelbs, die in den Dinghof von St. Beter gehören; 46 Rappen Gelde, 3 Pfund und 8 Ohmen Wein von einer halben "Hut" von Rorsweiler (Rohrschweier).249) 1366 erscheinen die Herren von Hattstatt wieder als Pfandinhaber ber Stadt Bergheim, und die vorgenannten brei Bruber beschwören den allgemeinen Landfrieden mit dem Pfande "Berkheim".250) Dic Pfandsumme betrug 1400 M Silbers und 4000 Gulben. 251) Die Stadtbewohner versuchten bald, aus eigenen Mitteln die Ablöfungefumme aufzubringen. Der Bergog von Defterreich gal ihnen beshalb bas Münzrecht, Gewerfnachlaß, Befreiung von Kriegsleistungen, die habsburgischen Rechte über die Juden der Stadt, das Recht, im Ermelspach und Allwalde Bauholz für die Stadtbedürfniffe zu schlagen und in den genannten Wäldern die

<sup>245)</sup> Familienbuch ber Greib. v. Mullenheim Rechberg. II. 22.

<sup>246)</sup> Strafburg: Ub. Nr. 1029.

<sup>247)</sup> Das Reichstand Elf. Lothr. III. 76.

<sup>248)</sup> Strafburg, Spit. Arch. Lad. 24. II. Gewolbe.

<sup>249)</sup> Bas. Hatt. Arch. Rr. 91b u. 116. 4.

<sup>250)</sup> Choepflin, Als dipl. II Dr. 1129.

<sup>251)</sup> Mitteilungen b. Gef. f. Erh. b. geich. Denkmaler i. E. XX. 1. n. 314.

Eichelmast zu nießen und schließlich das Recht, in Rohrschweier und Rodern wie in Bergheim Ungeld zu erheben, bis die Lösungssumme zurückerstattet sein würde. 252) Bereits am 11. September 1375 erteilte Leopold von Desterreich sür sich und seinen Bruder den Brüdern Ulrich und Bruno von Rappolitstein, sowie Claus, Heinrich und Berthold von Altenkasten einen Schadlosbrief sür ihre gegen die von Hattstatt wegen der Lösung von Bergheim geleisteten Bürgschaft. 253) Am 13. September desselben Jahres waren den Hattstattern schon 900 . Seilbers und 1000 Gulden abbezahlt; die 1000 Gulden hatten die Bergheimer bei Reinhard Knobloch von Straßburg geliehen. 255) Nach kurzer Frist, nämlich am 13. März 1377, war die ganze Pfandsumme abgelöst, und der Herzog Leopold II. von Desterreich schenkte der Stadt Bergheim solgende Freiheiten:

- 1. das Eigentum der Stadtgräben mit dem Rechte, darin Fische zu halten und zu fischen mit Ausnahme der Zeit des herzöglichen Aufenthaltes in der Stadt;
- 2. das Recht, eine Mühle am Bache des Reichenberges anzulegen mit der Verpflichtung, daß alle Untertanen dort mahlen lassen müssen;
- 3. das Recht, die Allmenden in bem Stadtinnern auszunützen und von den Kausteuten in Stadt und Bann Rechte (Abgaben) zu verlangen. 256)

Zwar verschwanden die Herren von Hattstatt nach dem Jahre 1377 als Pfandherren der Stadt Bergheim; doch waren sie durch ihre dortigen Lehen- und Eigengüter bis zum Aussterben des Geschlechts innig mit dem Orte verbunden, und die Inventare der dortigen Kirchenornate der Jahre 1584 und 1607 sühren die Edlen von Hattstatt als Wohltäter der Bergheimer Kirche auf, indem sie erwähnen: 257)

- a) ein grünes sammetnes Meggewandt "mit einem creut von golt Hattstatt und Blumeneck."
- b) einen vergoldeten Relch mit dem Wappen der Hattstatter.

<sup>252)</sup> Bergheim. (Bem. Arch. AA 1. 6. 7. 8. 11.

<sup>253)</sup> Rapp. Ub. II. Nr. 119.

<sup>254)</sup> Bas, Satt. Arch. Nr. 119a.

<sup>255)</sup> Bergheim, Gem. Arch. CC 43,

<sup>256)</sup> Bergheim, Gem. Arch. A& 1 12.

<sup>257)</sup> Bans. Ut. b. Bf. Bergheim. €. 152 ff.

Lettere hatten in dieser Kirche eine Grabstätte im Chor. Am 25. I. 1765 beschloß der Magistrat von Bergheim, "daß das steinen epitavium des Hattstattischen pfandherren auß dem chor, altwo es sich würklichen besindet, umb einen großen platz zu einem chorstuhl zu bekomen, versetzt werden solle". 258) Dieses Epitaphium der hattstattischen Pfandherren ist heute noch in der Kirche im Junern des Chors auf der Evangelienseite, wo Kraus ein Sakramentshäuschen zu sehen glaubte, zu finden. 259)

### 14. Der Behnten zu Oberhergheim.

Herzog Rudolf von Orsterreich erlaubte am Sonntag Quasimodo (4. April) 1361 den edlen und getreuen Bettern Cppe und Werlin von Hattstatt, das Dorf Lautenbach, welches bisher ihr Lehen gewesen, als Eigen zu betrachten. 260)

Eppe bot jedoch als Ersaß: 100 M Silbers vom Zehnten zu Oberhergheim, welcher ihm seitens des Klosters Murbach für 200 M verpfändet war. Im Falle der Lösung der genannten 200 M verpflichtete sich Eppe oder seine Erben für 100 M Eigengüter als Lehen aufzutragen. Murbach nuß dieses Pfand vor dem Juli 1367 eingelöst haben; denn Eppe ersette alsdann das Gut zu Oberhergheim durch andere Güter zu Herlisheim. 261)

## 15. Die Berrichaft Burtheim (Baben).

Um 17. Oktober 1366 schlossen die Bischöse von Straßburg und von Basel und verschiedene Aebte, Herren und Städte ein elsässsische Landsriedensbündnis, das bis Weihnachten 1368 Gültigkeit haben sollte. In diesem erschien: "Eppe von Hadstat mit dem pfande Burgheim vnd waz dar zu gehoret". 262) Ein hattstattischer Teilungsvertrag vom 20. Juli 1387 erwähnt "Burgheim die stat" gelegen im Breisgau mit den dazu gehörenden Dörsern. Wir wissen, daß die Ortschaften der Herrschaft Burgheim solgende waren: Rotweil, Jechtingen, Oberbergen, Bogtsberg und Schelingen. 264) 1382 kam Burkeim an Martin Malterer; doch war i. J. 1398 ein Teil der Stadt hattstattisch



<sup>258)</sup> Sans Ub. G. 217, 311.

<sup>259)</sup> Hans, Ub. G. VI.

<sup>260)</sup> Colmar, Beg. Arch. Alinglin 6h.

<sup>261)</sup> Bgl. die oft. Leben.

<sup>262)</sup> Schoepflin, Als. dipl. II. Rr. 1129. Rapp. Ub. II Rr. 37.

<sup>263)</sup> Colmar, St. Arch. CC Raufhausbuch 1392 93 (Umichlag).

<sup>264)</sup> Das Großherzogtum Baben, Rarleruhe, 1885. S 799.

und als Afterlehen in den Händen des Hanman Schürer, eines Bürgers zu Breisach. 265) Letztgenannter Familie wurde dieses Lehen in den Jahren 1422266) und 1428267) weiter vergeben und endlich i. J. 1444 durch andere Lehenstücke ersetzt. 268)

16. Das Schultheißenamt zu Colmar.

Um 23. März 1407 verschrieb der König Ruprecht seinem lieben getreuen Eppe von Sabstat, Ritter, "vnfer und bes Richs Schultheißen Ampt zu Colmar hohe und nyeder mit aller finer zugehorunge" für 700 Gulden, die ihm der Ritter v. Hattstatt darauf geliehen hatte. Damit aber Eppe, sowie seine Erben und Nachkommen dem römischen König und Reiche dienstwilliger seien, so schlug Ruprecht zu den 700 noch 300 Gulden, "die von vnfern vorfarn an dem Riche und von des Riche wegen friederiche seligen von hadstat, Ritter off der vogtij in unser und des Richs Stat zu Münfter in fant Georientale verschrieben maren", laut Urkunden, die Eppe dem Könige zurückgab. Nach dem Berpfanbungebriefe follte Eppe das Colmarer Schultheißenamt "mit allen nupen bugen freueln genellen hohe und nyeder große und klein" für die 1000 Gulden nugen und genießen 269). Am Freitag vor St. Beitstag (8. Juni) 1414 bestätigte König Sigmund die obige Berpfändung,270) und erst i. J. 1425 gewährte derselbe König ber Stadt Colmar die Gnade, das Schultheißenamt nach dem Tode des Ritters Eppe um die Summe von 1000 Bulden gurudgukaufen.271) Der Gemahl der Witwe von Eppe, der Ritter Berthold v. Staufen, quittierte noch am 4. März 1434 fiber einen Frevel bes Schultheißenamtes,272) und am 20. September 1459 gab Bans Ulrich v. hattstatt eine Erklärung ab, daß feinem Better Eppe von Rechtswegen unter anderem auch bas in bem Berichtefprengel gelegene Eigentum der zum Tode Verurteilten zustand. 278)

# 17. Das Dorf Suesfelben.

3m April 1425 versprach der Edelknecht Dietrich v. Bafflenheim, obwohl er mit der Herrschaft Desterreich in Feindschaft



<sup>265)</sup> Bas. Satt. Aid. Dr. 171.

<sup>266)</sup> Bas. Hatt. Arch Nr. 218a.

<sup>267)</sup> Bas. Satt. Ard). Rr. 227 ..

<sup>268)</sup> Bas. Satt Arch. Briefb. Dr. 81a.

<sup>269</sup> Colmar St. Arch. B 15 3.

<sup>270)</sup> Colmar St. Arch. B 15. 4.

<sup>271)</sup> Colmar, St. Arch. B 15.

<sup>272)</sup> Colmar, St. Arch. B 15. 4.

<sup>273)</sup> Colmar, St. Arch. AA, Constitution civile.

war, das von Herrn Friedrich v. Hattftatt, Ritter, pfandweise innegehabte Dorf Huesfelden nicht anzugreisen oder zu schädigen. 274) Die Lage dieses Ortes konnte ich nicht ermitteln, vielleicht war dies das abgegangene Dorf Hausen, welches auf den Bännen von Winzenheim und Türkheim lag und dessen Name in dem Flurnamen Husen felb noch fortlebt. 275)

### 18. Das Schloß Jungholz.

Im Jahre 1471 wurde das Schloß Jungholz, welches gegen 1050 erbaut sein soll, an die v. Hattstatt, Reinhard v. Schauenburg u. a. verpfändet. 276) 1475 waren die Schauenburg bereits im Alleinbesitz. Dem Schauenburg'schen Archiv haben wir über das Schloß Jungholz viele unbekannte Nachrichten entnommen, die wir später wiedergeben, wenn von den hattstattischen Lehen die Rede sein wird.

#### 19. Gin Teil bee Ortes Regisheim.

Regisheim war schon im 13. Jahrhundert von den Pfirter Grafen an die Habsburg übergegangen. Im Jahre 1492 versetze Ritter Hamman von Reinach dem Ritter Heinrich v. Hattstatt und seiner Frau Katharina v. Stauffenberg für 330 Gulden Hauptguts und 1 Lib. 3 Schilling jährlichen Zinses seinen Teil und seine Gerechtigkeit zu "Regeshein".277) Der Ablösungstermin dieses Pfandes ist uns unbekannt; doch bekannten am 4. Dezember 1516 Statthalter, Regenten und Räte im Ober-Elsaß, daß ein Brief Kaiser Maximilians aus d. J. 1495 über das Dorf Regisheim auf Begehren des Georg v. Hattstatt, der ein Sohn des obengenannten Heinrich war, durch den Besitzer Walter Andlower herausgegeben und zur Kanzlei geliesert worden sei. 278)

# 20. Gine Rente zu Sfenheim.

Die Herren von Hattstatt bezogen bis zu ihrem Aussterben von der Herrschaft Jenheim Fruchtzehnten 20 Biertel Haferzins. Nachdem Jakob Schuowlen Berenlapy v. Pollschwenhler i. J. 1588 Auftrag erhalten hatte, wegen der Ablösung dieses seit 3

<sup>274)</sup> Bas. Hatt. Arch. Nr. 221.

<sup>275)</sup> Das Reichsland G. Lothr. III. 405.

<sup>276)</sup> Die alten Territorien b. E. S. 52.

<sup>277)</sup> Bas. Hatt. Ard. Nr. 333.

<sup>278)</sup> Bas. Hatt. Ard. Ub. 118.

Jahren nicht mehr bezahlten Zinses zu unterhandeln,279) hinterlegte der Amtmann von Jenheim i. J. 1590 im Namen seiner Herrschaft bei der vord. öst. Regierung zu Ensisheim 200 Pfund Basler Währung als Ginlösungssumme dasur. 280)

## CC. Lehngut.

Nachdem wir das Eigen und das Pfandgut der Herrschaft Hatiftatt betrachtet haben, bleibt und schließlich der wichtigste Bestandteil derselben, nämlich das bedeutende Lehngut, zu untersuchen.

Die Rechte am Lehngut lassen sich charafterisieren als Inbegriff aller im Eigentum liegenden Befugnisse, welche auf einen andern übertragen werden können, ohne daß das Eigentum des llebertragenden selbst zerstört wird. Dagegen ist der Belehnte verpflichtet, alle Lasten des Lehngutes zu tragen.

Jede ohne Wiffen ober Willen des Lehnsherrn vorgenommene Beräußerung des Lehens ist nichtig und zieht den Heimfall des Lehens an den Herrn nach sich.

Bei dem Wechsel des Herrn und des Mannes war eine Erneuerung sowohl der Huldigung als der Berleihung (Belehnung) binnen Jahr und Tag erforderlich.

Die Belehnung (Investitur) erfolgte vor dem Lehnhof in feierlicher Form, nachdem der Basall die Huldigung und den Eid der Treue in die Hände des Herrn geleistet hatte. Ursprünglich begriff der Lehndienst hauptsächlich die Heerschutt, den Waffendienst im Felde, die Hoffahrt, das persönliche Erscheinen bei dem Lehnsherrn, teils zur Erhöhung des Glanzes seines Hofes, teils zur Unterstützung mit gutem Hat und teils bei dem Urteilösinden im Lehnsgericht. Dagegen war der Lehnsherr verpflichtet, den Basallen in den Besitz einzuweisen und ihm mit Rat und Tat beizustehen.

Lehnostreitigkeiten wurden von den Lehnogerichten (Mannengerichten) entschieden, welche die Basallen mit dem Lehnoherrn bildeten.

Ueber die Belehnungen wurden seit dem 13. Jahrhundert den Basallen Lehnsbriefe und von diefen Lehns-Reverse ausgestellt.

Das Echen vererbte sich, wenn nicht anders bestimmt war, nur auf die männlichen Leibeserben. (Mannlehen) In Ermangelung



<sup>279)</sup> Bas. Hatt. Arch. H 3 f Bb: II. €. 199.

<sup>280)</sup> Co'. Bez. Arch. C 747 und Mlinglin 7/0.

folcher wurde das Lehen dem Herrn ledig (apert). Häufig wurde mehreren Erben die Belehnung zur gesamten Hand erteilt, vermöge deren die Belehnten entweder im gemeinschaftlichen Besitz und Genuß des Lehens blieben und als Einheit galten, oder es empfing nur einer der zugleich Belehnten den Besitz des Lehens, während die Uebrigen durch Mitbelehnung nur eventuelle Successionsrechte erhielten.

Das Lehensverhältnis erlosch durch gänzlichen Untergang der Sache, durch gütige Beräußerung des Lehens an einen Dritten als Allod und durch gewöhnliche Eigentumsersitzung eines dritten am Lehen. 281)

Die Lehen der Herren von Hattstatt waren:

I. Lehen des Raifers und des Reichs.

Wie wir früher gesehen haben, erfreuten sich die Edlen von Hatistatt schon rechtzeitig der Gunst der deutschen Kaiser und Könige, welche die Treue derselben durch Reichsgüter zu belohnen suchten. Dafür gelobten letztere als "Mannen des Kaisers und "des Heiligen Richs manne Burgmanne vnserm gnedigen Herren Romschen könig, dem Heiligen Romschen Kiche und uns getrewe und holte zu sin, unsern schaden zu warnen, unsern frommen und bestes zu werben und zu tunde, als manne und Burgmanne iren herren von solichen lehen wege schuldig sind."282) Die Lehen des Kaisers und des Reiches erteilte der Herrscher selbst in den Jahren 1285,283) 1297, 1345, 1442, 1483, 1495, 1521, 1540 und 1554.

An Raisers Statt übergab sie 1273 u. 1446 ber Pfalzgraf am Rhein und 1435 der Erbkämmerer des heiligen römischen Reiches. Den Treueid leisteten des "Kaisers und des Reichs lieben Getreuen" 1443, 1446 u. 1483 dem in Kaisers Kamen amtierenden Landvogt des Elsaß, und i J. 1480 nahmen der Stättmeister, der Bürgermeister und der Rat der Stadt Colmar von den Hattstattern im Namen des Kaisers "glibbe (Gelübbe) und eibe, als sich gebürt", ab.

Urlundlich erscheinen die ersten hattstattischen Reichs-Lehen im Jahre 1273. Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, gab am 28. Oktober 1273 Wernher dem jungen von Hattstatt



<sup>281)</sup> Bgl. Familienbuch ter Freiherren v. Mullenheim Rechberg I 54.

<sup>282)</sup> Colmar, Bez. Arch. R inglin 7. 2'e.

<sup>283)</sup> Gur biefe und bie folgenben Angaben vgl. 3. Rapitel.

fämtliche Leben zwischen Basel und Stragburg, die er verleihen fonnte und welche nicht übernommen worden waren.284) Diefe nicht naber bezeichneten Leben, unter welchen Berr Staatsarchivar Dr. Wackernagel (Basel) in seiner hattstättischen Sammlung Reichslehen versteht, blieben vermutlich nur bis zum 6. Februar 1274 im Besite ber Edlen von Hattstatt. Ihre Spur ift nach bem bezeichneten Tage nicht wieder zu finden. Wir glauben beshalb nicht fehlaugeben, wenn wir barunter die Binfen und Buter auffassen, welche berselbe Gble von hattstatt seinem Schwager Eberhard von Greifenstein übergab285) zu Borabe (Rorabe - Robr), Barre (Barr), Reftenholz, Runigeshein (Ringheim b. Schlettstadt), Berchein (Mittelbergheim), Dlowilre (Ollweiler bei Bunbeim), Sant Bult (St. Pilt), Berchein (Bergheim), Rappoltswilre (Rappolterveiler), Gemere (Gemar), Balbenhein (Balbenheim U.E.), Nifcozhein (viel. Niefern bei Oberbronn), Heffenhein (Beffenheim), Beidolzhein (Beidolsheim), Bolghein (Bolfenheim) u. Onhein (verm. im Banne von Fegersheim). Zwei Jahre mater erscheint die zum Reichsgute gehörende Plixburg im Besite des Conrad Wernher von Hattstatt. 286) Um diese Burg gruppierten sich balb fernere Reichslehen, welche ben Berren v. Sattstatt in der Folgezeit übergeben wurden. Am 26. August 1285 erhielt ber vorgenannte herr Conrad Wernher v. Hattstatt zu Rausers. berg von König Rudolf für 300 M. Silbers zur Pligburg noch folgende Reichelehen:287)

- 1. einen Hof zu Ammerschweier; (Curiam in Amerschwihr);
- 2. 20 Schat Reben, 4 Ohmen Weißwein, 6 Suhner und eine Gans, alles zum genannten hof gehörig;
- 3. eine Duble mit Biefen, die gu "Bliceberg" geboren;
- 4. ein altes Haus zu Bergheim; (Domum senioris in Bercheim);
- 5. des Reichsteute und den Reichsteil in Zimmerbach; (homines nostros in Zimmerbach et partem nostram in eadem villa);
- 6. die Dörfer Günsbuch und Griesbach; (nec non villas Kümenspach et Grüzenbach);

<sup>284)</sup> Bas Hatt. Arch. Rr. 1b.

<sup>285)</sup> Bas. Hattt. Arch Rt. 2.

<sup>286)</sup> Colmarer Annalen.

<sup>287)</sup> Colmar, Beg. Arch. Truchief v. Rheinfelben. 1. 2.

- 7. 1 M. Silberd auf Niedermorschweier; (et reditus ûnius Marcae Argentj in Morschwiler);
- 8. das Dorf Borderzell (ac villam dictam vorder-Zelle);
- 9. alle Zugehörigkeiten berselben und alle in genannten Dörsern wohnenden Reichsleute. (Cum omnibus eorum attinentys, nec non homines inter easdem villas residentes eo jure);

König Adolf bestätigte i. J. 1297 ben Hattstattern obige Lehen und fügte gegen Bezahlung von 200 M. Silbers bei: 20 M. Silbers, die der Steuer auf und den Reichsgefällen zu Winzenheim zu erheben sein. Im Jahre 1435 kam endlich zu all diesen Reichslehen: "Niederhatstatt die veste."289) In einem Lehenbriese von 1446 sind darum die hattstattischen Reichslehenstücke folgenderweise zusammengesaßt:290)

"Item nyder hatstat die Burg, Item bas alt huß zu Burgbein,

Item ein burgman zu Blicksperg mit achtig marg silbers zu Burglehen, die Müle zu thuringheim, die zu der Burge gehoret gein Blicksperg mit den matten die darumb sint gelegen, Item die Dörffere Gruspach sorderzelle günßpach Zymerbach halber vnd die Matt darvor vnd mit allen iren luten vnd zugehorden, vnd alle des Richs lude die dazwschen den vorgenannten delern sint gesessen, Item zwanzig margk silber gelts Jerlicher gulte vff dem Dorff Winzenheim, die stant zweyhundert margk silbers gehorent auch ze manlehen gein Blicksperg, vnd was den von Hatstatt daran abgegut sollen sie alle Jar nemen vff der sture vnd gewerff des Richs zu Thuringheim. Item ein margk silber gelts Ierlicher gult vff dem Dorff zu nydern morskwyler. Item ein Huß vnd Hoff zu Ummerhwiler vnd zwanzig acker Reben vier ame wynes sechs hüner vnd ein ganß daselbs."

Im J. 1483 erhielten die Edlen außerdem den Boll zu Fscnheim, und von 1457—1493 war auch das reichsritterschaft= liche Dorf Stütheim i. U.E. im Besitze der Herren von Hattstat.

Mit dem Tode des Claus von Hattstatt ging die Lehensfolge der Reichsgüter (mit Ausnahme von Stütheim) auf die Truchses von Rheinselden über, welche im Jahre 1559 auf Antrag



<sup>288)</sup> Colmar. Beg. Ard. Truchfeg v. Rheinfelben. L 1.

<sup>289)</sup> Colmar. Beg. Arch. Truchfeg v. Rheinfelden. L 2.

<sup>290)</sup> Colmar. Bez. Arch. Klinglin 7 2/e.

der Hattstatter in Gemeinschaft der Reichselchen getreten waren, und darum erteilte Kaiser Rudolf II. am 2. September 1586 den Gebrüdern Jacob, Philipp und Blasius Truchses von Rheinselden die Investitur. Die letzte diesbezügliche Belehnung für die genannten Reichslehen geschah durch Ferdinand II. zu Wien am 27. September 1629 sur Hand Christoph Truchses von Rheinselden.291)

Bon den Reichslehen haben wir die Feste Niederhattstatt im ersten Kapitel eingehend behandelt; über die andern wichtigsten hatistattischen Reichslehen möge Folgendes mitgeteilt werden.

### 1. Pligburg.

Die Zeit der Entstehung ist unbekannt. Sie wurde mahrscheinlich anfangs bes XIII. Jahrh. von dem ftaufischen Landvogte Wölfelin erbaut;292) benn schon am 17. Mai 1220 nennt Kaiser Friedrich II. in einer zu Hagenau gegebenen Urkunde den verstorbenen "Fridericus de Schovinburc-noster ministerialis et procurator jn Blickisbere et jn Alsatia. (298) Sie war Reichslehen und gehörte zur Reichsvogtei Kansersberg. Bermutlich war sie Amtesit bee öfterreichischen Landvogte Conrad Wernher von Hattstatt, deffen Bemahlig Stephania,294) eine geborene Gräfin von Pfirt, auf der Burg am 23. September 1276 starb. 205) Um 17. Dezember 1280 machte Ronig Rudolf denselben herrn von hattftatt zu feinem und des Reiches Raftellan und bestimmte, daß er "Blicoperch" als Burglehen innehaben foll.296) Roch am 3. September 1297 nahm König Abolf des Landvogts Sohn, Conrad Werner den jungen von Hattstatt, zum Burgmann auf "Blickeburg" an.297) 1298 wurde Plixburg von König Aldolf an den Herrn von Usenburg, 1316 von Friedrich dem Schönen an den Landvogt Otto von Ochsenstein, 1330 von Ludwig dem Bayer an König Johann von Böhmen verpfändet.298) Nachdem die Burg im 14. Jahrhundert noch im Besitze des Bogtes Steinung (1336), des Pfalzgrafen Rudolf bei Rhein (1349) und Hanemanns von Girsberg (1375) gewesen war, tam fie an

<sup>297)</sup> Basel, Univ. Bibl. Ch. Amerbach, Colmar, Bez. Arch. Truchsest, Zeitschr. f. b. G. b. D. Rb. R. F. VIII. S. 708.





<sup>291)</sup> Colmar, Beg. Arch. Truchfeft v. Rh.

<sup>292)</sup> Bgl. Das Reichsland Gif. Lothr. III.

<sup>293)</sup> Megmann, Recherches sur la constitution de 'a com, de Colmar, P. 17,

<sup>294)</sup> co'mar, Beg. Arch. Totenbuch ber Tominifaner Fol. 36.

<sup>295)</sup> Colmarer Unnalen.

<sup>206)</sup> Bas. Satt. Arch. Nr. 3.

Sans Ulrich vom Sus und nach bem Aussterben feines Geschlechts (1433) an ben Bizefanzler bes Knifere Sigismund, Caspar Sligt, (Schlick) welcher sie 1434 an Smaßmann von Rappolistein verkaufte. Da diesem gegenüber die Hattstatter altere Unsprüche erhoben, weil fie von 1280 bis 1446 als Mannen der Plixburg belehnt waren, kam ce zu Zwistigkeiten, in benen die Rappolistein siegten. In diesem, um die Mitte des 15. Rahrhunderts geführten Streite soll das Schloß zerstört worden jein.299) Ein Burgmannengeschlecht, bas sich nach ber Reichsfeste Blicksberg nannte, fommt um 1281 vor und erlosch 1332. Gine zweite Familie von Blicksberg ging aus der unebenbürtigen Berbindung Smaßmanns II. von Rappoltstein mit Barbara von Biberach zu Anfang des 16. Jahrhunderts hervor. Diejes Beschlicht hielt von den Herren von Hattstatt und ihren Erben Afterlehen zu Zimmerbach, Winzenheim und Wettolsheim z. B. in den Jahren 15738co) u. 1621801) und ftarb i. 3. 1757 im Mannesstamme aus.

#### 2. Der Freihof zu Ummerschweier.

Der Hof zu Ammerschweier wird als hattstattischer Besitz erwähnt in den Jahren 1285, 1317802) und 1345.808) Jm J. 1380 wurden die Waldner Mitträger dieses Reichslehens, 5...4) und so belehnte Kaiser Sigismund Bechtold Waldner anno 1414805) mit dem Hof, der 1437 in den Händen des Conrad Waldner war. 306) Am 17. Juli 1454 verlichen der Ritter Conrad Diebolt Waldner und Bechtold v. Wildesperg, im Namen ihrer selbst ihrer Mitgemeiner des freien Hoss zu Ammerschweier, dem dortigen Bürger Clewin Fröscheser auf 101 Jahr Reben im Banne daselbst. 307) In demselben Jahre vermachten die Waldner den Herren v. Hattstatt wieder die von denselben erhaltenen Reichslehen, 308) so daß letztere seitens des Reiches von neuem mit

<sup>209)</sup> Bgl. Levy 3. Geich, bes Dorfes Bimmertach C. 11.

<sup>300)</sup> Bas Hatt. Arch. H 3 y

<sup>301)</sup> Bas. Hatt. Arch. H 3 f Bb. VIII.

<sup>302)</sup> Innsbrud. Statt. Ard. Batt. Leben: u. Cop.

<sup>303)</sup> Bas Satt. Ard. 9lr. 68,

<sup>304)</sup> Bern. Staats:Arch. Inventar b. v. Satt.

<sup>105)</sup> Bern. Staate Arch. Biventar b. v. Satt.

<sup>306)</sup> Bern. Staats:Arch. Inventar b. v. Batt.

<sup>307)</sup> Bas. Hatt. Arch. 2fr. 292.

<sup>308)</sup> Bern. Staats: Ard. Inventar b. v. Satt.

bem Freihof zu Ammerschweier belehnt wurden, so z. B. i. J. 1540. 309)

Nach dem Tode des letten Ritters v. Hattstatt wurden, wie wir schon erklärt haben, die Truchses v. Rheinselden die Rechtsnachfolger für sämtliche Reichslehen, somit auch für den Freihof zu Ammerschweier, auf dem jedoch noch i. J. 1611 die Frau Witwe Beatrix v. Offenburg, geborene v. Bärensels, einen juhrlichen Weinzins erhob. 310)

#### 3. Die Mühle zu Türfheim.

Als Cehensträger der Mühle zu Türkheim treffen wir i. J. 1494811) Hans Berlin u. i. J. 1534 den Reichsschultheißen Gregor Ziegler. 3.2) Als Ertrag derselben bestimmt ein Inventar v. J. 1586: 12 Schilling, 3 Kapaunen. 318)

#### 4. Bimmerbach. 314)

Dort, wo jest Zimmerbach sich erhebt, haben nach dem Türkheimer Gemeindearchiv und den Prozesakten zwischen Türkheim und Zimmerbach von 1807 die Erzherzöge von Desterreich als Landesherren des Ober Elsasses eine Feste zum Schutze ihrer Gebietsgrenzen gebaut und den Herren von Hattstatt zu Lehen gegeben. Um diese Burg wäre das Dorf, welches urkundlich zum erstenmale im J. 1234 erwähnt wird, entstanden.

Zimmerbach, welches ganz unter österreichischer Oberlandeshoheit stand, war durch einen Bach in zwei Teile geschieden, von
benen der südwestliche im Banne von Weier i. Tal, der nordöstliche im Banne von Türkheim lag. Der erstere Teil gehörte
ben Herren von Girsberg und wurde i. J. 1410 von Johann
Wilhelm von Girsberg den Herren von Rappolistein verpfändet.
Letter Herren haben deshalb diesen Teil von Zimmerbach stets



<sup>309)</sup> Colmarer Beg. Arch. Truchfeg.

<sup>310)</sup> Bas. Staats Arch. Fertigungsbuch.

<sup>311)</sup> Bas. Hatt Arch. Nr. 336.

<sup>312)</sup> Bas, Satt. Arch. Nr. 3564.

<sup>313)</sup> Innebruder Statth. Arch. Satt. Leben: und Cop. Inventar vgl. Straft. Beg. Arch. C 44.

<sup>3&#</sup>x27;4) Bgl. Leon Joj. (Beich. des Dories Bimmerbach S. 12. ft Colmar. Beg. Arch. C 146, C 147, E 2125, E 2749.

als freies Eigentum beansprucht. Die andere im Banne von Türkheim liegende Hälfte war zunächst Reichslehen. Bon 1285—1585 war dieser Teil in den Händen der Herren von Hattstatt und vorübergehend (1379—1432) im Besitze der Familie vom Haus. Anton von Hattstatt trug indessen i. J. 1432 ohne Genehmigung des Reiches seinen Anteil dem Herzogtum Lothringen gegen ein Darlehen zu Lehen auf.

Seitbem mußten beshalb bie Eblen von Hattstatt vom Reiche und von Lothringen mit Zimmerbach belehnt werden. Die Folgen dieser Doppelbelehnungen zeigten sich beim Aussterben der Familie von Sattstatt. Der Junker Philipp Truchseg von Rheinfelden ließ sich nach dem Tode des Claus von Hattstatt ale Erbe ber hattstättischen Reicholehen in Zimmerbach Nichtsbestoweniger zog ber Herzog von Lothringen seinerseits sein But ein und gab ce, ungeachtet ber Berweigerung bes Treueides seitens ber Zimmerbacher, bem Ulrich Theobald v. Schauenburg zu Leben. Doch behauptete ber von Truchsest im Dezember 1591, daß Zimmerbach ein Reichs- und fein lothringi-Sches Leben sei. Deshalb bat er am 27. April 1594 den Bergog von Lothringen, ihm zu gestatten, von der Sälfte von Zimmerbach Besit nehmen zu können. Der Herzog von Lothringen ging jedoch auf das Gesuch nicht ein und schenkte am 9. September 1603 die fragliche Sälfte von Zimmerbach bem Johann, Grafen von Salm, Marschall von Lothringen und Gouverneur von Nancy, und nach deffen Tobe bem Grafen von Baudemont. Diefes Berhältnis führte zu einem langjährigen Streite zwischen ben Truchfeß und Defterreich einerseits und benen von Schauenburg, als Erben ber lothringischen Leben, und Lothringen andrerseits. Dieser Streit endete bamit, daß die Stadt Türkheim am 29. Marg 1613 diefen Teil von Zimmerbach taufte und nach vielen Ginsprüchen der Herren von Rappolistein und der übrigen Interessenten burch Entscheibung ber öfterreichischen Regierung vom 15. März 1629 endgültig in den Besit eingewiesen wurde.

## 5. Bünebach und Griesbach.

Die beiben Ortschaften Günsbach und Griesbach lagen zwar früher im Banne von Münster, aber sie gehörten nicht zum Territorium von Münster, sondern waren Reichsgut, wie



ursprünglich das gange Münftertal. Dieje Dörfer verblieben in ben Banben ber Berren von Battstatt, bis Wiglis von Sattstatt i. J. 1370 seinem Better Johann vom Huse v. Fsenheim unter anderm auch das Dorf Bunsbach verkaufte.8 5) Auf Antrag des genannten Ritters von Sattstatt übertrug König Bengel fie i. J. 1379 den Edlen vom Hand ale Reichelehen. 316) Doch entstanden nach dem Tode des Wiglis von hattstatt zwischen bem Bertreter der Familie von Hattstatt einerseits und dem Sohne des vom Sans andrerseits Streitigkeiten, bis endlich burch Urteilsjpruch vom 1. Juni 1409817) denen vom Haus die i. J. 1370 täuflich erworbenen Rechte auf Bunsbach u. Griesbach bestätigt Budem belehnte König Ruprecht zu Beidelberg am wurden. 7. Juli 1409318) seinen Sohn, Ludwig von Bayern, Pfalzgrafen am Rhein, mit ben beiden Dorfern "Grunsbach und Binfferspach im St. Jörgenthal", welche durch den Tod des Ritters Wigelin bem Reiche heimgefallen waren. Nach dem Aussterben der Familie vom Haus verlich König Sigmund die beiden Dörfer i. 3. 1430 mit dem Rechte des Weiterverkaufs feinem Rangler Raspar Schlick, welcher fic 1434 an Smagmann von Rappoliftein trop hestigen Protestes der herren von hattstatt veräußerte. Infolge diejes Raufes gerieten die Rappolistein in Sehde mit den Hattstatt. Doch behaupteten die herren von Rappolistein den Besit dieser Reichslehen, und Anton und Ulrich von Hattstatt entsagten endlich 1438 für sich und ihre Erben ihrem gemeinschaftlichen Besit Gurebach Griesbach. Tropdem wurden beide Dörfer noch bis zum Abgange bes Geschlechtes v. Hattstatt in den von den Raifern ihm erteilten Lebensbricfen aufgezählt, 319) da ihm bort ein Teil des Gewerfe, der Frevel und andere Rechte und Einklinfte verblieben waren. Sämtliche hattstattischen Rechte und Ginklinfte zu Bunsbach und Bricebach find i. 3. 1586 mit ben andern Reicholchen in den Befitz der Truchfest übergegangen, die Herren von Rappoltstein aber haben die beiden Gemeinden dem Umte Weier i. Tal einverleibt und 1575 daselbst die Reformation eingeführt. 820)

<sup>314)</sup> Bern. Staats Arch. Invent. b. v Sattstatt.

<sup>316)</sup> Schæ; flin-Ravenez IV 283.

<sup>317)</sup> Bas, Satt. Ard. Nr. 197a.

<sup>318)</sup> Chmel, Reg. Rupr. G. 173.

<sup>319)</sup> Colmar Beg. Arch. Truchfeg, Alinglin, Chmel (1142) ufm.

<sup>320)</sup> Bgl. Das Reichsland Elf. Lothr.

#### 6. Borber. (Nieber.) Bell.

Das Dorf Borderzell trug 1354 die Bezeichnung "Unterzell". 821) Es darf nicht verwechselt werden mit Borderzell in der Gemeinde Münster; 322) denn in einem hattstattischen Inventar ist es eingetragen mit dem Bermerk: 325) "hatt Rappoltstein in, und wirt genannt Cell, ligt hinder Ammerschweier". Dies Dorf war also das heutige Basse - Baroche — Niederzell. Es siel am 2. September 1586 als Reichslehen an die Truchses. 824)

### 7. Stütheim.

Das Dorf Stütheim (Kanton Truchtersheim U.C.) war als Reichslehen bereits im 13. Jahrhundert im Besitze der von Reichenberg, welche es 1283 an einen Straßburger Bürger Später find wahrscheinlich die nach Stütheim benannten Herren v. St. Lehensinhaber des Dorfes gewefen. Im Jahre 1457. hielt Margrede von Stütheim, Witwe des Cunrat von hattstatt, mit ihren Kindern bas Dorf vom Raiser zu Lehen. 325) Deren Sohn wurde weiter damit am 19. Januar 1487 vom Raifer Friedrich III. belehnt.826) Da derfelbe Raifer i. J. 1475 den Ort auch dem Markgrafen von Baden verliehen hatte, fam es zwischen bem Markgrafen Christoph I. und dem edlen Hans von Hattstatt zu einem Streite, den der Bischof Ludwig von Speyer als kaiserlicher Kommissarius i. J. 1493 schlichtete. 327) Bom 16. Jahrhundert an wechselten die Lebens. besitzer des Ortes wiederholt, bis i. J. 1726 die Flachslanden denselben erkauften und bis zur Revolution behaupteten. 828)

# 8. Der Boll zu Ifenheim.

Der Zoll zu Ffenheim wurde i. I. 1363 zu Gunsten bes Johann vom Haus aufgerichtet. 329) Die damals festgesetzten Zollfäge waren: 4 Pfennig Baster Währung von jedem Wagen,

<sup>32 )</sup> Colmar Bes Arch. Truchjeg

<sup>322)</sup> Stoffel, Top. Borterb. G. 575.

<sup>323)</sup> Innebrud. Statt. Arch. Satt. Leben: u. Cop. Inventar.

<sup>324)</sup> Colmar. Beg. Aich. Truchfeg.

<sup>325)</sup> Etrafburg St. Arch. Contr. Stube V.

<sup>826)</sup> Strafburg. St. Arch. Contr. vgl. Chmel G. 739,

<sup>327)</sup> Inventar d. Gr. G E. Archivs v. Karleruhe, II. E. 35.

<sup>328)</sup> Bgl. Das Reichsland Gli. Lothr.

<sup>329)</sup> Colmar. Beg Ard. Trudfeg. Bern. Staats-Ard. Inventar b. v. Satt.

2 Pfennig von einem Rarren, 1 Pfennig pro Stud Grogvieh und 1 Pjg. von jedem Paar Kleinvich. Um 3. März 1409 lich Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein und Landvogt im Elsak, ben Boll bem Sans Ulrich v. Saus anftelle feines verftorbenen Baters. 330) 1430 muß er auch an ben faiserlichen Rangler Caspar Schlid fäuflich übergegangen sein; denn am 8. Mai 1434 verkaufte dieser Ritter den Boll, welchen er vom Raiser zu Leben erhalten hatte, mit beffen Wiffen und Willen bem Bans Bolfer von Sulzbach um 350 Bulben.381) Diefen Rauf bestätigte ber Raifer ausdrücklich, indem er den Räufer am 10. Mai desselben Jahres belehnte. 832) Gine zweite Belehnung für die Familie von Sulzbach erfolgte am 18. Mai 1436. 385) Am 18. Juli 1442 verlieh Kaifer Friedrich ben Boll bem Werfich Bodh von Stouffenberg, an ben er burch feine Bemahlin Clara v. Sulzbach gefallen war.384) 1470 fam er an ben Sohn und Schwiegersohn des von Stauffenberg, an Hans v. St. und Hans v. Dlörsperg. 885) Bei diefer Gelegenheit follte Wilhelm von Rappolistein ben Hans von Stauffenberg an Kaifere Statt in Gib nehmen. 836) Um 22. Januar 1483 gelangte ber Boll an Beinrich von Sattftatt, ber benfelben als Gemahl ber Ratharina von Stauffenberg geerbt hatte. 857) Bon dieser Zeit an verblieb er hattstattisch, obicon sowohl die Fugger, die gegen 1559 Renheim ale Pfandgut innehatten, als auch ber Bischof von Stragburg benfelben für 3000 Gulden zu erwerben beabsichtigten. 888) Die Rechte. nachfolger der Berren von Battstatt, die Truchfeg von Rheinfelden, trugen noch zwei Drittel besfelben im 18. Jahrhundert als königlich französisches Leben. 889)

# II. Lehen des Bischofs von Straßburg.

Dem Bischofe von Straßburg als Besitzer der Obermundat und der langumstrittenen dagsburgischen Erbschaft war die Nachbarschaft der nach Macht und Ansehen strebenden Herren von



<sup>330)</sup> Bas. hatt. Arch. Nr. 196. 331) Bas. hatt. Arch. Nr. 250. 332) Bas. hatt. Arch. Nr. 251. 333) 'as. hatt. Arch. Nr. 258. 334) Bas. hatt. Arch. Nr. 276. 335) Bas. hatt. Arch. Nr. 311.

<sup>336)</sup> ras. Hatt. Arch. Nr. 311a. 337) fas. Hatt. Arch. Nr. 325.

<sup>338)</sup> Bas. Satt. Ard. Briefbucher.

<sup>339)</sup> Colmar, Beg, Arch. Truchjeg.

Hattstatt zuweilen keine angenehme, was die stets wiederkehrenden Besitzfreitigkeiten zur Genoge bartun, und mehr denn einmal glaubte der Bischof, berechtigt zu sein, Rlage zu führen gegen diese Nachbarn, welche schon recht früh seine Dienstmannen waren, und mit denen er sich schließlich um des lieben Friedens willen gütlich absinden mußte.

Wie der Strafburger Bischof dem Konrad Wernher von Hattstatt i. J. 1299 die Herrschaft wegnahm, ihn zur Ministerialität zwang und mit ihm die landesherrlichen Rechte zu Sattstatt teilte, ist bereits erzählt worden. Trop des auch damals geschloffenen Bergleiches zogen sich im Stammgebiete ber Eblen von Hattstatt, welches fast von allen Seiten vom bischöflichen Territorium umzogen war, die Zwistigkeiten durch Sahrhunderte bin, bis endlich beide Parteien ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten durch Bertrage vom 27. Februar 1490 Lettere Transaktionen laffen uns von allen uns feitleaten. bekannten Urkunden am beften das Berhältnis der Herren von Hattstatt zu ihrem Lehnsherrn, dem Bischofe von Strafburg, erkennen, weshalb wir sie nachstehend inhaltlich wiedergeben. Der erfte Bertrag bestimmt:340)

- 1. Der Bischof von Strafburg übergibt seinen Teil an Leuten, Steuern, Gewerf, Oberkeiten und Gerechtigkeiten in Hattstatt, Häusern und Böllinshofen den Edlen von Hattstatt als Eigen; lettere aber tragen alles dieses wieder auf und empfangen es als Leben.
- 2. Die von Hattstatt verkaufen bagegen gleichsam "in abwezel und vergleichung anderer stücken ber Landtschafft Ober Mundat in die March der Landtthailung zuedienende" 281/4 Gulden Geld, welche jährlich an St. Martinstag fallen von und auf den 3 vorgenannten Ortschaften, welche zum Teil von der Herrschaftschwarzenberg (Waldfirch i. Baden) als Lehen herrühren, mit Zustimmung derselben Herrschaft um eine Kaufsumme von 565 Gulden.
- 3. Die Edlen v. Hattstatt verpflichten sich, den jährlichen Zins, nämlich die 28½ Gulden, in Rusach zu entrichten. Sollte wegen Zahlungsäumnis seitens der Obermundat gemahnt werden müssen, so haben sich binnen 8 Tagen 4 Männer des Gerichts und zwar 2 von Hattstatt und je einer von



<sup>340)</sup> Sattstatt. Gem. Ard. AA 3. Rufach. Gem. Ard. AA 9. 12.

Böllinshofen und häusern in ber offenen herberge zu Rufach zur Leistung zu stellen.

4. Denen von Hattstatt oder ihren Nachsommen und Erben ist bas Recht des Wiederkaufs um dieselbe Summe (565 G.) vorbehalten. —

Dag die von Hattstatt indessen ihr Rudtauferecht nicht ausnutten, beweist Folgendes:

Im Jahre 1623 hielt die obige Zinsverschreibung die Witwe bes Martin Rieggert von Colmar; 341) nachher kam sie an Johann Jakob Rieggert, Umgelder der Stadt Colmar, welcher seine Anrechte dem Edlen Johann Rung, ehemaligem Stallmeister bei der Artislerie des Königs von Frankreich, dem im 30jährigen Kriege "der Fleckchen Hattstatt mit seinen pertinentien" übergeben worden war, für 600 Gulden verkauste. Nach dem Ableben des Stallmeisters Rung vererbten sich seine Ansprüche auf den Kapitän Georg Eißselt, von welchem sie endlich die Gemeinde Hatistatt am 30. August 1619 mit Genehmigung ihrer Grundsherren, der Barone von Schauenburg, in Gegenwart des Rittmei ters Emanuel Wapner von Egisheim gegen eine Hauptsumme von 600 Gulden ablöste. —342)

Ein zweiter Bertrag vom 27. Februar 1490 erganzt bie Bestimmungen bes ersten und erflart:348)

Nachdem lange Zeiten wegen "des Hohengerichts zu habstatt auch der armen lute wyltsenge, freuel und ander gesclle halbenn" in den Oörsern Hattstatt, Häusern und Böllinshofen, in welchen der Bischof einen Teil an den Leuten, Steuern, Gewerfen, Oberteiten und Herrlichkeiten und die Edlen von Hattstatt den andern Teil hatten, Zwistigkeiten entstanden, hätten sich beide Parteien gütlich vereinbart, wie solgt:

- 1. Bischof Albrecht übergibt die Rechte des Stifts benen von Hattstatt als Eigen und frei. Jedoch auf Bitten der Edlen werden diese benselben in Ansehung ihrer mannigfaltigen, getreuen Dienste als Manulehen zurückgegeben.
- 2. Da die von Hattstatt den betreffenden Teil mit aller "Beladung" (Lasten) an sich genommen, so soll es in bezug auf die Landteilungen, Reisekosten und andere Auflagen, wie hernach geschrieben steht, gehalten werden, nämlich:

<sup>341)</sup> Satt. Gem. Arch. AA 3. 2.

<sup>342)</sup> Satt Gem. Ard. AA 3 3.

<sup>343)</sup> Satt. Gent. Arch. CO 7, 7.

- a) Die von Hattstatt und ihre Lehenserben geben laut einer besondern Verschreibung (vergl. vorstehenden Vertrag) jährlich 28½ Gulden in die Landteilung für Landkosten, Schatzungen, Reisekosten, Geschenke u. s. w. Das Lösungsrecht ist aber ihnen mit 20 Gulden Hauptguts von 1 Gulden Gelds zugestanden.
- b) Um gegen außerorbentliche Auflagen gesichert zu sein, leisten die von Hattstatt einen jährlichen Zins von 4 Gulben ewigen Gelds und 10 ablösige Gulben mit 200 Gulben Hauptguts, welche Summen mit Zustimmung ber Herrschaft Schwarzenberg bem Schaffner zu Rusach bezahlt werden müssen.
- 3. Die Herren von Hattstatt haben für sich und ihre Lehenserben ihre Gerechtigkeit zu Kestenholz mit dem Sitze im Kirchhof und der Bogtei daselbst samt Korn, Wein u. a., so sie vom Stift zu Straßburg als Lehen haben, aufgezgeben unter der Bedingung, daß ihr Aftersehensmann Hanns Huter von Colmar für sein Lebenlang genannte Stücke weitergenieße. Bis zu dessen Tod jedoch entrichten die Hattstatt jährlich 3 Fuder Weins und 8 Viertel Korn auf dem Schlosse Jendurg als Entschädigung.
- 4. Es ift auch barin beschloffen worden, daß in Butunft fein Bürger oder Einwohner von Pfaffenheim, Geberschweier ober andern Orten ber Herrschaft Obermundat, der nach Hattstatt, Säusern und Böklinshofen zieht, bort nicht als Bürger aufgenommen werbe "Es bestehe bann mit folichem vnderscheidt, ob ettlich vfer der Mondat unnd ennben obgemelt Fre wonung verendern vferhalp Hadtstatt, Husern vnnd voglishofen an andere ort Rucken, daselbst Zwey For wonend vnnd dannenthin noch verschynung der Zweger Joren gon Habstatt, Hüsern ober voglißhofen ziehen woltent; bieselben auch, die Jeto zu habtstatt Susern unnd voglißhofen wonent unnd furter baselbs wonung haben, wo die dannen kommen vnnd widerumb Hinder sich gon Hadstatt, oder voglißhofen zu ziehende wurden begeren, befiglichen die personen durch Zufügung des Sakraments der Heiligen Ee zusammenkommende, die alle sollent ungeuerlich (bas heift: ohne bose Absicht) gehalten vnnd an Bestympten enden ofgenommen werden, doch bem gemeinen frigen lanndzug an andere ennde bann gen Sabtstatt,



- Hufern und voglighofen vf ber Mondadt ziehende unabbrüchlich" (b. h. ohne bag es ihnen zum Schaden gereicht).
- 5. Der Bischof behält sich alle seine Wiesen in ben Bannen hattstatt und Säusern (Bischofematten genannt) sowie die andern zum Schloß Jenburg gehörenden liegenden Güter vor.
- 6. Um zukunftige Frrungen zu vermeiden, follen die Bannscheiben zwischen der Herrschaft Obermundat und beren von Hattstatt Zwingen und Bännen umgangen, vermarkt, verlocht und versteint werben.

Bu ben unter 2a und b angegebenen Vertragsbestimmungen haben im J. 1493 die Gemeinden der Obermundat die Zustimmung erteilt, 344) und die unter b sestgesetzen 10 Gulden sind unter den alljährlichen Ausgaben der Herrschaft Hattstatt bis 1585 zu finden, 345) wie auch die Rechtsnachfolger der Edlen von Hattstatt, die Freiherren von Schauenburg, noch im Jahre 1664 zur Zahlung derselben seitens des bischöslichen Amtsschaffners von Kusach angehalten wurden. 316)

Nachbem wir nun das Verhältnis der Herren von Hattstatt zu dem Bischofe von Stragburg erkannt haben, gehen wir zur Behandlung der Kirchenlehen dieser Edlen über. Unter letzteren merken wir und:

## 1. Burg und Stadt Berlisheim,

beren Geschichte wir wegen ihrer hervorragenden Rolle, die sie in ber Herrschaft Hattstatt spielten, viel ausführlicher als die der anderen hattstattischen Besitzungen geben.

Herlisheim liegt am alten Keltens, bann Römerwege von Basel nach Egisheim. 347) Wie neolithisches, Bronzes und römische Funde (Aschenurnen, Waffen, prächtige Schmudsachen) ergeben, die seit 1843 durch Aufdeckung von Gräbern gemacht wurden, war das fruchtbare Gebiet schon zur römischen und franklichen Beit bewohnt. 348) Diese sehr zahlreichen Funde wurden einem ausgedehnten allemannischen Totenselb aus merovingischer Zeit an



<sup>344)</sup> Strafburg, Bez. Arch. G 850.

<sup>345)</sup> Bas. Satt. Arch. 116. Mr. 208, 225, 231, 247, 251, 270, 317 usw.

<sup>346)</sup> Satt. Bem. Arch. AA 5. 4.

<sup>347)</sup> Das Reichstand Glj. Lothr. III. 427.

<sup>348)</sup> Rraus, Runft und Altertum II, 146 Bull. als. 2 V. P. V. 16 61. 113 V I 98ff.

ber vorgemelten Straße in ber Riesgrube entnommen, und die bort vorgefundenen Gräber waren aus Steinplatten hergestellt, also sogenannte Ristengräber.

Der Ort Herlisheim war wohl ursprünglich Königsgut. Schon am 5. November 705 schenkte König Dagobert auf ben Rat des Bischofs Arbogast von Strafburg dem Kloster Offoniswilare einen hof in herlisheim und verlieh ihm zugleich die Zmmunität-Abgabenfreiheit. 849) Das Kloster Offoniswilare hieh später Schuttern und lag in der Ortenau i. Baden. Wenn auch die Echtheit dieser Dagobert'schen Urkunde stark angezweifelt wird, ift erwiesen, daß Schuttern zu Berlisheim seit undentlichen Zeiten einen mit dem Afylrecht und vielen Gütern ausgestatteten Hof besaß, ben ce i. J. 1414 bem Kloster Marbach verkaufte. 350) Dieser Freihof wurde später der große Dinghof genannt und war Lehen der Herren von Hattstatt bis 1585 und dann der Freiherren von Schauenburg. 851) Ein zweiter Dinghof zu Herlisheim, der sogenannte kleine Dinghof, gehörte seit 1092 der Abtei Marbach, 352) und auch ein dritter, der Aebtissin von Masmünster Dinghof, war in Herlisheim zu finden. 858) Das Aloster Masmünster war in Herlisheim bereits im neunten Jahrhundert begütert, wie die Urkunde beweist, durch welche König Ludwig der Fromme i. J. 823 besagtem Aloster alle früheren Schenkungen bestätigt haben foll. 354) Außer den ebengenannten Klöftern hatten ichon recht früh Besit in Berlisheim: Beiligfreuz durch die Schenkung Gerharts von Egisheim zwischen 1074/90,865) Grandval (i. der Schweiz) durch Papft Eugen III. i. J. 1148 bestätigt, 856) Pairis (b. Urbeis) 1185 vom Papst Luzian III. bestätigt, 957) Lüpel i. J. 1226 338) und St. Thomas i. Straßburg in demselben Jahre. 859) — Ueber bedeutenden Besit

<sup>349)</sup> Bas. hatt. Arch. Ub. 1b vgl. auch Brudner Merkwürdigt. 2722, Mone, Quellens sammlung gur bad. G. III. 74. 83. Burdhardt, Basel, Tinghofrobel. 210. Grandidier, Als. IIb. II. Nr. 507.

<sup>350)</sup> Bas. Satt. Arch. Ub. 1a. Colmar, Beg. Arch. Marbach.

<sup>351)</sup> Colmar, Beg. Arch. Marbach. Burdhardt, obige Quelle.

<sup>352)</sup> Colmar. Bej. Arch. Marbach.

<sup>353)</sup> Bafel, hatt. Arch. H 3 z, Rechnungen ber Schaffnei Berlisheim.

<sup>354)</sup> Tichamier, Annalen. S. 58. Laguille, Preuves, p. 16.

<sup>355)</sup> Grandidier, Hist. Als. II. 153

<sup>356)</sup> Trouillat I. 3(9.

<sup>357)</sup> Colmar, Beg. Arch. Patris, Cart. 2. Nr. 1.

<sup>358)</sup> Das Reichel. Elf. Lothr. III. 246.

<sup>359)</sup> Chap. S. Thom. 305.

in Berlisheim verfügten auch die machtigen Grafen von Egisheim. Bereits i. J. 1092 schenkte Graf Albert v. Egisheim, genannt von Müha (Muesal), dem gegen 1090 gegründeten Kloster Marbach: "praedium quoddam apud herlichisheim positum. Ad cujus jus pertinet quarta pars patronatus et octava pars decimarum ecclesie in herlichisheim" (b. h. cinen bei Herlisheim gelegenen Meierhof mit dem 1/4 der Pfarrgerech. tigkeit und 1/8 des Kirchenzehnten verbunden waren). Diese. Schenkung wurde im J. 1118 seitens der Hattstatter Ritter, die obiges in ihre Lebensgerechtigkeit ziehen wollten, dem Rlofter Marbach ftreitig gemacht,361) fo bag wir annehmen burfen, bag die betreffenden Eblen schon damals den Ort Berlisheim, der burch Rönig Dagobert i. J. 674 beziv. 662 mit ber Obermundat an das Strafburger Bistum getommen fein foll, 362) als Leben trugen; dem Bischofe maren im Banne Herlisheim bloß 120 Morgen Meder und Wiesen, die vom Rufacher Dinghose aus bewirtschaftet wurden, verblieben. 368) Die Herren von Sattstatt, die von 1188 bis zu ihrem Aussterben allein als Grundherren von Berlisheim nachgewiesen werben, faben den Besit Marbachs im Banne Berlisheim mit neidischen Augen, und barum mußten i. J. 1220 der Abt Hugo von Murbach und ber Sänger Hugo von der Kirche Basel als Schiedsrichter einen neuen Streit awischen Marbach einerseits und den Herren von Sattstatt anderseits wegen des Rirchensages zu Herlisheim schlichten. 364) Richter und Zeugen versammelten fich jum Urteilspruche im Banne Berlisheim auf dem "Otenbuhel", in einem Felde, bas heute den Namen "alte Leimengrube"365) trägt und an der einstigen Römerstraße liegt. Gin Marbacher Mönch hat auf dem Ottonsbuhl eine kaiferliche Burg vermutet. 366) Un eine Feste erinnert allerdings der in unmittelbarer Rabe des Bügels in die Römerftrage einmundende "Burgweg"; von einem Schloffe konnten wir leider in dem hattstattischen Archiv und andersivo nichts entbecken; boch steht fest, daß der Ottonsbuhl, den übrigens noch i. 3.

<sup>360)</sup> Colmar, Beg. Arch. Marbach 13. 1.

<sup>361)</sup> Colmar, Beg. Arch. Marbach.

<sup>362)</sup> Glödler, Geich, b. Bistums Strafiburg. I. Tas Reicheland Elf. Lothr. III. 928.

<sup>363)</sup> Etrafburg, Bez. Ard, G. 377. vgl. Frit, Territ. b. Bist. Etr. S. 122, 131,

<sup>364)</sup> Colmar, Beg. Arch. Marbach.

<sup>365)</sup> hatt. Gem. Arch. DD 2,

<sup>366)</sup> Colmar, Beg. Arch. Marbach.

1345 ein Richterstuhl schmuckte,367) eine der altesten Gerichtsftätten bes Landes und ein Ort ist, von dem aus gelauert wurde. Um 15. März 1244 versammelten sich auf "Ottesbuhele" wieder verschiedene Herren. In Gegenwart bes Grafen R. von Sabsburg und anderer Edlen leistete nämlich baselbst Conrad von Hattstatt einen Gib in einem Streite, ben die von Sattstatt mit dem Propft und Rapitel von Lautenbach megen der Burg Ruhenjels hatten. 368) Im Jahre 1276 übergab Wernher d. junge von Hattstatt seinen Teil an der Pfarrgerechtigkeit zu Berlisheim und das "Warttentum" des Ottonsbühels dem Aloster Marbach. 369) Indessen hörten die Streitigkeiten zwischen der lettgenannten Abtei und den hattstatter herren erst auf, als biese letteren dem Rlofter i. 3. 1312 alle ihre Rechte an der Herlisheimer Pfarrgerechtigkeit abtraten870) und bas Wartentum auf bem Ottonsbuhel fäuflich zurudermarben. 371) In ber Schenfunge: Urfunde v. J. 1312 wird Herlisheim zum erstenmale als befestigte Stadt (oppidum) bezeichnet,372) war es doch im Jahre 1302 mit Mauren umgeben und mit einer Burg verstärft worden. 373) Wer ben Ort befestigt hat, sagen die Quellen nicht; doch durfen wir ruhig an die Herren von Hattstatt benten, die nachweislich schon im Jahre 1244 wegen ihrer Befestigungsabsichten im Gebiete bes Stiftes Lautenbach auf Schwierigkeiten gestoßen waren und auch in den Jahren 1280-86 auf dem Gute der Horburger Grafen die Feste Hohhattstatt errichtet hatten. Stadt und Burg Berlisheim waren i. J. 1308 im Lehensbesitze ber Better Wernher und Ronrad von Hattstatt.374) Diese Ritter erteilten damals mit dem Schultheißen, bem Beimburge und der Bemeinde Berlisheim bem Abte von Schuttern von ihrer Allmende eine Hofftatt "indewendig ber steinin bruden, do das Wasser durchflußt, dag do ist genant die löchahe" (Lauch). An dieser Stelle baute der Abt eine Mühle, an die sich in der Folge das Recht des Bannwaffers fnüpfte. 3m 3. 1340 ging Colmar mit Schlettstadt ein Bündnis



<sup>367)</sup> Bas. Satt. Ard. Dr. 67.

<sup>368)</sup> Culmar, Beg. Arch. Lautenbach 2

<sup>369)</sup> Colmar, Bez. Arch. Marbach

<sup>370)</sup> Colmar, Beg. Arch. Marbach.

<sup>371)</sup> Colmar, Bes. Arch. Marbach.

<sup>372)</sup> Colmar, Bez. Arch. Marbach. Bgl. auch Bas. Staatsarchiv, Alosterarchiv St. Veter A, Anniversarienbuch hol. 15. v. 3. 1303 domo sita in civitate Herlisheim.

<sup>373)</sup> Colmarer Annalen. Bal. auch Allemania, Jahrg. 26. 3. 234.

<sup>374)</sup> Colmar, Bez. Arch. Marbach.

ein, um die Landereien des Bischofe von Strafburg zu befriegen. Die verbündeten Städte verbrannten Pfaffenheim und Geberschweier, überrumpelten Serlisheim und nahmen reiche Beute mit.875) Um 16. Juni 1355 teilte Wernli von Sattstatt mit seinem Better Eppo die Burg Herlisheim. 376) Letterer erhielt bas Befeß (Bohnung) in der Burg linker Seite, "fo man bon ber Seite zu Berlisheim über die Burgbrude zu dem Burgthor geht, (Colmar zu)" mit bem Sommerhäuschen, ber Ravelle, bem Bajthaus, dem Bartchen zwischen Sommerhaus und Bafthaus. Sein Better befam bagegen ben rechten Teil, (Rufach zu). Rach bem Teilvertrag follten gemeinschaftlich sein: die Mauer, die unter bem Tor der Kapelle neben dem Sommerhaus und dem Garten an das Gafthaus zog, ferner das Tor, das Torhaus, der Burgturm ufw. Zwischen Eppe und Wernlin von Sattstatt scheint nicht lange Friede geherrscht zu haben; benn am 27. September 1364 mußten verschiedene Berren die zwischen beiben ausgebrochenen "ftoffe und miffhelle" wegen Burg und Stadt Berliswegen beren Graben, Gerichte, Zwing und Bann schlichten.877) Die Schiederichter verordneten im Burgfrieden: Die Burg zu Berlisheim bleibt, wie sie vor war, mit dem Unterschiede, daß die Rapelle gemein sei. Zu dem Zwecke hat jeder Teil eine Tür in die Rapelle zu machen. Lettere foll fürderhin gebeckt und in Ehren gehalten werben.

Bu dem gemeinsamen Burgturm hat jeder eine Türe zu errichten. Die Wehrmaner, die vom Turm zum Brunnen geht, ist auch gemein; der Weg aber, der über die Brücke zum Brunnen sührt, soll Herrn Wernlin sein, ebenso der "Erkher" auf der Brücke. Herr Eppe soll eine Brücke auf seinen Teil der Burg in seinen Teil der Stadt schlagen. Keiner soll aus der Burg eine andere als die beiden genannten Brücken, noch Stege bauen. — Nachdem auch die Burggräben geteilt waren, wurde dem Werlin die Oberstadt und seinem Better die Unterstadt zugesprochen. Der Turm hinter der Kirche, der jetzt noch als Wahrzeichen der einstigen Stadt dasteht und 1370 als Wasserturm, 378) 1598 als hinterer Turm 379) und heute im Bolksmunde

<sup>375)</sup> Bgl. Billings Chronit (Walt) G. 34.

<sup>376)</sup> Bajel, Arch. b. v. Satt. Ar. 77.

<sup>377)</sup> Bas. Satt. Ard. Rr. 92a. Gaisbad, Edauenb. Ard.

<sup>378)</sup> Bas. Hatt. Arch. Rr. 105.

<sup>379)</sup> Colmar, Bej. Arch. Marbach 51.

wegen seiner einstigen Bestimmung als Schelmenturm bezeichnet wird, trennte die Oberftadt von der Unterftadt - "wan da ist ein gemerkh der teilung" — und sollte beiden Edelherren angehören. Beibe Herren follten ferner das Ungeld, die Bolle, die kleine Ginung und die kleinen Frevel an Mauren, Türmen, Toren, Brüden, Wegen und Stegen teilen. Jeder Herr sollte einen Baumeister, einen Schultheißen und 4 der Obersten (angesehnsten Burger) im Gerichte haben. Zeder Schultheiß wurde gesetzt über die Untertanen seines Herrn in der Stadt. Außerhalb der Graben teilten fie fich in die Jurisdiktion, indem fie alle Jahre abwechselten. Die Abzugefrist unter frembe Berren follte 1 Jahr bauern. Wege, "Wunne", (Wiefenland) Beiben und hirten, "Rilche", (Rirche) "Löbe" (Laube. Berichtshaus) und Trinkstube follten gemein sein. Die Zäune und bie Graben um die Stadt mußten verbleiben, und Werlin follte Zäune an seinen Graben an ber Lauch anbringen. Mußte ein eingeseffener Mann, (Einwohner) ber im Banne viele Gigengüter besag, wegen Unzucht gerichtlich verfolgt werden, so sollte er nur dann in den Turm gelegt werden, wenn sein Berbrechen die Todesstrafe verdiente, wenn es ihm also an ben "Leib ging".

Daß ber i. J. 1364 errichtete Burgfriede von furzer Dauer war, zeigt ber in ber Beschichte bekannte sogenannte Berlisheimer Krieg v. J. 1372, den wir im dritten Kapitel unserer Arbeit eingehend schildern werden. 380) Wir erinnern hier nur daran, daß ber seit 1369 mit der Stadt Straßburg versehdete Ritter Johann Erbe i. J. 1372 heimlich den sehr reichen Straßburger Bürger Eppo von Sattstatt gefangen nahm und seine Burg in Berlisheim plünderte. Die Strafburger eroberten Herlisheim mit Hilfe bes Landvogts und der Städte Schlettstadt und Colmax und bestraften die meisten Strauchritter (53) mit dem Tode. 381) Erbe, zu dem in dieser Jehde auch Werlin v. Sattstatt gehalten hatte, wurde einige Jahre später in Illfirch von einem Born erschlagen. Nach dieser Ueberrumpelung burch den Ritter Erbe siedelte Eppe von hattstatt nach Colmar über und überließ seinen Söhnen Werlin und Friedrich die halbe Burg und Stadt zu Herlisheim und alle seine bortigen Rechte am Freitag vor Pfingsten 1373 (3. Juni) unter ber Bedingung, daß fie mit Burg und Stadt

<sup>380)</sup> Strobel, Baterl. Gefc. b. Elf, II. 367.

<sup>381)</sup> Strobel, Baterl. Beich. b. Gli. II, 367,

Berlisheim bem Landvogt und ber Stadt Colmar, wie er früher, bienen und gehorfam sein sollen, jedoch unbeschadet des Wittums seiner Chefrau, der Gräfin Else von Geroldseck-Lahr. 382) Inhaber der Feste und der Stadt Herlisheim vergaßen die eingegangenen Berpflichtungen nicht. 218 baber i. 3. 1411 ber Herzog Friedrich von Desterreich und Frau Ratharina von Burgund mit Bafel einen Bund gegen verschiedene Feinde fchließen mußten, trat auch Herlisheim mit Beiligkreuz und anderen Städten der Alliang bei.883) Daß jedoch die Stadt Berlisheim, obschon sie mit dem Hause Desterreich und ber Stadt Colmar in besten Beziehungen stand, ihrem Oberherrn, dem Bischof von Strafburg, übrigens auch Behorsam schuldete nnd leiftete, ift selbstverftändlich. Um 30. November 1430 verpfändete mit Bustimmung Dieses Bischofs Anton von Hattstatt von Beier i. T. bem Herzog Karl von Lothringen für 25000 Bulben mit bem Wiederlösungerecht eine Hälfte von Burg und Stadt Herlisheim. 584) Um 23. April 1433 fam der genannte Anton von Sattstatt mit seinen Bettern Thenig und Hans Ulrich von Hattstatt, den Inhabern ber zweiten Balfte ber Stadt, wegen eines ewigen Burgfriedens an Burg und Stadt zu Berlisheim385) überein und sette mit benselben zu bessen Haltung die 2 Segleute: Rubolf von Ramftein, Herrn zu Gilgenberg, und Claus von Grafftein, und den Obmann Lutelmann von Ratsamhausen. Die Bestimmungen dieses Burgfriedens find so interessant, daß sie ber Wiedergabe wohl wert sind.

Sie lauten:

Es darf keiner jemand "enthalten" d. h. in der Burg Ausenthalt gewähren, ohne Kundschaft oder ohne daß der Ausgenommene durch den gemeinschaftlichen Pförtner mit dessen offenem, versiegeltem Brief verkündet und nach der Verkündigung das "Enthaltungsgelt" erlegt ist. Als Enthaltungsgeld zahlt ein Fürst oder eine Stadt 40 Gulden, ein Herr 20, ein Ritter oder Edelknecht bloß 10 Gulden. Wer im Schlosse ist, der soll auch im Burgfrieden sein. Das Enthaltungsgeld wird angelegt für den gemeinen Bau des Schlosses und der Stadt. Alle diesenigen, welche von den Amtsleuten der Herren von Hattstatt eingeführt

<sup>382)</sup> Colmar, €t. Arch. E 5 Nr. 2.

<sup>383)</sup> Tichamfer, Annalen E. 493.

<sup>384)</sup> Nancy, Arch. depart. Satt. B 379.

<sup>385)</sup> Bas. Hatt. Arch. Rr. 245 und 235a.

werben, sollen auch im Burgfrieden sein. Die Pförtner bes Schlosses und der Stadt müssen allen den Treueid leisten. Keiner darf des andern Feind einführen. Schloß und Stadt müssen gemeinschaftlich behütet und bewacht werden. Aus diesem Grunde haben sich die Parteien jährlich einmal zu versammeln, um sich gegenseitig wegen der zu ergreisenden Maßregeln auszusprechen. Sollte ein Burgfriedensgenosse mit jemand in Feindschaft geraten, so müssen ihm die andern beistehen. Wird das Schloß genommen, so soll keiner seinen Teil ohne des andern Teil zurücknehmen. Die Söhne der Hatztatter Herren müssen im Alter von 16 Jahren den Burgfrieden beschwören, wenn sie nicht die Stadt meiden wollen. Alle diesenigen, an welche ihr Teil fällt, sollen auch schwören. Keiner soll Gewalt haben, wenn sie ihm nicht "erbsweise" zugesallen ist.

Jebe Bartei ift verpflichtet, in ben Schlofturm folgendes Beschüt und folgende Munition zu legen, nämlich: 16 Armbrufte, 3000 Pfeile, 5 große und 5 fleine Buchjen, ein halbes "Ernt" (Enger-Fuder?) Bulver und eine gleiche Quantität Blei. Der Steg, der hinten aus dem Schlosse geht, soll gemeinschaftlich sein. "Derselbe Steg ist mit zur Fallbrucke gemacht." Un jeder Fallbrude muß ein Schloß mit einem Schluffel fein. innere Tor vor der Sallbrude ift mit einem Schluffel zu versehen. Die 4 Schlüffel sind in einem gemeinsamen wohlbeschlüffigen Trog aufzubewahren. Bum Troge werden 3 Schlüffel angefertigt und jeder Partei einen übergeben. Wer der 4 Schluffel zum Stege bedarf, tann fie holen; wer aber eine Nachläffigkeit begeht, zahlt 100 A Silbers. Wenn bas Gefinde und die Knechte sich schwer beleidigen, so kommt die Streitsache vor die Segleute und den Obmann. — Schließlich enthielt die Burgfrieden die Bestimmung, daß kein Stamm den andern erben soll, wenn er nicht abgestorben sei, und daß auch der Bertrag v. J. 1355 noch zu befolgen wäre. -

Nach der Errichtung des Burgfriedens v. J. 1433 begann für die Herren v. Hattstatt eine Reihe von Fehden, die auch die Burg Herlisheim in Mitleidenschaft zogen. 1433 besehdeten die Hattstatter den Grasen von Lupsen, der Herlisheim beschädigte, im Herbste desselben Jahres den Herlisheimern die Trauben stahl und die Rebstöcke abhauen ließ. 386) 1434 brach eine Fehde



<sup>386)</sup> Berlere Chronif.

mit ben Berren von Rappoltstein aus, die fieben Jahre mahrte und in welcher die Blixburg zerstört worden sein soll. 387) 1436 bekämpsten sich selbst die Gebrüder Thenig von Hattstatt und Band Ulrich von Sattstatt von Berliebeim. 388) In demfelben Jahre lebten beide ferner in Feindseligkeit mit der Stadt Oberchnheim wegen des Ortes Bernhardsweiler,889) und Thenig führte außerdem noch Streit mit Burdard Monch von Landsfron 390) und Theobald, Herrn von Neuenburg. 301) 21m Freitag vor Mittelfasten 1439 zogen die Armagnaken (Rehlabschneiber = arme Gäden) vor hattstatt, Dbermorichweier, Böllinshofen, Geberschweier, Bfaffenheim und trieben ihr Unwesen vermutlich auch in Herlisheim. 392) 1441 beschbeten die Hattstatter Peter von Richenstein,898) und 1444 tamen die Armagnaten zum zweiten Male ind Elfaß. Sie führten den Herrn von Hattstatt unter das Tor der Stadt Berlisheim und drohten, ihm den Ropf abzuschlagen, wenn er ihnen nicht die Stadttore öffne. Diefer Drohung konnte ber Eble nicht widerstehen, und so legte ber Dauphin in die Stadt Berliebeim einen Teil bes Boltes des Marichalls von Frankreich, bes Philipp Culus, herrn von Jaloignes, mit 1000 Pferden. 394) 1445 hatten die hattstatter eine Fehde mit der Stadt Bafel,395) und im Jahre 1448 zogen die Schlettstadter gegen Berlisheim und zwar aus folgenden Gründen:396)

Heinrich Grephe, ein umherirrender Ritter, ein geschworener Feind jeden Besitztums und jeden Rechtes, hielt es angemessen, ohne bis jest bekannten Grund, die Bewohner Schlettstadts zu belästigen. Er veranstaltete Streifzüge in ihrem Gebiete, belegte die Bewohner mit Lösegelbern, wo er sie nur überraschen konnte. Schon am Dienstag in der Kreuzwoche des Jahres 1442 versuchten darum die Reichsstädte Colmar, Mülhausen, Kaysersberg, Münster und Türkeim zwischen Heinrich v. Lügelstein,

<sup>387)</sup> Bgl. Rapp. Ub. III.

<sup>388)</sup> Bas. Mb. Urf. 9lr. 427.

<sup>389)</sup> Gug, Histoire d'Obernai I 241 ff

<sup>390)</sup> Bas. Hatt. Arch. Nr. 257.

<sup>391)</sup> Bas. Satt. Ub. Nr. 20- Bas. Satt. Arch. Nr. 261.

<sup>392)</sup> Regesten ber Martgrafen von Baben und Sachberg von Bitte. Rr. 1562.

<sup>393)</sup> Bas. Satt. Arch. Briefbuch Mr. 61, 62, 64.

<sup>394)</sup> Code biet, et dipl. de la ville de Strasbourg. Strafburger Archiv-Chronif. Basier Chronifen IV 53, 14, V. 365, 366, 570. Specitin'iche Colletten Witte, S. 68. ff usw. 395) Basier Ub VII. 281, 287, 292, Basier Chronifen V 274, 377.

<sup>396)</sup> Bgl. Berlers Chronit, Le passe-temps d'Alsace. 4. Jahrgang Rr. 11, vom 10, 4, 1893,

genannt Grefe, und ber Stadt Schlettstadt zu unterhandeln,307) und am 25. November besfelben Jahres forderte ber König Friedrich die elfässischen Reichoftadte auf, der Stadt Schlettstadt, welche Beinrich von Lügelstein, genannt Grefe, "befriege wieder got ere und alles recht Ine uch verlicher schabe zugefüget habe mit namen vendniffe und schapunge ber Fren" usw, gegen benfelben mit Rat und Bilfe, mit Leib und But beizustehen. 398) Doch umfonft. Der herr von hattstatt verschaffte nämlich Grefe, vermutlich als Gegenleiftung für die in der Fehde mit benen von Rappolistein gewährte Unterstützung,300) sichern Aufenthalt hinter den Mauern Berlisheime, und von dort aus hoffte letterer, ungeftraft sein Ränberhandwert ausüben zu können. Herlisheim, das mit hohen Mauern und festen Türmen umgeben und durch das Schloß bes Burgheren und den Lauf der Lauch geschitt war, galt als eine Festung von nicht geringer Wichtigkeit, besonders zur bamaligen Zeit, wo Kriegefunft und militärische Ausbilbung noch nicht zur heutigen Bollfommenheit gelangt waren. Wie schon bemerkt, bot fie ben Ueberfällen und Streifzligen Erbe fichern Schut, und ce bedurfte der Bereinigung und Hilfe mehrerer Städte, um die Feste i. 3. 1372 einzunehmen. Schlettstadt jedoch wollte diesmal nicht Berbundeten die Sorge ber Rache überlaffen, sondern nohm seine Buflucht zu einer Kriegelist, die von herrlichem Erfolge gefront wurde.

Um Abende vor dem Markustage (24. V.) 1448 ergriffen ungefähr 500 Blirger der Stadt mit Genehmigung der Stadts obrigkeit die Waffen und zogen bei Andruch der Nacht aus der Stadt; auf Karren sißend folgten sie dem User der Il bis über Colmar. Dort machte der seltsame Zug halt, überschritt die Thur und stieg an dem User der Lauch hinauf. Gegen Worgen langte er 1 Stunde vor Herlisheim an. Die Schlettstadter ließen ihre Karren am Waldessaume, und ehe die ersten Sonnenstrahlen ihre Ankunst verraten konnten, besetzen sie die Umgebung der Burg und Stadt und versteckten sich in Gräben und Hecken. Nur ein Wagen, auf dem einige durchs Los bestimmte Männer saßen, näherte sich dem Tor der Stadt, "Ober Tor" genannt, demjenigen, welches eben vom Schlosse des Grundherrn beherrscht

<sup>397)</sup> Colmar, Ct. Arch. Diffivenbuch I.

<sup>398)</sup> Colmar, Et. Mrds. AA Actes const tutifs et politiques de la com.

<sup>399)</sup> Rapp. Ub. III, Nr. 941.

Beiberkleider bedeckten diese Soldaten und verbargen die funkelnden Waffen Sobald das Tor geöffnet wurde, überschritt ber Karren die Lauchbrucke, und einige Manner, die vorausgeschickt worden waren, betraten Herlisheim unter dem Borwande, bas Bollgeld zu entrichten. Borber hatten fie fich aber mit ungangbaren Münzsorten versehen. Der Böllner (Boller) weigerte sich barum, dieselben anzunehmen. Dies aber hatten die Schlettstadter gewünscht, um Zwift beginnen zu können, ba fie fich zu herren des Tores machen wollten. Der Böllner behauptete nun lebhaft feine Rechte, und von Drohungen tam es endlich zu Tätlichkeiten. Da ergriffen die Schlettstadter ihren Gegner und warfen ihn in ben Stadtgraben. Beim vereinbarten Signal kamen im Nu alle, die in den Berstecken lagen, hervor und bemächtigten sich bes Tores, brangen in die Stadt und pflanzten auf ben Ballen bas Banner Schlettstadts auf.

Die Bewohner Herlisheims, welche durch das Siegergeschrei dem Schlase entrissen waren, sahen mit Bestürzung ihre Straßen überflutet von einer unbekannten Soldatenschar und zitterten für ihr Leben und ihre Güter. Aber die Schlettstadter schenkten ihnen die Freiheit, legten ihnen jedoch zur Pflicht auf, ruhig in den Wohnungen zu verbleiben, indem sie zugleich ankündigten, daß sie nur den sibermütigen Grephe wollten.

Ehe die Bevölkerung Zeit hatte, sich zurecht zu sinden und zu den Waffen zu rusen, gingen die Schloßtore, die eingeschlagen wurden, in Trümmer, und niemand dachte mehr an einen unmöglichen Widerstand. Was war unterdessen aus dem frechen Edlen geworden, dessen Worte allein sonst Bestürzung herbeisührten? Mußte er mit Blut die Schmach zahlen, welche sein Stolz den Schlettstadtern zugesügt hatte? — Der Tumult gelangte auch zu seinen Ohren. Von den zwei Söhnen, die ihn verteidigen sollten, gelang es einem zu entkommen. Der andere aber wurde erkannt und als Gesangener zurückgehalten, als er im Hemde die Flucht ergreisen wollte. Den Vater entdeckte man endlich im Grunde eines Kamins zusammengekauert. Die Sieger ehrten indes seine weißen Haare. Sie beschränkten sich darauf, Grephe mit seinem Sohne einzusangen, um sie vor den Magistrat Schlettstadts zu stellen, wo sie Rechenschaft ablegen sollten.

In dieser Zeit, wo der Sieg alle Graufamkeiten zu erlauben schien, wo die Belagerung des elendesten Nestes von Verheerungen



und Berwüftungen begleitet mar, verließen die Schlettstadter bas reiche Schloß Herlisheim; ohne etwas anzurühren.

Die Bevölkerung Schlettstadts wurde durch Eilboten vom Erfolg des Unternehmens unterrichtet, und alles strömte deshalb dem Wiederschen der Geliebten entgegen. Die Stadtobrigkeit war nicht weniger als die Krieger großmütig. Der tollkühne Grephe erhielt nämlich Gnade vor Gericht und erkaufte seine und des Sohnes Freiheit für 1000 Gulden.

Es würde zu weit führen, alle Fehden der Herren von Hattstatt von Herlisheim in solcher Ausdehnung an dieser Stelle zu schildern. Da dies dem dritten Kapitel überlassen ist, begnügen wir uns, hier kurzhin ihre andern wichtigsten Fehden des 15. Jahrhunderts zu erwähnen.

1450 befehdeten die Hattstatter einige Abelige wegen der Burg Soben-Egisheim 400) (3 Exen); 1454 belagerten fie mit ber Stadt Colmar den Adeligen von Westernach in dem Schlosse Hohfonigeburg;401) von 1456-68 standen fie in Streit mit dem Inhaber ber Obermundat,402) ba bie Geberschweierer angeblich ihre Rechte verlet hatten. 1463 hatten fie Zwistigkeiten mit Abam von Andolsheim wegen des Lebertales. 408) In demselben Jahre auch befriegten fie die von Landsberg, in welcher Rehde lettere Eblen ben Bewohnern ber Ortschaften Berlisheim und Sattstatt i. J. 1465 ihr Bieh wegnahmen. 404) 1465 zogen die Sattstatter Herren mit Werfich Bock von Stauffenberg, der auf dem Jungholzer Schloffe wohnte, gegen lothringische Ebelleute und brachten von ihrem Zuge viel Bieh und bas Banner ber Stadt Münfter in die Herlisheimer Burg als Beute heim. 405) In demfelben Jahre lag auch ber Pfalzgraf, welcher mit benen von Lupfen im Rriege war, vor Berlisheim. 406) Im folgenden Jahre zerftörten die Münfterer mit Bewilligung des Pfalzgrafen die den Edlen von Hattstatt zum Teil gehörende Feste Hoh-Hattstatt, "als der Burgvogt gen Herligheim in bas Bad gegangen". 407) 3 Jahre später finden wir die Hattstatter im Kriege mit ter Stadt



<sup>400) 3</sup>nnebrud, Satt. Leben: u. Copialbuch.

<sup>401)</sup> Billings Chronit v. C.Imar (Walt) G. 50.

<sup>402)</sup> Stragburg, Beg. Arch. G 850.

<sup>403)</sup> Nancy, Arch. dep. Hatt. B 379. Bas. Satt. 116. Mr. 39.

<sup>404)</sup> Bas. Satt. Ard. Ub. Rr. 38. Berlers Chronif.

<sup>405)</sup> Munfter Stadt Arch. FF 201. Berlers Chronif.

<sup>406)</sup> Fragments de la chronique de Berler No. 3762.

<sup>407)</sup> Münfiers Cosmographie. 826.

Mülhausen,408) 1477 mit den Herren von Rappoltstein wegen des Schlosses Ecklosses Eckl

Trot aller Fehden begann um die Mitte des 15. Jahrhunderts für Herlisheim, das an strategischer Bedeutung täglich zunahm, die Blütezeit. Da verschiedene Linien der Hattstatter Berren um jene Beit ausstarben, gingen fast alle ihre Besitzungen an den Herlisheimer Zweig über. In der Folgezeit wurde die Burg zu Berlisheim auch ber liebste und sicherfte Aufenthaltsort biefer Eblen und Mittelpunkt ihrer gangen Berrichaft. In Herlisheim residierte außer dem gnädigen Herren aber auch ber höchste Bertreter desselben, nämlich ber Obervogt ober Oberamtmann, welcher über bie in 200 Gemeinden verteilten hattstattischen Untertanen und Zinspflichtigen gesetzt war. Sodann bildete sich in Herlisheim eine Art Obergericht heraus, ba die Appellationen der meisten Gemeinden ber Herrschaft Sattstatt an ben Herlisheimer Rat gingen,412) ber unter bem Borfite bes gnäbigen Herrn alljährlich über die eingelegten Berufungen zu Gerichte faß. Un dem Appellationsgerichtstage wurden in ber Regel auch bie städtischen Acmter neu besett.413) Gine folche "Besetung bes Gerichts" ift und aus b. J. 1586 erhalten. 114) Diefelbe gibt und Aufschluß über die städrische Berfaffung und Beamtenschaft und nennt uns als

> Schultheiß: Simon Müller, Weibel: Ambrosius Keller,

ferner 7 Ratspersonen, 7 Bierzehner, 3 Leiterer, (Weinträger) 2 Bannwarte, 2 Torwächter, 1 Kirchwart (Sakristan), 1 Wirt, 2 Bäcker, 1 Bot, 1 Spitalmeister, 1 Gutleutpfleger b. h. Berwalter



<sup>408)</sup> Rapp. Ub. IV. Nr. 961, 964.

<sup>409)</sup> Rapp. 116. V. Nr. 187.

<sup>410)</sup> Strafburg Beg. Arch. G 850.

<sup>411)</sup> Satt. Gem, Arch. AA 12.

<sup>412)</sup> Bas. Hatt. Arch, H 3 f II. usw.

<sup>413)</sup> Bas. hatt. Arch H 3 z. Rechnungen ber Schaffnei Berlisbeim.

<sup>414)</sup> Colmar, Beg. Arch. Klinglin 6 m.

bes bamals bei Hattftatt liegenden Gutleuthauses,415) und schließlich 1 Spitalpfleger. Auffallenberweise fehlt in diesem Berzeichnisse der städtischen Beamten der Bücgermeister, welcher die Gemeinde-Einnahmen und Musgaben verwaltete.

lleber das städtische Zunftwesen ließ sich im Archiv der v. Hattstatt nichts sinden. Nach Urkunden des Colmarer Stadtarchivs aber ist erwiesen, daß die Küser des Ortes mit denjenigen von Böklinshosen und Morschweier in Colmar zünftig waren. 416) Rurz vor seinem Tode gründete indessen der lette Ritter von Hattstatt, der am 3. Februar 1577417) zu Gunsten der Armen Herlisheims 1066 Gulben und derjenigen von Hattstatt 1075418) Gulden gestistet hatte, eine gemeinsame Büchsenschießens gesellschaft für die beiden genannten Orte, 419) die von der Herrschaft Hattstatt eine jährliche Spende von 12 Gulden bezog. 420)

Als Claus i. J. 1585 zu Hattftatt starb, lagen in seinem Herlisheimer Schlosse: 421) 30 Doppelhaden, 4 Haden, 8 Hand-rohre, 6 Augelmodelle und gegen 1000 Viertel Frucht. Ferner barg die Burg die Bibliothet der Edlen, auf die wir später zurücksommen werden. 422) Ein Teil des Schlosses, welches i. d. J. 1567/71 als "abkommen zeruallen (zerfallen) und Bauwloß" geschildert wird, 423) muß auch damals als Amtswohnung des Obervogtes gedient haben; denn die Inventare nennen uns unter den vom Ritter Claus benutzten Teilen des Schlosses bloß: die Borderstube, verschiedene Kammern, der alte Saal, das Gewölb, (in dem das Archiv vor der Ueberführung nach Basel beruhte) das Faßhaus, die Stube, genannt die obere hintere Stube neben dem hintern Saal. 424)

Zwar hat Claus noch auf dem Totenbette seinem Better Ulrich Theobald v. Schauenburg Herlisheim und die übrigen Strafburger- mit den lothringischen Lehen vermacht. (125) Doch konnte letterer diese nicht erhalten, da die beiden Städtlein

<sup>415)</sup> Satt. Gem. Arch. CC 6. 1.

<sup>416)</sup> HH. Bunft jum Riefen.

<sup>417)</sup> Bajel, Satt. Ard. Dr. 379.

<sup>418)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 380.

<sup>419)</sup> Bafel, Batt. Arch. H 3 z. Rechn. b. Cd. Berlisheim 1583 85.

<sup>420)</sup> Bafel, Satt. Ard. H 3 z. Redn. b. Chaffnei Berlisbeim 1583|85.

<sup>421)</sup> Bern. Staats Archiv. Inventar b. v. S.

<sup>422)</sup> Bgl. 3. Ravitel.

<sup>423)</sup> Allemania, Jahrg. 26. 6. 241.

<sup>424)</sup> Bern, Staats: Ard. Inventar b. v. S.

<sup>425)</sup> Bafel, Satt. Arch. H 3 f Bb. VI. G. 1100.

Herlisheim und Sulzbach nach vielen Reibungen bem Herzog v. Baubemont geliehen worden waren. (128) Der Streit um die Erbschaft des letzten Ritters von Hattstatt verdient am Schlusse unserer Arbeit näher erörtert zu werden. Wir heben hier nur hervor, daß während desselben, i. J. 1587, der Herzog Heinrich Robert von Bouillon mit einigen 1000 Mann ins Elsaß siel "und weis nit aus was Anlaß; haustet darinnen gar jämmerlich mit Blindern Rauben, Sengen, Brennen u. s. w. Herrlisheim und andere Orthen seind dessen Zeugen; als er aber in Frankreich wider zurücksehrten wolt, wurde er von den kaiserlichen Truppen geschlagen". (127)

Dieser Einfall veranlaßte wohl die Regierung von Ensisheim, der Stadt Herlisheim eine verstärkte Garnison zu verschaffen, die unter dem Wachtmeister Peter Hensli stand,428) gegen den sich Schultheiß und Rat der Stadt i. J. 1590 beklagten, weil sie ihm angeblich den gesorderten Sold und das zur Heizung nötige Holz nicht liesern konnten. Der Herzog von Vaudemont, der ansangs beabsichtigt hatte, aus Herlisheim seine Residenz zu machen,429) verhandelte indessen am 22. September 1603 seine beiden Städtchen Herlisheim und Sulzbach an Ulrich Theodald von Schauenburg, der mit Herlisheim schließlich am 6. XI. besselben Jahres belehnt wurde.430) Die Familie von Schauenburg stammte aus Baden und hat die Stadt Herlisheim mit einer kurzen Unterbrechung bis zur französsischen Revolution besessen. Aus der Zeit ihrer Herrschaft mögen solgende Angaben genügen:

Im Jahre 1611 raffte eine ansteckende Krankheit zirka 150 Bewohner der Stadt Herlisheim weg. (431) Als i. J. 1622 die mansseldischen Truppen ins Elsaß sielen, gab es in der Umsgebung Colmars nur 2 österreichische Korps und zwar in den Garnisonen Heiligkreuz und Herlisheim, denen Colmar auf Ersuchen der österreichischen Regierung Munitionen lieferte. (432) 1632 nahmen die Schweden die Feste Herlisheim ein. Der schwedische Kanzler Drenstierna überließ den Ort als Entschädigung

<sup>426)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch.

<sup>427)</sup> Tichamier, Annalen. II. 241.

<sup>428,</sup> Colmar Beg. Arch. Klinglin.

<sup>429)</sup> Bas. Satt. Arch. H 3 f 26. VI.

<sup>430)</sup> Gaisbach, Echauenb. Ard.

<sup>431)</sup> Berlisbeim, Rirchenbucher.

<sup>432)</sup> Mogmann, Notes et documents tirés des archives de Colmar IX. 13.

für geleistete Kriegszuschüsse ber Stadt Colmar, welche ihn aber nach dem westphälischen Friedensschlusse an die von Schauenburg zurückgeben mußte. (1833) Im Jahre 1635 wurde das Städtchen den Franzosen "widerumb abgenommen". (1834) Bon 1634/52 enthalten die Kirchenbücher keine Einträge von Hochzeiten, und auch in den Jahren 1666 und 1671 mußten die Bewohner sich wegen der Kriegsunruhen in Nachbargemeinden (1835) verchelichen. Aus dem Jahre 1655 bringt die Chronik des Colmarcr Kauschauses solgende Angaben über einen bei Herlisheim begangenen gräßlichen Raubmord. Sie erzählt nämlich: (1836)

"Den 13. Februar 1655 ist ein Kauffmann von Welsch-Nepenburg (Neuschatel) von einem Reitter, so sein Quartier zu Berligheim hat gehat, zwischen Eren (Egisheim) vnndt Berligheim auff der Landtstraßen angriffen worten, vnnd hat in der Reitter jemerlich ermort; hat im woll zehen oder zwelff Stich, hieb vnndt Schitz geben vnnd ihm sein Pfert mit sampt 800 fl. genommen; vundt haben etleiche Bauren baß gefeben vnnot feindt im nicht zu hilff tomen. Gott ber herr gebe ihm eine freliche Aufferstehung an jenem großen Tag deß Herren; den Ibeltetter aber wolle er geben feinen verdienten Lon, damit er erkenet bag er Bnrecht gethan hat". Uebrigens ift biefer Raubanfall nicht ber einzige, ben uns die Beschichtsquellen aus bem Berlisheimer Bann melben. Schon i. 3. 1449437) frand ber Colmarer Burger Fritich Rramer im Berbachte, "vf bem Dtegbubel" ben Beter Blumlin "gehalten" zu haben, als er am St. Mathausabend (20. September) vom Rusacher Markte heimkehrte. Und laut eines Briefes vom 11. April 1562438) wurde auch der Colmarer Bürger Mathis Frey gegen 1538/42, "wie er von einem marchtag von Rufach, widerumben alhär vff Colmar gefaren" abends auf bem "Ottensspuhel ben ber wegscheibt ba ber Bentten ein Bildftöchlin geftanden" angefallen. Zwei Bofewichter hatten sich bamals außerdem dem Seimkehrenden, als er zufällig bei ben "benden boch Berichten" zwischen Egisheim und Berlisheim um fich blidte, hinter der am betreffenden Buhl gelegenen Rapelle feben laffen.



<sup>433)</sup> Colmar, St. Arch. B 7 Nr. 1. I. 3 Nr. 3.

<sup>434)</sup> Chronit von Gebweiler von Dietler. C. 236. Chronit von Gebweiler von Mogmann C. 276.

<sup>435)</sup> Berlisbeim, Gem. Arch. Rirchenblicher.

<sup>436) \$. 48.</sup> 

<sup>437)</sup> Colmar, St. Ard. Miffivenbuch 1442 49. 3. 120.

<sup>438)</sup> Colmar, €t. Arch. Missivenbuch. 1554|66. S. 7.

R. J. 1677 flüchtete fich ber französische Barteiganger, Oberft Bernier, in die Berlisheimer Burg, nachdem er die Kaiferlichen in der Colmarer Umgegend wiederholt herausgefordert Da erstürmten die Reichstruppen unter dem Herzog Johann Georg von Sachsen die von Bernier verteidigte Burg, verbrannten bieselbe und den Ort und erschlugen den Obersten mit seinen Leuten. 439) Un der Stelle des zerstörten Schloffes bauten die von Schauenburg im Anfange bes 18. Jahrhunderts eine neue Burg, von welcher heute noch Ueberrefte ber Dienftwohnungen zu sehen sind.440) 3. 3. 1780 gründete der Freiherr Frang Joseph von Schauenburg zu Herlisheim eine Tuchfabrit,441) die bereits i. J. 1788 gegen 150 Arbeiter beschäftigte. Um ber Fabrik Lebensfraft zu verschaffen, befreite der Intendant i. 3. 1786 seche Arbeiter vom Frondienste, von der Wache u. f. w., wenn sie in Berlisheim wohnten und dortselbst über keinen Grundbesitz verfügten. Die Erzeugnisse der Herlisheimer Tuchfabrik setten sich vorzugeweise im Elfaß ab; boch wurden auch Artitel nach der Schweiz exportiert. Diese Fabrit, mit der bald auch eine Färberei, Schercrei u. f. w. verbunden waren, wurde eine wahre Wohltat für die unbemittelte Bolkeflaffe; benn Rinder, Urme und alle biejenigen, welche ihr Leben nicht anderweitig verdienen konnten, fanden in ber Schauenburg'ichen Fabrik lohnende Arbeit. Das Unternehmen ichien zu blühen, als das Gefet vom "Maximum" alle Hoffnungen vernichtete. Indessen hielt sich die Fabrik noch in der Zeit der Revolution, und ihr wurde damals das Tuch für die ersten Bataillone der National-Garde des Ober-Rheins hergestellt. der Gründer derselben emigrierte, wurden die Gebäude als Nationalgut eingezogen und bem Bruder des Emigranten verpachtet; boch ist schließlich die Fabrit eingegangen. Ginen gewissen Erjas brachte nichtsdestoweniger im 19. Jahrhundert die vom jetigen Bürgermeister Josef Dietsch gegründete Buckerwarenfabrik, welche bie alteste im Ober-Elsaß ift,442) und in welcher gegen 20 Bersonen tätig sind.

Wir wollen die geschichtliche Stizze Herlisheims nicht abschließen, ohne der Revolution zu gedenken, die in dem Orte, wo ein berüchtigter Mann, namens Ribler, Hauptanführer der

<sup>439)</sup> Laguille, Histoire d'Alsace II. 249.

<sup>440)</sup> Ravenez, 1V, 213 ff.

<sup>441)</sup> Soffmann, L'Alsaco au 18ième siècle. I. 488.

<sup>442)</sup> Das Reideland Glf. Yothr, III. 426.

Patrioten war, aufregende Szenen hervorrief, wie uns bas "Berlisheimer Prothocoly"449) zeigt, und wie es uns Abbe Beuchot in seinem Aussag: "Une municipalité revêche pendant la révolution" vortrefflich schildert.444) Während ber Schreckenstage hatte die Freiherrenfamilie von Schauenburg viel zu ertragen. Nur zu bekannt ist die rohe Art und Weise, in welcher Ribler den ehemaligen gnäbigen Herrn herabzuwürdigen suchte; doch zog auch hier wieder nach den stürmischen Tagen Frieden in die Gemeinde, und der einstige "Seigneur" wurde am 22. August 1803 Maire der Stadt Herlisheim,445) in der er am 9. September 1815 fein Leben beschloß.446) Das Schicksal feiner beiben Töchter Gabriele und Nanette ist den Herlisheimern und Hattstattern bekannt, indem die erstere in Hattstatt und die letztere in Berlisheim auf dem Rirchhofe ruben. Deren Bruder Lambert zog nach des Baters Tode nach Gaisbach bei Oberkirch i. Baden, wo heute die Familie noch blüht und sich von Schauenburg-Berlisheim ichreibt.

Außer dem Anwesen des Landwirts Utard, das einen Bruchteil der Dienstwohnungen des einstigen Schlosses bildet, rusen uns in Herlisheim das Andenken der Freiherren von Schauenburg zurück die noch im Städtchen zu treffenden Wegemarksteine, ein prachtvolles, in der Kirche ausbewahrtes, mit dem Schauenburg'schen Wappen geschmücktes sogenanntes "Wetterkreuz" (v. J. 1734?) und schließlich der in der Nähe der St. Michaelskirche stehende Grabstein des letzten Barons, an dem heute noch die Mütter ihren Kindern die vermeintlichen Spuren des erlöseuden und glückbringenden "Nebelmännleins" (vgl. die Sage vom Nebelmännlein) sehen lassen.

Nachbem die Familie von Schauenburg das Städtchen Herlisheim verlassen hatte, verlor der Ort nach und nach sein städtisches Gepräge. Das herrschaftliche Schloß wurde sast gänzlich niedergerissen und der Grundbesitz der Barone veräußert. Die Stadtgräben und Wälle waren zur Zeit der Revolution vollständig vernachlässigt, so daß der Gemeinderat wiederholt



<sup>443)</sup> Berlisbeim Gem. Arch.

<sup>444)</sup> Revue catholique 1897, 350-57. Tgl. auch: Véron-Réville, Histoire de la révolution française dans le dép. du Haut-Rhin. P. 27.

<sup>445)</sup> Berlieb. Bem. Ard. Rateprotot.

<sup>446)</sup> Auf seinem Grabstein fieht zu lefen: "Sier liegt begraben Frang Joseph Freisberr von Schauenberg — Sanct Johann Nitters Ordens — jeines Alters 74 Jahr und gestorben ben 9. September 1815. Jum Gedeuten jeiner Witwe R. I. P."

von dem Baron von Schauenburg verlangte, die Braben auszuheben und die Festungewälle wieder errichten zu laffen. 447) Die Stadttore, welche auch ihrer strategischen Bedeutung verluftig gegangen waren, wurden ebenso bald barauf beseitigt. Daburch bußte Berlisheim seine Stellung als Stadt ein und fant allmählich auf die Stufe eines Dorfes herab, beffen Bevölkerung in steter Abnahme begriffen ist und sich in den letten 40 Rahren von zirka 1100418) auf 800 reduziert hat. Rur die Ueberreste ber einstigen Besestigungsanlagen wie Türme, Gräben, die krummen Baffen und viele Saufer aus ber fpatgotischen Beit erinnern an die vergangenen, besseren Tage der hattstattischen Residenz. Der besterhaltenste Turm steht neben dem heutigen Psarrhause und führt ben Ramen "Schelmenturm", weil in ihm jahrhundertelang die Berbrecher der Herrschaft Hattstatt und besonders die zu Herlisheim ergriffenen Diebe und Mörder eingekerkert wurden. Er ift ein Rundturm, deffen Mauern ungefähr 1,50 m bick find, und dessen innerer Durchmesser zirka 4 m beträgt. Schelmenturm, ber noch jur Revolutionszeit ben aufrührerischen Elementen wie: Ribler und Frey449) ungewünschtes Obdach gewähren mußte, auch zu Berteidigungezwecken diente, zeigen beutlich die in der Bestseite noch sichtbaren Schieglocher. — Vicl niedriger als der vorgenannte Turm ist der an der äußeren Umgürtelungsmauer und Lauch gelegene, ber als "Hezenturm" bezeichnet wird. In ihm wurden die unglücklichen Opfer menfchlichen Frrtume (Zauberer und Hegen) eingesperrt, welche endlich auf einem Scheiterhaufen bas bifichen Leben, welches ihnen nach all den vorausgegangenen Qualen noch geblieben war, aushauchten. In ber einstigen Ringmauer findet sich außerbem noch ein britter Turm (im Eigentum bes S. Goepfert), von bem leiber infolge Ueberbaues nur noch ein Stumpf zu feben ift.

Bon ben vielen alten Säufern Herlisheims mögen folgende als die interessantesten gelten:

- 1) Das Haus Utard, welches an seiner Nordfront noch die Insignien (Abzeichen) des Abels: Krone und Kränze, ausweist.
- 2) Das Haus Scheuch mit einer schönen, massiven Wendeltreppe. Seine Lage am Ende der Bäckergasse, sein Gepräge u. s. w. bestimmen uns zur Annahme, daß es auf den Fundamenten

<sup>447)</sup> Berlisheim, Gem. Arch. Ratsprotofollbuch von 1781.

<sup>448)</sup> Baquol gibt 1865 : 1063 Einwohner

<sup>449)</sup> Bgl. Berlisheim, Bem. Arch. Ratoprotofollbuch von 1791 ff.

ber hattstattischen i. J. 1305 bereits erwähnten herrschaftlichen "Pfisterei"-Bäckerei errichtet sein muß. 450) Historisch wichtig ist bieses Herrschaftshaus durch den Umstand, daß in ihm der sehr beliebte Pfarrer Haenner (gest. 8. VII. 1821) während der Schreckenszeit von Gabriel Joseph Scheuch versteckt gehalten wurde. 451)

- 3) Das Anwesen Willig-Brun, welches unzweifelhaft auch auf und aus den Trümmern der ehemaligen Burg entstanden ist und nun von den Rappoltsweiler Schwestern in eine Haus-haltungsschule umgewandelt wurde.
- 4) Das einstige Rathaus, nun Haus Bincent Ph., welches bas Ortswappen aus französischer Zeit<sup>452</sup>) (in Silber einen golbenen Spirahligen Stern mit roten Röslein zwischen den Strahlen), wenn auch heraldisch unrichtig, zeigt. (Nebenbei bemerken wir, daß die Stadt Herlischeim nachweislich im 16. Jahrhundert ein anderes Wappen, vielleicht auch ein Doppelwappen wie Kaysersberg und Rusach führte).
- 5) Das Haus Greiner als Wohnung bes gefürchteten Republikaners Ribler.
- 6) Das Haus Kohler, in welchem das städtische Spital untergebracht war.
- 7) Die ehemaligen Zehntscheuren des Klosters Marbach im Anwesen des Schmiedes Kuhn (mit der Jahreszahl 1701, doch schon i. J. 1469 von Marbach von Wiglis Metziger zur Erbauung der Zehntscheuer erworben<sup>454</sup>) und des Landwirtes Michel Lukas.
- 8) Das Haus des Handelsmannes Moses Levy, früher Biger, welches sicherlich das älteste aller uns bekannten Gebäude Herlisheims ist. Es diente früher als Pfarrhaus und ist vermutlich der i. d. J. 1416—1435 erscheinende "pfaffenhof". 455) Das an seiner Fassade (Südecke) angebrachte Wappen ist dassenige der Herren von Hattstatt (ein rotes Andreastreuz auf goldenem Grunde).

Im Archive der Herren von Hattstatt werden als Eigengut bieser Edlen auch 3 Collaturen-Pfründen<sup>456</sup>) zu Herlisheim auf-

<sup>450)</sup> Satt Gent Arch. CC 7. 6.

<sup>451)</sup> Revue catholique 1897, 350-67.

<sup>452)</sup> Armorial de la G. d'Alsace, P 275. No. 278.

<sup>453)</sup> Colmar, Beg. Arch. C 225 Colmar, St. Arch. Siegel von Berliebeim.

<sup>454)</sup> Colmar, Beg. Ard, Marbach.

<sup>455)</sup> Innsbrud, Batt. Leben: und Copialbuch.

<sup>456)</sup> Bas, Satt. Arch. H 3 f Bb. VII.

geführt, weshalb wir ber geschichtlichen Stidze etwas über die bortige Pfarrgemeinbe nachtragen.

Die Pfarrei wird bereits im 11. Jahrhundert erwähnt, und zwar spricht Graf Albert von Egisheim in einer i. J. 1092 zu Bunften Marbachs ausgestellten Urfunde von einem Teil des Patronaterechts von Herlichisheim, welcher bem Aloster Beiligfreuz zu Woffenheim und von einem andern, der einem Ministerialen der Gräfin Hedwig (Helewide), der Tochter der Gräfin Richarde, namens Balbemar, gegeben worden fei. 457) Der vom Grafen v. Egisheim an Marbach geschenkte Teil bes Batronatsrechts wurde dem Klofter durch Bapft Junocenz III. i. J. 1212 ausdrücklich durch den Bassus bestätigt: "Specialiter autem octavam partem decimarum, cum jure patronatus in ecclesia in herlichem". (gang besonders 1/8 des Zehnten und den Pfarrfat der Herlisheimer Kirche).458) Infolge der bekannten egisheimis schenkung und der Abtretungen der Herren von Sattstatt der Jahre 1276, 1294, 1296 u. 1312 gelangte Marbach allmählich in den Besit des ganzen Pfarrfates zu Berlisheim, aus welchem Grunde der Bischof von Basel am 18. Juni 1315 die betreffende Pfarrei dem Kloster inforporierte. 459) Bis 1316 gehörte auch zur Herlisheimer Kirche als Filiale die Rapelle von Obermorfchweier, welche nach der Inforporation der Mutterfirche von derselben abgesondert und auch Marbach einverleibt wurde. 460) Das Band zwischen Mutter- und Tochterfirche follte indeffen insofern weiter bestehen, als der Bikar von Obermorschweier dem von Herlisheim jährlich 16 Gulden Rekognition (zur Anerkennung, daß er von Herlisheim abhänge) leisten mußte. Aus Borftebendem erhellt zur Benuge, daß das Botteshaus zu Berlisheim uralt ift, und daß der ursprüngliche Kirchensprengel die beiden Gemeinben Berlisheim und Obermorschweier umfaßte. Belches waren nun die obenbestimmten 3 hattstattischen Pfrunden? Durch eine Urkunde v. J. 1312 haben die Herren v. Hattstatt außer der Rapelle von Obermorschweier auch die Altarpfründe der Jungfrau Maria von der Herlisheimer Kirche den Mönchen Marbachs geschenkt. 461) Ale weitere Pfründen kennen wir: 1412 St. Johann, 461 2)

<sup>457)</sup> Bulletin de la société p. l. cons. d. m. h. 1865, p. 163-

<sup>458)</sup> Würdwein, Nov. Sub. X p. 260,

<sup>459)</sup> Colmar, Beg. Arch. Marbach.

<sup>460)</sup> Colmar, Beg. Ard. Marbad.

<sup>461)</sup> Colmar, Beg. Arch. Marbach.

<sup>461</sup>a) Colmar, Spital Arch. H 4.

1428 St. Jobofus, 462) 1436 St. Nifolaus. 463) 3m Jahre 1441 gab es in der Stadt Berlisheim einen Reftor, einen Fruhmeffer und die Bfrunden: St. Nifolaus, St. Catharina, St. Johann Baptift, St. Anton (alle 4 vereinigt) und schließlich St. Jodofus. Die St. Catharinenpfründe gehörte zur Schloftapelle.464) Bon 1553-1674 erscheint zudem die St. Pankratiuspfrunde,465) die unzweifelhaft von der mittleren Burg der 3 Exen nach Herlisheim verlegt wurde, als die Wallfahrt auf der betreffenden Feste aufhörte und ihre Fahnen u. f. w. in der Kirche zu Berlisheim untergebracht wurden. 466) Daß man unter so vielen Collaturen die 3 hattstattischen nicht leicht erkennen mag, ift selbstverständlich, bestanden boch schon 1569 Differenzen zwischen bem letten Ritter con Hattstatt und dem Al. Marbach wegen der beiden Pfrunden St. Nifolaus und Unfere Liebe Frau,467) und auch die Rechtsnachfolger der hattstatt, die Freiherren von Schauenburg, ftritten noch um den Besit der Pfrunden. 468) Erft 1674 haben diese Barone endlich auf die 4 Pfründen: U. E. Frau, St. Nifolaus, St. Pankratius und St. Jodokus verzichtet und fich nur bie Schloftapelle vorbehalten, zu der die St. Catharinengüter gehörten. 469) Sämtliche Pfründen scheinen auch nach dieser Zeit in der hand eines einzigen Rapland vereinigt gewesen zu fein, ba uns nur Bestallungs-Urkunden von Geiftlichen zur Pfründe "Unserer Lieben Frau" von 1682 1742 zu Gesichte kamen.470) St. Sebaftian, zudeffen Bunften i. 3. 1685 eine Schenkung festgestellt ift,471) wird wohl keinen besonderen Priefter gehabt haben, weil die Kirchenrechnungen nur von Ausgaben gelegentlich ber Sebaftianscier (für Fest: Bredigt u. f. w.) sprechen,472) ohne einen Priefter diefer Rapelle namentlich zu bezeichnen. Nach einer Bestimmung der Herlisheimer Feuerwehrordnung v. 3. 1795 sollte die Sebastiansglocke, die nach der Ortstradition von einem



<sup>462)</sup> l'as, Satt. Arch. H 3 X Binerobel.

<sup>163)</sup> Bas, Satt. Arch. H 3 X 21. 8.

<sup>464)</sup> Tronislat, V. 7. Ligl. Bas, Hatt. Arch. Nr. 334, 359a, 370a, b, c, d, 373, 373b, 375, 377a, 377aa, 377c, 378a, 378b, 381a, llb. 201a unb b.

<sup>465)</sup> Bas, hatt. Arch. H 3 x. Colmar, Beg. Arch. Marbach.

<sup>466)</sup> Bas, Satt. Arch. H 3 f Bb. II.

<sup>467)</sup> Mitteilungen ber Gesellschaft fur Erhaltung ber gesch. Centmaler i. G. II. F. 286. XX. 1. L. &. 102ff.

<sup>468)</sup> Colmar, Beg. Arc. Marbach.

<sup>469)</sup> Colmar, Beg. Arch. Darbach.

<sup>470)</sup> Colmar, Beg. Ardi. Darbach.

<sup>471)</sup> Berlisheim, Gem. Arch. Lirdenbucher (Totenbuch, Gintrag vom 26. 5. 85).

<sup>472)</sup> Colmar, Beg. Ard. Marbach.

frommen Priester gestistet wurde, jedesmal "angezogen" werben, wenn außerhalb der Stadt Feuer ausbrach. 473) Und auch heute noch ertönt der helle Klang dieses Glöckhens am Tage des hl. Sebastian und täglich nach dem Aveläuten, wohl zur Erinnerung an die gesürchteten Zeiten der Pest und Cholera.

Schuppatron ift feit undenklichen Zeiten ber hl. Michael. Unter der Bezeichnung "Sant michels huß" ist das uralte Gotteshaus, das im Laufe der Jahrhunderte oft umgebaut, vergrößert und verändert wurde, schon i. J. 1426 nachgewiesen. 474) Es ist im Anteresse der Lokal- und Kunstgeschichte freudig zu begrüßen, daß beim jezigen Um- und Anbau von St. Michael die ältesten Teile des alten Gebäudes erhalten geblieben find. Diejenigen Lefer, welche die am 18. August 1907 durch Bischof Zorn von wicbereingeweihte Herlisheimer Pfarrfirche besuchen, können im aufgeführten Bau als Bestandteile der Urkirche erkennen:475) den Turm, das einstige Chor, (jest rechter Flügel) die einstige u. jegige Sakristei. Der Turm ist vierstöckig und quabratisch, durch Strebepfeiler gestütt und zeigt in seinen oberen Stockwerken spätgotische Fenfter. Die Turmhalle hat von 2 Kreuzgewölben noch eins, und die abgeschrägten Rippen desselben ruhen auf Consolen. Es finden sich daselbst ein mit Blumen ornamentierter Schlußstein und sehr schmale gotische Fenster. Das sehr überarbeitete und modernisierte alte Chor ist spätgotisch, ebenso die Sakristei, die als Schlußsteine das Wappen der Butemannen, einer Linie ber Herren von Hattstatt, zeigt. Rach den Fenstereinfassungen zu schließen, scheint dieser Teil aus dem Rahre 1550 zu frammen. Laut Urfunden der Abtei Marbach476) wurde St. Michael i. 3. 1656 bereits renoviert, zu welchen Arbeiten man damals unter anderm den Wein- und Fruchtzehnten Marbachs von 6 Jahren verausgabte, weshalb es zwischen diesem Aloster und seinen Priestern zu Herlisheim einerseits und dem Baron von Schauenburg andererseits zu heftigen Auftritten kam. 477) Im 18. Jahrhundert wurde das Gotteshaus umgebaut, wobei vermutlich basselbe die Ausdehnung erhielt, die es bis zum letten Jahre inne hatte. Die Jahreszahl 1734 an der früheren

<sup>473)</sup> Herlisheim, Gem. Arch. Ratsprotofofibuch von 1791.

<sup>474)</sup> Bas, Satt. Ard. H 3 x, Zinerodel von St. Jodofus, Bl. 5.

<sup>475)</sup> Bgl. Kraus, Runft und Altertum im D. E. II. 146

<sup>476)</sup> Colmar, Beg. Arch. Marbach.

<sup>477)</sup> Colmar, Beg. Arch. Marbach.

Eingangstüre wies auf diefen Bau, deffen gabirciche Aften im Colmarer Bezirks. Archive beruhen, bin. Aus dem Jahre 1730 datiert der in der Turmhalle aufgestellte Weihwasserkessel; 1751 wurde ein Missionstreuz aufgerichtet, und i. J. 1780 wurden zu Gebweiler die Altäre (mit Marmorplatten) und im folgenden Jahre zu Colmar die Kanzel "geholt". 478) Der mit Privilegien ausgestattete Hochaltar trägt die Jahreszahl 1785. außer Gebrauch gesetzte Orgel batiert aus ber Revolutionszeit. Ihr Bauer, der Citoyen Rabinj, erhielt am 10. III. 1793 bafür seine erste Abschlagszahlung, nämlich 2725 Frs. 479) Die auch während der Schreckenszeit angeschaffte Rirchenuhr480) wurde vor gegen 20/24 Jahren durch eine aus der Werkstätte Ungerer-Strafburg stammende erfett. Db die am 16. November 1793481) der Rirche entwendeten silbernen Gerate, wie: Monftrang, Relche, Rauchfässer, Kreuz mit 5 Kriftallen, wieder erstattet wurden, ober ob diejer angebliche Diebstahl nur den geschworenen Beiftlichen, namens Bauer, einschüchtern follte, bleibt babingestellt.

Bei dem jegigen, durch Bauunternehmer A. Rudloff von Colmar ausgeführten Rirchenbau wurde die ehemalige, gleichfalls spätgotische, zweigeschoffige St. Sebastian-Rapelle niebergeriffen. In ihrem Erdgeschoffe befanden sich ein Kärner (Beinhaus) und eine Muttergotteskapelle. Ueber der Gingangstüre des Karners prangte das Wappen der Herren von Hattstatt mit der Jahreszahl 1419, was und vermuten läßt, daß diese Eblen sie erbaut haben. Im Obergeschoffe waren noch die spätgotischen roten Konsekrations-Kreuze zu bemerken. Es bleibt hier lobend zu erwähnen, daß Bfarrer Lichtle beim Rirchenbau ben schönen, gotischen Altar aus dem Obergeschoffe, sowie die Madonna (angeblich aus dem 13. Jahrhundert) aus der Rapelle bes Erdgeschoffes mit einigen Statuen von St. Sebastian, nachdem sie natürlich durch Künstlerhand wieder instand gesetzt worden waren, im jetigen linken Flügel von St. Michael aufstellen ließ. Sonderbarerweise fanden fich im Archiv der genannten Eblen keine Spuren von einer Sebastiankapelle, weshalb angenommen werden könnte, daß die Rapelle ursprünglich einen andern Batron hatte. Indessen bleibt

<sup>478)</sup> Berlisheim, Bem. Arch. Konig'iches "Orbrbuch v. 3. 1720.

<sup>479)</sup> Berliebeim, Gem. Arch. Rateprotofolibuch v. 1791.

<sup>480)</sup> Berlisheim, Gem. Arch. Ratsprotofollbuch v. 1791.

<sup>481)</sup> Berlisheim, Gem. Arch. Ratsprotofolibuch v. 1791.

noch zu bemerken, daß die von Hattstatt i. I. 1509 zu Sulzbach wirklich eine Schastianpfründe stifteten, 482) und daß auch in ihrem Flecken Hattstatt von alters her das Fest dieses Märtyrers, der als Nothelser gegen die Pest angerusen wurde, geseiert und schließlich eine Bruderschaft errichtet wurde, 483) deren Satungen auf Begehren des Barons Audolph von u. zu Schauenburg und der Dorsobrigkeit seitens des Basler Bischoss am 23. März 1669 genehmigt wurden. In Herlisheim sanden sich außer St. Michael und St. Sebastian eine sogenannte "Fronkapelle", 481) die an der Straße von Egisheim lag, eine schon mehrmals erwähnte Schloßkapelle und endlich unten am Ottonsbühl eine andere Rapelle, 485) in der vermutlich die zum Tode Verurteilten vor der Vollstreckung des Urteils ihr letzes Gebet verrichten dursten.

Neben der Christengemeinde bestand seit dem Mittelalter in Herlischeim auch eine Judengemeinde, aus deren Geschichte wir einige Daten herausgreifen. 486)

Im 13. und 14. Rahrhundert gab es im Ober-Elfaß schon zahlreiche jüdische Gemeinden. Nach dem Mainzer Memorbuch fanden in den Jahren 1338 und 1349 Berfolgungen der Feraeliten statt unter anderem zu Rufach, Sulz, Rappoltsweiler, Türkheim, Reichenweier und in den hattstattischen Orten Herlisheim, Bergheim und Sulzbach. Gine andere Quelle berichtet, daß im Jahre 1340 die Juden zu Herlisheim verbrannt wurden,487) an welche Begebenheit unzweifelhaft die Flurbezeichnung "Im Judenbrand"488) (in unmittelbarer Nähe der Gerichtestätte Ottons. bühl) erinnert. Begen Ende des 14. Jahrhunderts fanden indeffen einzelne judische Familien wiederum Aufnahme, so z. B. in Hattstatt und Bergheim i. J. 1375. Wann die Bergeliten fich von neuem in Berlisheim niederlaffen durften, bleibt festzustellen. Durch einen Rechtsstreit aus den Jahren 1656/58 erfahren wir jedoch, daß es um die Mitte des 17. Jahrhunderts daselbst wieder Juden gab, da Stabhalter und Gericht gegen den dortigen



<sup>482)</sup> Baisbach, Schanenb. Arch.

<sup>483)</sup> Sattftatt, Pfarr: Arch.

<sup>484)</sup> Berlisbeim, Gem. Ard. Blane.

<sup>485)</sup> Bgl. Aufmotiz Nr. 438.

<sup>486)</sup> Bgl. Der israelitische Friedhof in Jungholz, von Dr. M. Ginsburger, Gebweiler 1904.

<sup>487)</sup> Bgl. Allemania, Jahrg. 26. G. 231.

<sup>488) (</sup>Baisbach, Schauenb. Arch. Ernenerung bes herlisbeimer Dinghofes v. 3. 1451. herlisbeim, Gem. Arch. Bann Ernenerung v. 3. 1658.

Bürger Dietrich Papon wegen des Erbes des Juden Benedift prozedierten.489) J. J. 1721 wurde bereits zu Herlisheim der Befehl verkündigt, fremde Juden sofort anzuzeigen, damit dieselben in die "ordonirte Straß gezogen" werben. 490) 1731 wurden schon wieder 102 Juden in der Stadt gezählt. 491) 3 3. 1780 gab es in Herlisheim 33 und in Hattstatt 43 judische Familien. Die Berlisheimer zahlten dem König 784 Livres, dem Baron von Schauenburg 533 Livres, 6 Sols, 6 Denare Schirmgeld und ber Gemeinde 53 Livres, 4 Sols, 10 Denare Steuer und derselben zudem zur Reinigung der Kamine 7 Livres, 11 Sols, 3 Denare, im ganzen also 1378 Livres, 2 Sols, 10 Denare. 492) Ein Ratsbeschluß vom 12. Dezember 1791 forderte von der dortigen Judenschaft außerdem jährlich 24 Frs. zum Unterhalte der städtischen Feuersprigen 193). Ein fernerer Beschluß vom 20. November 1792 legte bem Borfteber des Judenkollegiums, Emanuel Benri, zur Pflicht auf, seine Untergebenen zu veranlaffen, alles fremde Bieh unverzüglich bei 10 Taler Strafe dem Hirtenmeister Ruhn anzumelben. 494) Die Herlisheimer Zeuerwehrordnung vom 23. August 1795 bestimmte schließlich, daß die gange Judenschaft bei Feuersbrünften den Flaschenzug zu führen hätte.495) Am 9. Oftober 1796 leiftete der Minister bes judischen Rultus, Isaat Löb, den vorgeschriebenen Treueid. Er schwur vor dem städtischen Rate: Bag dem Königstum, Bag ber Anarchie, Ergebenheit ber Republik und der Ronftitution, welche Erklärung fobaun an der Spragoge angeschlagen wurde. 496) Bis zu Ansang bes letten Jahrhunderts murden die Mitglieder der israelitischen Rultus. gemeinde zu Jungholz bei Sulz begraben, und erft gegen 1804 haben die herlisheimer Beraeliten mit ihren Glaubensgenoffen von Hattstatt einen eigenen Friedhof angelegt. 497) Dies war auch notwendig; benn ihre Bahl vermehrte sich zusehende. 1825498) gählte man schon 212, (und 798 Katholiken) im Jahre 1849 266 Baracliten (1052 Kath. 1 Protest. i. g. also 1319 Einwohner)

<sup>489)</sup> Colmar, Beg. Arch. C 1013.

<sup>490)</sup> Berlisheim, Gem. Arch. Konigl. Orbrebuch.

<sup>491)</sup> Berlisbeim, Gem. Arch. Ronigl. Ordrebuch.

<sup>492)</sup> Soffmann, L'Alsace au 18. siècle. IV. 437.

<sup>493)</sup> herlisheim, Gem. Arch. Ratsprotofollbuch von 1791.

<sup>494)</sup> Berlisheim, Gem. Arch. Ratsprotofollbuch von 1791.

<sup>495)</sup> Berlisbeim, Gem. Arch. Ratsprotofofibuch von 1791.

<sup>496)</sup> Berlisheim, Gem Arch. Rateprotofolibuch von 1791.

<sup>497)</sup> Dr. Ginsburger, der israelitifche Friedbof in Junghol3. S. 49.

<sup>498)</sup> Annuaire du Haut-Rhin V.

in Herlisheim. 499) Während die Zahl der Juden i. J. 1865 auf 272 stieg, 590) sank diejenige der Katholiken auf 796, und heute bildet nichtsdestoweniger die israelitische Gemeinde kaum noch 3/16 (150 Personen) der Gesamtbevölkerung Herlisheims.

Nach Herlisheim schrieb sich ein Geschlecht, aus welchem Burkart (von Herlisheim) Propst des Klosters Schuttern wurde und in den Jahren 1276 u. 1277 als Zeuge in Urkunden dieses Klosters, das zu Herlisheim von 705 — 1414 begütert war, auftritt. dus dieser Familie stammen wahrscheinlich auch Conrad von Herlisheim, Priester und Kaplan an St. Martin zu Colmar (gegen 1350/70), 508) und Clauwel von Herlisheim, der am 22. März 1390 zum Bürger der Stadt Schlettstadt aufgesnommen wurde. 603)

Die berühmte ften Männer Herlisheims gingen aus dem Geschlechte der Herren von Hattstatt, wie wir im folgenden Kapitel sehen werden, hervor. Ihnen reihen sich würdig die Freiherren von Schauenburg an, unter welchen wir hervorheben:504)

Theobald, Kriegerat zu Enfisheim 1580,

Graf Hannibal, faiferl. Generalfeldmarschall + 1634,

Philipp Hannibal, beffen Sohn, Berleger ber Werke seines Baters, 1670,

Johann Konrad Schaftian Alexis von Herlisheim, Oberft, geb. gegen 1700.

Johann Baptist Reinhard von Herlisheim, Großmeister bes Johanniterordens, Reichsfürst, + 1777,

Franz Melchior Anton, Oberft, geftorben zu Colmar im Jahre 1797,

Sebaftian (von Berlisheim), Botanifer, † 1813,

Alexis Balthafard Heinrich Anton, Obergeneral der frangös sijchen Republik, † 1831.



<sup>499)</sup> Baquol, L'Alsace ancienne et moderne. 1849.

<sup>500)</sup> Paquol, 1865.

<sup>591)</sup> Rinbler von Anobiod. Oberb. Geichlechterbuch und Mone, Quellenf. 3. b. G. III. 105.

<sup>592)</sup> Mogmann, Les regestes du prieuré de St. Pierre à Colmar, No. 80.

<sup>503)</sup> Benn, Stadtrechte von Schlettstadt. II. 516.

<sup>504)</sup> Stoffel, Dictionnaire biographique & 79. Celmar. Bgl. Bez. Arch. Senb Schauensburg, und Bez. Arch. C 28, 91, 117, 137, 146, 147, 148, 173, 248, 445, 482, 516, 518, 677, 761, 789, 941, 958, 978, 1007, 1146, 1356, 1384. E 367, 740, 1338, 2125, 2151, 2180, 2232, 2239, 2494, 2586, 2818.

Alls berühmte Perfonlichkeiten Herlisheims aus burger : lichem Stande mogen gelten:

- 1. Hug Lukas, der 1500 an der Universität zu Heidelberg immatrikuliert, am 28. Juni 1510 schon zum Dekan und am 23. Juni 1518 als Dr. der Rechte einstimmig zum Rektor der betreffenden Universität gewählt wurde. 505)
- 2. Heinrich (Henrici), Stadtschreiber von Herlisheim i. J. 1498.506) Er ist wohl der Stammvater von Laurentius Heinrich, der bis 1601 Schulmeister, dann Stadtschreiber daselbst wurde, und dessen Sohn Andreas i. J. 1609 auch dort als Plebanus (Leutpriester) wirkte.507)
- 3. Binninger Gabriel, geb. 1804, gest. 1863 zu Paris im Hospital "Val de grace" als Major und Baron. 508)
- 4. Willig Franz Anton, geft. am 26. November 1879 als Gerichtsherr a. D.
- 5. Scheuch Georg Joh. Baptist Franz Nikolaus, gest. am 28. Mai 1888 als Oberlandesgerichtsrat.

Schließlich gedenken wir noch des wißigen Stadtschreibers, ber das "Herlisheimer Prothocoly" im Jahre 1791 folgenderweise einleitete:509)

"Geschrieben stehts im Protokoll, Saufst du viel Wein, so wirst du voll, Bom Wassersausen wird man matt, Bon geschälten Erdäpfeln wird man satt, Doch kann man mit diesen Speisen leben, Noch besser, wenn man hat etwas daneben, Und wenn es wäre eine Gans, Dann gab es erst ein rechter Tanz."

Nachdem wir nun die Geschichte von Burg und Stadt Herlisheim betrachtet haben, kehren wir zu den hattstattischen Lehen des Bischofs von Straßburg zurück und nennen unter ihnen:



<sup>505)</sup> Topfe, die Matrifel ber Univ. Beidelberg I 438. 514. II. 432.

<sup>506)</sup> Mossmann, Notes et documents, tirés des archives de Colmar. N. XXII 3.68, 507) Colmar. Bej. Arch. Rlinglin 6 m. Bajel Hath. H 3 f, 111. Bb. Haus.

Bfarrei Bergheim. S. 300.
508) Rach gutiger Mitteilung bes chemaligen Pfarrers von herlisheim, herrn Birlinger: Merrheim.

<sup>509)</sup> Berlisbeim, Gem Arch

### 2. Den Mörsberg bei Beberfchweier.

Laut einer in Abschrift im Archiv des gegen 677 gegründeten Rlofters St. Mary vorhandenen,510) nun im Bezirks - Archiv au Colmar beruhenden und vom Chronisten Berler benutten Urfunde verlieh Bischof Johann von Strafburg am Mittwoch nach St. Thomas 1200 (27. 12.) benen von Sattstatt "baß erblegen daß vnna und unfer Stifft verfallen ift von bem Eblen Bern Grave Egen von Anburg bag fo vorzeit vnfere Clofters (St. Marx) eigen gewesen ift". Diese Belehnung knupfte fich an ben Borbehalt daß: "die Halbe am Mersperg gegen bem Clofter abe von bem ort beg gen Gebliswilr sicht ung an ber von Geberswiler Almend wider hinder sich und was Inn benn leben notturffig ist unser Closter und Holy masser ober weide solle allezeit Im behalten seyn". Berler gibt une in feiner Chronif eine Abschrift ber Lebendübertragung unter bem Titel: "Der Mordzberg zu Geblidzwylere ward verliehen zu einem Mannleben Bernber Gutmann und finnen Brubern von Sattstatt, mitt Borbehaltung der Halbe an diesem Berg dem Closter zu St. Marr, anno MCC". Dag die von diesem Chronisten benutte Quelle gefälscht war, beweift die Tatsache, daß ein Johannes nicht um 1200, sondern von 1306/28 (Joh. v. Dürbbeim) ben Strafburger Bischofestuhl inne hatte, von welchem Rirchenfürsten auch wirklich im Archiv der Ober-Mundat eine i. 3. 1309 zu Bunften ber genannten Eblen ausgestellte Beleh= nungsurfunde für den Mörsberg zu finden ift.511) Budem hat ferner ber Graf Hartmann von Kyburg erst i. 3. 1244 seinen Besit dem Bischofe von Strafburg übertragen. 512) Rach seinem Tode (27. XI. 1264) bemächtigte sich indes Graf Rudolf von Habsburg der tyburgichen Guter, so daß der "Mörsberg" im Jahre 1280 als hattstattisch habsburgisches leben aufgeführt ist. 518) Bon wem die von Hattstatt später mit diesem Berg belehnt wurden, sagen die Urkunden nicht; denn weder die bischöflichstrafburgischen, noch die österreichischen (habsburgischen) Lebensbriefe erwähnen denselben. Die von hattstatt vergagen in der

<sup>510)</sup> Lab. 3.

<sup>511)</sup> Colmar, Beg. Arch. Inventar ber C. Mundat 244.

<sup>512)</sup> Quellen gur Schweig. Geich. XV. 38, 39. Colmarer Annalen von Gerards Liblin 251.

<sup>513)</sup> Innsbrud, Batt, Leben: und Copialbuch.

Folgezeit die Herkunft dieses Besitzes. 1348 beanspruchten darum sowohl St. Mary als auch die von Hattstatt den Mörsberg als Eigen, dis ein schiedsrichterliches Urteil ihn wieder als hattstattisches Lehen hinstellte. <sup>514</sup>) Bis 1584 haben die von Hattstatt den Wald der Gemeinde Geberschweier zur Rugsnichung gegen eine jährliche Abgabe von 20 Viertel Hafer überlassen. <sup>513</sup>) Nach dem Tode des letzten Ritters von Hattstatt zog der Statthalter der Obermundat den mit 4 großen Marksteinen umgebenen Mörsberg an sich, und auch der Kammerprokurator von Ensisheim verlangte dessen Restitution als heimgesallenes österreichisches Lehen der Herren von Hattstatt. <sup>516</sup>)

### 3. Reben zu Sattftatt.

Als der Bischof von Strafburg i. J. 1295 das und schon bekannte Pfandgut einlöste, übertrug der Hattftatter Eble Conrad Wernher dem Psandeinlöser 66 Schatz Reben in der Luß zu Hattstatt, genannt das "Gut von Bergheim", 517) welches Lehen bis 1585 dem Geschlechte verblieb und 1570 verschiedenen Bürgern verlehnt war.

### 4. Die Burg Schrankenfels.

Die im Banne Sulzbach gelegene Burg erscheint als bischisstlich straßburgisches Lehen im Besitze des nach derselben benannten, zuerst 1261 erscheinenden und 1427 ausgestorbenen Weschlechtes, aus welchem Giscla, Katharina, Elisabeth und Susanna im Totenbuche der Colmarer Unterlindenschwestern verzeichnet sind. Schon 1305 war die Burg mit dem Berge und dem Zubehör hattstattisch<sup>518</sup>) und blieb es auch bis zum Aussterben dieses Geschlechtes. 1431 und 1470<sup>519</sup>) wird Schrankensels als Burgstall und im 16. Jahrhundert durch Berler als zerstört bezeichnet. Die von Schrankensels waren Ministeriale der Herren von Hattstatt, besaßen 1277 einen Hof in Herlischeim<sup>520</sup>) und trugen von ihnen verschiedene Güter als Lehen, die in den "Hof zu Hattstatt" gehörten. <sup>521</sup>)

<sup>514)</sup> Colmar, Beg Arch. Ct. Mary Lab. 11.

<sup>515)</sup> Bajel, hatt. Arch H 3 f Bb. VI. VII.

<sup>516)</sup> Baje', Hatt. Arch H 3 f Bb. VI. VII.

<sup>817)</sup> Strafburg, Bez Arch. G 819, 850.

<sup>518)</sup> Bafel, Satt. Arch lothr. Copialbuch Fol. 24,

<sup>619)</sup> Strafburg, Bej. Arch. G 849, 850.

<sup>520)</sup> Colmar, Beg. Arch. Mundat. Inv. 497.

<sup>52:)</sup> Bajel, Batt. Arch Robel. Rr. 8d.

### 5. Berschiebene bischöfliche Bafallen.

In dem Verzeichnisse der Lehensleute der Straßburger Kirche (aus der Zeit des Bischoss Johann von Dürbheim)<sup>522</sup>) sinden wir Conrad Wernher von Hattstatt, den Besitzer der Schrankensels, mit bischöflichen Lehensleuten. Er hatte als Lehen nämlich die Basallen: Sifrid genannt Bilde, Ritter aus Straßburg (wegen einer Rente von 30 sols (Schilling) bei Bischossheim), serner Hug von Gugenheim und seine Brüder; (von ihren Gütern zu Gugenheim); serner Dietrich von Gugenheim und die Söhne seines Bruders und seines Betters mit Lutold von Hattstatt, einen Bürger Straßburgs. Diese Lehensleute bezw. deren Rechtsnachsolger wurden den von Hattstatt bis 1585 weiter übergeben.<sup>528</sup>)

### 6. Büter zu herlisheim. (?)

Am 20. Juni 1315 erhiclten die Gebrüder Johann und Georg von Hattstatt vom Straßburger Bischofe austelle der abgelösten 4 M (siehe unter Pfandgut) als Echen: "Drü bletzer holzes, vndt ein metelin stoßet daran, vndt ziehet das ein bletz holzes, das da ligt in der owe Zu Summerowe auf den Reneweg vndt hat her Cunrat der Guteman darvsstoßende". In d. J. 1419 und 1470 hieß das Lehensobjekt kurz "Wald zwischen Sommerau und Schweighof", und 1570 wurde dessen Flächeninhalt zu 4 Juch geschätzt.

# 7. Ginen Teil von Restenholz und einen Hof auf bem Kirchhof.

Restenholz gehörte seit alter Zeit bem Bistum Straßburg (angeblich 1061 vom Landgrasen Hermann übergeben). Im Jahre 1298 nahm der Bischof von Straßburg den Heinrich Wasseler von Eckirch für 40 M Silbers zu seinem Sehmann in der Feste Restenholz an. 525) Die von Hattstatt, welche Erben des genannten Ritters von Eckirch waren, müssen schon nach dessen Tode, i. J. 1329, nach Kestenholz gesommen sein, wenn auch Urkunden sie erst i. J. 1361 dort erwähnen. 526) 1431 übertrug ihnen der



<sup>522)</sup> Strafburger Ub. IV. 270. Strafburg. Beg. Arch, G 804 Fol. 7a.

<sup>523)</sup> Strafburg, Beg. Arch. G 849, 850.

<sup>524)</sup> Stragburg, Beg. Arch. G 849, 850.

<sup>525)</sup> Junsbrud, Satt. Leben: u. Copialbuch.

<sup>526)</sup> Benner, Inv. Ferette p. 14.

Bischof tatsächlich einen Teil des Ortes und den Hof auf dem Kirchhof. 1443 u. 1445 erscheint noch als ihr bischöflich straßburgisches Lehen die Mühle von Kestenholz 527) Daß die Herren
von Hattstatt i. J. 1490 ihren Besitz zu Kestenholz, welchen
Hanns Huter von Colmar afterlehensweise hielt, umtauschten,
haben wir bereits ersahren.

## 8. Güter und Zinsen zu Sulzmatt, Hatt und Rufach.

Berler führt in seinem Berzeichnisse ber Strafburger Kirchenlehen (aus der Zeit gegen 1337—50) noch folgende Lehensobjekte der von Hattstatt auf:

12 Schat Reben zu Sulzmatt,

Stem 1 Pfund und 8 Schillinge Baster Gelds,

18 Schat Reben zu hattstatt,

14 Pfund Zinsen zu Rufach.

Dieselbe Quelle erklärt, diese Reben zu Sulzmatt und 28 Schilling Pfeunig Gelds wären den von Hattstatt von ihrem Berwandten Dietrich von dem Haus als Erbe zugefallen.

# 9. Einfünfte und Reben zu Geberschweier und Rufach.

Im Jahre 1419 erhielten die von Hattstatt zu den bischiflich straßburgischen Lehen 2 Fuder Weingelds zu Geberschweier und 46 Schaß Reben am Mannwerk im Rusacher Banne. Die von Hattstatt belehnten mit dem erstgenannten Objekt in späteren Jahrhunderten die Colmarer Familien Bogel und Günger. 528)

# 10. Schloß und Städtchen Jungholz und das Dorf Rimbach.

Die Herren von Jungholz stritten schon i. J. 1220 mit benen von Hattstatt wegen des Pfarrsatzes zu Herlisheim. <sup>529</sup>) Ihre Burg zu Jungholz, die aus dem 11. Jahrhundert stammen soll, trugen sie mit den dazu gehörigen Leuten i. J. 1259 dem Straßburger Bischose zum Lehen aus. <sup>530</sup>) 1268 wiederholten



<sup>527)</sup> Strafburg, Beg. Arch. G 849, G 859.

<sup>528)</sup> Strafburg, Bez. Arch. G 849, 850.

<sup>529)</sup> Colmar, Bez. Arch. Marbach. Rappolt. Urb. I. Rr. 60.

<sup>530)</sup> Das Reichstand Gli. Lothr. III. 491.

Johann, Conrad Engelolf und Wernher v. J. diese Lebensauftragung. 531) Die Burg blieb Leben der Familie bis zu ihrem Aussterben nach 1376. Doch belehnte 1368 schon Bischof Johannes den Burkart Ramveser und Hartman. Gebrüder von Landsberg, mit dem Teil der Burg, welchen Egelolf von Jungholz zu Lehen hatte. 1381 verzichteten die vorgenannten von Landsberg zu Bunften des Lute von Ratolsborf (Röbersborf), der vom Bischof Friedrich damit belehnt wurde. In demselben Jahre bekannten Hartung und Burkart von Landsberg, daß die Gebrüder Lugmann, Wernli, Hermann und Heinrich von Ratolsdorf "Lösung gethan haben von des Raufe wegen, so die von Ratolsborf Jungholz der Feste wegen gethan haben". Im Jahre 1411 erlaubte Heinrich v. Ratolsborf der Stadtgemeinde Sulz, ihr Bich in den Jungholzer Bann zu treiben. Um 11. Marz 1421 belehnte Bischof Wilhelm zu Rufach gegen empfangene 1200 rheinische Goldgulden die frommen und veften Bermann Baldner, Rubolf von Neuenstein, Tenge von Hattstatt, Claus vom hus, hans Bernhard zu Ryn und Heinrich Kappler mit Schloß und Städtchen Jungholz und bem Dorfe Rimbach, wie fie vorher die von Ratersdorf und nachher die Lügelstein besagen. hatten die Gebrüder hans Ulrich, heinrich und Ludwig von Rädersdorf ihren dritten Teil von Jungholz hypothekisiert. 1447 verlaufte Beinrich von Raderedorf bas von feinem Bater Beinrich und seinen Brüdern Hand Ulrich und Ludwig selig v. R. ihm erblich zugefallene Schloß Jungholz an Werfich Bockh von Stauffenberg, welcher solches, weil es zu 2 Teilen an Herrn Graf Hand von Thierstein und Herrn Wernher Habmansborfer versett war, mit Zustimmung des Bischofs Wilhelm an sich löste. Conrad von Busnang belehnte damit 1449 Wersich Bock von Stauffenburg, und 1471 nach Absterben des letzteren und dessen Sohnes Hans Erhard erhielten ce Georg von Stauffenberg, Reinhard von Schauenburg, Hans von Mörsberg und die von Hattstatt als Pfand. 1475 war Hans Reinhard von Schauenburg bereits im Alleinbesit, und seine Nachkommen hielten das Schloß Jungholz noch beim Ausbruche ber Revolution. 6. März 1655 erteilten lettere den Jorneliten die Erlaubnis, ihre Toten in dem Schloßgarten zu begraben, und am 20. April 1716



<sup>531)</sup> Diefe und folgende Angaben fugen auf ben im Archiv ber Freiberren von Schauenburg Gaisbach berubenten Archivalien. Regiftr. Jol. 24.

übergaben sie ber Judenschaft ein Stück bes angrenzenden Tiersgartens zur Vergrößerung bes Friedhoses, zu bessen Bezirk im Jahre 1779 35 Gemeinden (unter ihnen die hattstattischen Gemeinden: Hattstatt, Hartmannsweiler, Häusern, Vöklinshosen, Regisheim, später u. a. auch Colmar) gehörten. 532)

### 11. Die Sälfte bes Dorfes Bangel.

Wanzel, das im Jahre 774 zuerst erwähnt wird, gehörte ursprünglich zum Bistum Straßburg. Im 13. Jahrhundert war ein Teil des Dorses als bischösslich Lehen im Besitze der Herren von Eckirch. 588) 1431 wurden mit diesem Teile die Erben derselben, die Herren von Hattstatt, belehnt. 584) Ein Teil kam in gleicher Eigenschaft an die Herren zum Trübel. "Zu wansel" übergab Hans Ulrich von Hattstatt am 30. November 1454 u. a. dem Meier Collin und denen "von Wanzel" verschiedene Güter als Lehen. 535) 1490 soll der Ort vom Bischose dem Straßburger Domkapitel verkauft worden sein, 536) doch wurden die v. Hattstatt bis 1585 mit der Hälfte desselben belehnt. Der letzte Ritter von Hattstatt erklärte indessen i. J. 1570, daß dieses Lehen ihm jährlich nur 2 Psund Rappen eintrage, da der Edelmann Horbetsch den Ort inne hätte. 587)

## 12. Gin Drittel bes Dorfes Baufern.

Diefes Leben haben wir bereits unter dem Gigengut fennen gelernt.

# 13. Das Burglehen zu St. Morit. (Kreis Schlettstabt).

Das im J. 1056 zum erstenmale erwähnte Dorf war altes Eigengut des Bistums Straßburg und schon im 14. Jahrhundert im Lehensbesitze der v. Eckirch. 538) "Das Burglehen in dem Dorf St. Mauritien das Johannes von Eckerich, Ritter, und sein Bater gehabt handt", soll Wiglis von Hatstlatt erhalten haben. 539) 1570

<sup>532)</sup> Bgl. Der israelitifche Friedhof in Jungholy von Dr. M. Gineburger. 3.14. 16. 24.

<sup>533)</sup> Das Reichsland Elf. Lothr. III. 1180.

<sup>534)</sup> Strafburg, Bes. Arch. G 849, 850.

<sup>535)</sup> Bafel, Satt. Arch. H 3 W Lebertal I. 536) Das Reichsland Elf. Lothr. III. 1180.

<sup>550) 248</sup> Steingstand Cij. Edint. 111. 116

<sup>537)</sup> Strafbnrg, Bes. Arch. G 850.

<sup>538)</sup> Das Reichsland Elf. Lothr, III 977.

<sup>539)</sup> Gaisbach, Registratur ber Freiherren von Schauenburg.

wußte Claus von Hattstatt über dieses Lehen keinen Aufschluß zu geben, 540) da bekanntlich der Ort i. J. 1390 von den zum Trübel dem Straßburger Domkapitel verkauft wurde, zu dessen Territorium es mit Wanzel bis zur Revolution gehörte. 541)

Die unter 12 und 13 aufgeführten Lehensobjekte sind in den hattstattischen Lehensbriefen nicht "begriffen" (aufgenommen). Ebenso ist darin nicht vermerkt:

# 14. Des Stifts Straßburg Gerechtigfeit zu hattstatt und Böflinshofen,

beren Ursprung und Geschichte wir bereits kennen gelernt haben. Es bleibt jedoch über die beiden genannten Ortschaften noch zu bemerken, was folgt:

Hattstatt und Böllinshosen besaßen bis zum Jahre 1826 einen gemeinsamen Bann, welcher den von Lengenberg vollständig umschloß. Die französische Revolution löste den letzteren auf, und sein Gebiet ging in dem gemeinsamen: Hattstatt-Böllinshosen auf. Doch auch dieser wurde ein Opser der Zeit. Im Mai 1826 wurde die Teilung, welche seitens Böllinshosen schon i. J. 1724 beantragt wurde, des den Gemeinden zustehenden Bannes vorgenommen. Hattstatt verblieben 476 ha, während Böllinshosen 478,39 ha erhielt. Durch "Kantonnements" (Verteilung) der ehemaligen Wälder des Klosters Marbach stieg die Banngröße, so daß das heutige Flurbuch der Gemeinde Hattstatt 569,16 ha ausweist.

Hattstatt wurde bereits i. J. 1200 von König Philipp, der die Besitzungen des Straßburger Bischoss verheerte, mit Rusach, Gundolsheim und anderen Orten zerstört; doch muß bei dieser Berstörung die Kirche verschont worden sein. bei ist nämlich eines der ältesten Bauwerke des Elsaß: Schiff und Turm sind romanisch aus dem 11. Jahrhundert, und das Chorist spätzgotisch (aus dem 15. Jahrhundert). Im Junern sinden sich: Tausstein, Sakramentshäuschen und schöne Holzskulptur, Gott Bater darstellend, alles aus dem 15. Jahrhundert. Der



<sup>540)</sup> Strafburg, Beg. Arch. G 849, 850,

<sup>541)</sup> Das Reichstand Glf. gothr. III. 977.

<sup>542)</sup> Sattstatt, Gem. Arch.

<sup>143)</sup> Tichamier, Annalen G. 21, 25. Coll. Spedlin, Dr. 832.

Hochaltar stammt aus der Renaissancezeit und ist eine gute Arbeit bes 17. Jahrhunderts.544)

Böllinshofen ist auch uralt. 1298 zerstörte der Landvogt Theobald von Psirt, welcher mit dem Bischose von Straßburg Jehde sührte, daselbst den besestigten Kirchos. 1645) Die erste Kirche Böllinshosens wurde nach Berlers Chronit an der hl. Jungfrau Gertrudentag (17. III.) 1145 zu Ehren des hl. Nikolaus eingeweiht. Berler neint uns die Namen derer, welche die Kirche gebaut und begabt haben, nämlich: Luperlin, Abelgosz, Hasso, Besso, Wessel. Die Psarrei war bis 1760 Filiale von der Pfarrei Hattstatt, deren Kirchensaß ursprünglich dem Bistum Straßburg (als Lehen in den Händen der von Rothberg) und vermutlich vertragsweise durch letztere dem Basler Domkapitel zustand. 14. Jahrhundert nachweisbar 14. Jahrhundert nachweisbar 188. 548)

Der Straßburger Bischof sorberte bis zur Revolution in den beiden Ortschaften Hattstatt-Völlinshofen "seine Gerechtigkeith an leuthen, Steuren, gewerffen und allen Obrigkeithen, Gerichten, hohen und niedern, Freweln, Nutungen und gefällen, gebotten und verbotten, undt allen andern Zugehörungen". Die von Hattstatt bezogen darum als Lehensinhaber der bischösslichen "Gerechtigkeit" im Jahre 1570 den Wartwein, das Umgeld, die kleinen Frevel und den Erbsall. Der Wartwein entrichtete sich als Gegenleistung für die Bannaussicht von den liegenden Gütern und ertrug damals gegen 3 Fuder — 60 Ohm Wein. Aus dem Umgeld, das gegen 40 Pfund Rappen ausmachte, unterhielten die Bewohner den Stockbrunnen, das Schloß und die Dorfgräben. Die kleinen Frevel verblieben dem Schultheißen und stiegen bis auf 20 Pfund, während die Erbsälle gewöhnlich 3 Pfund ergaben und in die herrschaftliche Kasse slossen.



<sup>544)</sup> Rraus, Runft und Altertum im Ober Gif. II. 148-152.

<sup>515)</sup> Colmarer Annalen (Pabft, S. 211.)

<sup>546)</sup> Bgl. Colmar, Bej Arch. Marbach. 48. 4. Hatt. Gem. Arch. CC 7 CC 10. GG 5. C'aus. Hift. top. Wörterbuch, Das Reichel. Elj. Lothr. Straft. Beg. Arch. G 843-845. G. 1479.

<sup>547)</sup> Das Reichsland Clf. Lothr. III. 1159.

<sup>548)</sup> Rapp. Ub. I. Mr. 46. 3. 59.

<sup>549)</sup> Baisbach, Schauenburg'iches Archiv.

<sup>550)</sup> Strafburg, Beg. Ard. G 849-850.

Obschon Freiherr Nikolaus von Bollweiler i. J. 1582 die Expektang (Anwartschaft) ber hattstattischen bischöflich straßburgischen Leben nachgesucht hatte, geht aus einem Gintrag ber Schauenburg'schen Registratur Fol. 114 hervor, daß nach einem Bergleiche vom 22. September 1603 die beiden Städtlein Berlisheim und Sulzbach, welche dem Herzog von Baudemont verliehen worden waren, von diesem an Ulrich Theobald von Schauenburg verhandelt wurden, und daß letterer diese hattstattischen Leben vom Herzog Franz von Lothringen erstlich um 14000 Frs. und hernach für noch bezahlte 9000 Fre. gänzlich erhielt als Lehen vom Haufe Lothringen und des Stifts Strafburg laut Confenzbrief des Bischofs vom 6. November 1603. In demselben Jahre haben auch "Ihro Hochfürstl. Eminenz Herr Cardinal undt Bischoff zu Strafburg Carl Herpog zu Lothringen und nach absterben Herren Claufen von Hattstatt als bes letten bicfes Nahmes undt Stammens diejenige Leben fo Er von der Stifft Strafburg getragen undt burch feinen tobt apert worden und solcher Stifft heimbgefallen, consensu Capituli Argent. (mit Zustimmung bes Straßburger Rapitels) Ihrem Herren bruder, Berrn Frant Bertog zu Lothringen, conferiert, welcher aber folches hernach refutiert, (ausgeschlagen) darum Ihro hochfürstl. Eminenz vorgedacht selbige Herren Ulrich Diebolt von Schawenburg und seinen Manulichen bescendenten zu Manulehen gegeben". Die bamals den von Schauenburg übertragenen Lehenstücke entfprechen mit unwesentlichen Abanderungen (nach ihrer Reihenfolge in der obenerwähnten Quelle unfern Nummern 1, 11, 4, 5, 3, 8, 9, 6, 13, 12 und 14 und ruften, wenn auch mit einer furzen Unterbrechung, in dieser Freiherrenfamilie, bis die Revolution bas Feudalwesen über den haufen warf.

# III. Lehen bes Bifchofe von Bafel.

Dic reiche und schöne Stadt Basel, welche bereits um 1300 die bedeutendste Stadt im Gebiete der heutigen Schweiz war, zog von jeher die oberelfässischen Abelssamilien an, und auch die Herren von Hattstatt haben sich daselbst nachweislich schon im 13. Jahrshundert niedergelassen. Biele Mitglieder dieses Geschlechtes wirkten dort in späteren Jahrhunderten als Domherren und Erzpriester, und der letzte Ritter von Hattstatt erwarb in Klein-Basel einen ausgedehnten Hof, (Ober-Rheinweg Nr. 91) der den Namen des



Geschlechtes heute noch trägt, wie wir unter den Eigengütern schon gesehen haben. Außer dem "Hattstätterhof" kennt das heutige Adrehbuch<sup>551</sup>) noch 3 andere, nach den von Hattstatt benannte Häuser, nämlich:

Hattstatt, zum niedern, Hutgasse Nr. 22, Hattstatt, zum obern, Spalenberg Nr. 14, Hattstatt, zum hinteren, Nadelberg Nr. 31.

Die Edlen von Hattstatt waren somit ben Baslern und ganz besonders dem dort residierenden Bischofe, dem sie ja auch durch Lebenspflicht verbunden waren, wohlbekannt. Schon am 8. Juli 1241 scheinen die Gebrüder Wernher und Conrad von Hattstatt, welche unter den von Burnhard, Herrn von Sasenburg, dem Basler Bischofe Lutold aus Armut übergebenen Lehensleuten genannt werden, Mannen dieses Kirchenfürsten geworden zu sein. 552) Auch andere Mitglieder dieses Geschlechtes trugen in den Jahren 1346 und 1367 vom Basler Bischofe Leben. Nichtsdestoweniger fehlen diefe Eblen im Berzeichniffe der Lehensleute, welches Bischof Johann von Beningen i. J. 1460 aufstellen ließ, 553) und erft als die schon genannten Freiherren von Hafenburg verschwanden und die von Hattstatt seitens des Bischofs mit den einstigen hasenburgischen Leben belehnt wurden, muffen lettere wieder in die Rechte und Pflichten der Dienstmannen bes Baster Stifts getreten fein, in welchem Berhältniffe fie nun bis zum Erlöschen des Geschlechtes geftanden haben.

Die Basler bischöflichen Leben ber Herren von Hattstatt waren:

# 1. Burg und Stadt Weier i. T. 554)

Weier i. T. (Bonifacii vilare 896) war ursprünglich Reichslehen und nach der Urkunde des Königs Zwentibold vom 4. Januar 896 im Besitze der Abtei Münster; es gelangte später mit dieser Abtei an das Bistum Basel. Dieses behielt bei der definitiven Kückgabe des Gregorientales an das Reich unter König Rudolf die Oberhoheit (dominium directum) über Weier i. T., welches 1279 als besestigte Stadt (oppidum) erscheint, welche



<sup>551) ©. 215.</sup> 

<sup>552</sup> Trouillat, I. 557. Mone, Beitichr. f. d. G. bes C. Rh. IV. 226.

<sup>553)</sup> Beiträge gur vaterlandischen Geschichte, 26. 12. S. 497.

<sup>554)</sup> Bgl. Das Reichstand Etf. Lothr. III. 1187.

burch die Herren von Girsberg verbrannt wurde. Als König Abolf am 28. September 1293 Colmar belagerte, endete die Belagerung mit der Gefangennehmung Unfelms von Rappolistein und des Schultheißen Walther Rösselmanns; Weier im Tal mußte sich in dieser Fehde dem Könige ergeben und wurde zerstört.555) Um 7. Juni 1306 schloffen Johannes und Otto von Girsberg mit bem Junker Beinrich von Rappolistein, der i. J. 1303 Beier wieder aufgebaut hatte, einen Bertrag, wonach letterem Burg und Stadt Beier verbleiben follte. Am 21. Februar 1346 gab berselbe Heinrich von Rappoltstein dem Bischof Johannes von Basel Burg und Stadt Weier auf, und sein Better Johannes von Rappoltstein, der diese Büter bisher als Leben innegehabt hatte, entsagte allen Ansprüchen auf bicfelben. Um 2. Mai besfelben Jahres beurkundete Bischof Johannes von Bafel, daß ihm Eppe von Sattstatt die vom Baseler Bistum berrührenden Leben, bestehend in Burg und Stadt Weiler i. Gregoriental mit dem Rirchensage und allem, was bazu gehört, aufgegeben habe, und daß nun dieselben dem Johannes von Happolistein, herrn in der Oberstadt, verliehen wurden. An demselben Tage nahm Eppe von Hattstatt aus der Sand des Johannes von Rappolistein das aufgegebene Leben wieder gnruck. Burg und Stadt Beier i. T. verblieben bis zum Jahre 1440 rappoltstein'sches Leben und wurden Sitz einer Linie der v. Hattstatt, die sich in der Folgezeit nach bem Städtchen von Hattstatt von Beier schrieb. 506)

# 2. Burg zu hartmannsweiler.

Das Dorf Hartmannsweiler im Kreise Gebweiler ging aus bem Besitz vom Kloster Lüst in den von Murbach über. Seit bem Beginn des 14. Jahrhunderts gehörte es zur Obermundat; doch war es 1331 an die Waldner verpfändet. 1760 erhielten es letztere als Eigengut und vertauschten es gegen das Dorf Schweinheim bei Zabern, weshalb es alsdann zur unterelsässischen Reichsritterschaft zählte. 557)

Das Schloß gab Dietrich vom Haus, dessen Tochter einen Eblen von Hattstatt geheiratet hatte, zu Ansang des 14. Jahrhunderts mit allem Zubehör der Basler Kirche auf und nahm es als Lehen zurück. Dafür versprach ihm der Bischof Otto am



<sup>555)</sup> Bgl. Colmarer Annalen, Babit, E. 49, 88, 193, 195.

<sup>556)</sup> Rapp. 116. I. Mr. 578 ff.

<sup>557)</sup> Bgl. Tas Reicheland Cfi. Lothr. III. 398. Claus, Gift. top. Wort. €. 442. Trouillat, IV, 245, 246, 429, 836, II. P. C. XII.

24. Juli 1308 350 M Silbers, und zur Sicherstellung bieser Summe verpfandete er ihm die bischöflichen Befalle von verschiebenen Ortschaften. Der Enkel bes Ritters vom Haus, ber Ebelknecht Wigeleis von Hattstatt, gab am 30. Oktober 1367 das vom Bischof von Basel herrührende Burglehen zu hartmanns. weiler, "bas Burgstall inwendig dem Graben mit dem Baumgarten in dem Dorfe", welches er und feine Borderen bis bamals hatten, auf und bat, es ihm und seinem Dheim, dem Ritter Burkard Münch von Landskron d. j., zu leihen, was auch am 20. Dezember besselben Jahres geschah. 558) Rach bem Tobe bes Ritters Wigeleis von Hattstatt muß das Leben an die Waldner, die bereits 1379 in Lehensgemeinschaft mit dem genannten Edlen von Hattstatt gelangt waren, gefallen sein, ba die Waldner schon gegen 1383 "castrum Hartmanswilr cum omnibus circumferentiis et pertinentiis suis" (das Schloß mit aller Umgebung und bem Zubehör) als Basler bijchöfliches Leben trugen und bis zur Revolution inne hatten.

3. Burgstall und die Hälfte des Dorfce zu Ober-Aesch (bei Basel?), die Hälfte des Dorfes Duggingen (Kanton Bern) und der halbe Zehnten zu Rumersheim mit dem dortigen Pfarrsat.

Am 20. November 1512 gab Niklaus von Fleckenstein dem Fürstbischof Christoph von Basel seine Lehen auf, damit diese seinem Vetter Cune von Hattstatt und dessen Sohn Hand Dswald gegeben werden konnten. Diese Lehen waren: "das Burgstal zu Obern Sich mit Reben, Acker, Matten, Holz, Felder, Wunn, Weide aller Zugehörde und Gerechtigkeit; item das Dorf zu Obern Sich halber, mit Zwing und Bann und aller Zugehörden; item das Dorf Tuggingen, halber, mit Gericht, Zwing und Bann und die sischenzen (das Recht, zu sischen) daselbst; item der halbe Zehend zu Rumerschen und der Kilchensatschlich: Der Bischof hat hierauf die fleckenstein'schen Lehen tatsächlich den von Hattstatt übertragen, da Hand Dswald von Hattstatt am 26. Dezember 1513 einen Revers darüber ausstellte.

Die in der Schweiz gelegenen Lebenstücke: Aesch und Duggingen werden unsere Leser wenig interessieren; über den Ort und Zehnten zu Rumersheim (D.-E.) sei jedoch Nachstehendes bemerkt:



<sup>558)</sup> Bern. Staats: Ardiv. CCXXXVII.

<sup>559)</sup> Bern. Staate Archiv. Rr. CCXXXVII.

Rumersheim (Kr. Gebweiler) war schon 1303 habsburgischer Befit und wurde 1406 von den Bafelern verbrannt. Rollator der Pfarrei war der Bischof von Basel. 560) Am 29. September 1458 verschrieb Beinrich von Gledenstein ber Abtiffin von Konigefelden, (Schweiz) "barumb bas fie feiner tochter Glien ehelich fint Beternell von Schawenburg" in ihr Klofter aufgenommen, einen jährlichen Bins von 8 Gulben vom Behnten zu "Rumerschen", ben er vom Bischof Arnold von Basel zu Leben hatte. Bur Sicherheit stellte er als Bürgen seinen Tochtermann Tenig von Hattstatt. 3. 3. 1526 taufte bie Stadt Colmar von ber Stadt Bern, dem Raftenvogt des Stifte Rönigsfelben, mit des Klosters Bewilligung die obigen 8 Bulden, die die Jungherren von hattstatt vom Rumersheimer Zehnten am 1. Dlai jeden Jahres ginfen follten, um 150 Bulben. Wegen diefes Zinfes entstand im Jahre 1572 Streit zwischen Colmar und Claus von Hattstatt, der Erbe der von Fledenstein war, und zwischen Ritolaus Sigelmann von Neuenburg, der den Zehnten von Rumersheim inne hatte. Nach ben Urkunden des Colmarer Stadt-Archive haben indeffen die Edlen von Hattstatt und ihre Erben bis 1589 den Zins entrichtet, und erst 1626 ist die Stadt wieder wegen der Leiftung besselben auf neue Schwierigfeiten gestoßen. 56.)

4. Die Mühlen zu Oltingen und Werenzhaufen (Kr. Altfirch), der halbe Zehnten zu Wittenheim und Zinsen zu Reiningen und Staffelfelden. 562)

Um 10. November 1518 belehnte Bischof Christoph von Basel ben Urban von Hattstatt und seine Mitinteressenten mit ben Stücken, welche die von Hattstatt bereits i. J. 1434, zum Teil schon 1380, von den Herren von Hasenburg im Lehensbesitze hatten, nämlich mit

- a) der Mühle zu Oltingen, welche jährlich gab: 13'/2 Viertel Korngelbs und 2 Schweine oder 2 Pfund Stebler,
- b) der Mühle "Werenthufen", die jährlich ertrug: 15 Viertel Rorngelds und 1 Schwein ober 1 Pfund Stebler,
- c) dem halben Behnten zu Wittenheim und
- d) Zinsen zu Reiningen und Staffelselben.



<sup>560)</sup> Bgl. Das Reichstand GIf. Lothr. III. 929.

<sup>561)</sup> Colmar, Stadt Arch. E 5 Nr. 8 E 9 Nr. 17.

<sup>562)</sup> Bern, Staats Arch CCXXXVII.

Die Oltinger Mühle lag im Dorfe neben dem "Mülin Gäßlin" einerseits und den "Struet Matten" andererseits. Vor ihr zog sich die "Allmendt" hin, und 1578 gehörte zur Mühle eine Wiese, die "Strutt Matten" genannt wurde. Die Werenzshausener "Mahlmühle" besand sich an der Il und hatte als Zubehör i. J. 1578: Haus, Hos, Äcker und Wiesen.

Das Dorf Wittenheim war Lehen des Geschlechtes von Wittenheim, dann der Herren von Hasenburg, von welchen es die vom Hus zu Jenheim afterlehensweise trugen. Seit 1418 wurden die von Andlau Lehensgenossen der letzteren Edlen und später deren Erben, so daß sie zwischen 1481/95 mit dem ganzen Dorse seitens des Baster Bischofs belehnt wurden und es bis zur Revolution bewahrten. 563)

Der Zehnten bes Ortes war um die Mitte bes 16. Jahrhunderts in verschiedenen Händen. Nach einem Berichte des
bischöflichen Schaffners von Sennheim ertrug die halbe Quart des
bortigen Kornzehnten in den Jahren 1544/46 durchschnittlich 22 Biertel pro Jahr. Um 29. Juli 1556 begehrte Dr. Peter Nester vom Basler Bischose 1/3 der Quart, welches von den Edlen von Regisheim dem Stifte heimgefallen war. Nach dem Aussterben der Herren von Hatistatt, am 2. November 1586, besand sich ihr Lehen zu Wittenheim in der Familie von Andlau, die den Zehnten sur Bittenheimer Jehnten noch i. J. 1658, in welchem Jahre alsdann ein Teil an die Edlen zu Rhein zu Dornach überging.

Das unter d bezeichnete Lehen ertrug jährlich laut Angaben bes hattstattischen Meiers Theobald Wegel zu Reiningen: 5 Pfund Geld, 20 Hühner und 14 Viertel Hafer und zu Staffelselben bloß 6 Hühner und 35 Viertel Hafer. Um 15. Mai 1588 war es im Besitze bes hattstattischen Oberamtmannes Andreas Beckh, von dem wir schon wiederholt gesprochen haben.

Zu den i. J. 1518 erteilten Lehen übergab Bischof Philipp von Basel denen von Hattstatt noch am 13. VII. 1529:



<sup>563)</sup> Bgl. Das Reichstand Elf. Lothr. III. 1221.

### 5. Binfen zu Schönensteinbach. 564)

Der Lehensbrief nennt nämlich:

"Item zu Schönensteinbach, alle Jar Zehen Viertel Rocken, und gersten, von allen und geben güttern, zinßen und gultten, die zu dem Closter gehören."

Durch ben Tob bes letten Eblen von Hattstatt sielen die Basler bischöflichen Lehen heim, und die Urkunden über diese Güter wurden am 10. Dezember 1588 dem Bischose deshalb zurückgereicht. Indessen mußte letterer noch am 14. März 1608 bei den hattstattischen Sigentumserben Klage führen, da ihm angeblich einige heimgefallene Lehenstücke der von Hattstatt vorenthalten wurden. 565)

### IV. Lehen der Abtei Murbach. 566)

Eines der vornehmiten Benediktinerklöfter Deutschlands war die gegen 724 gegründete und i. J. 1228 gefürstete Abtei Murbach. Ihre Güter erstreckten sich bis in die heutige Schweiz, auf das rechte Rheinufer und in das Belforter Gebiet. Durch Rarl den Großen erhielt die Abtei das St. Amarintal, so daß die beiden Täler der Thur und der Lauch lange Zeit die Hauptmasse des Murbacher Fürstentums bildeten. Obschon die Berren von Sattstatt mit der Fürstabtei zuweilen in Streit gerieten, so nahmen sie sich der Aebte des Klosters, die oft mit ihnen verwandt waren, mitunter fraftig an. Schon 1246 wandten fie sich an R. Heinrich wegen des der Abtei zugefügten Schadens;567) bekanntlich hatten ja Abt Hugo und sein Rachfolger im 13. Jahrhundert schwere Rämpje mit den Pfirter und Mümpelgarter Grafen zu bestehen, bei benen es sich um Dattenried (Delle) und bas St. Amarintal handelte. Auch der lette Ritter von Hattstatt, dessen Bruder in deren Kloster als "Konventual" (Mitglied) lebte,568) handelte im Jahre 1564 noch als Anwalt der Abtei in ihrem Streite gegen die benachbarte Stadt Gebreiler. 569) Es ist also leicht begreiflich, warum die Edlen von Hattstatt von jeher von Murbach begünstigt



<sup>564)</sup> Bern, Staats Arch CCXXXVII.

<sup>565)</sup> Bafel, Satt. Ard. H 3 f Be. VII.

<sup>566)</sup> Bgl. Das Reichstand Gli, gethr. III 711.

<sup>567)</sup> Behmer Rider, 1901. V. 4.

<sup>568)</sup> Bafel, hatt. Arch. H 3 f Bb. V.

<sup>569)</sup> Gebw. Cbr. v. Degmann 611

und mit vielen Lehen bedacht wurden. Schon das im 13. Jahrhundert angelegte Lehenbuch<sup>570</sup>) der Fürstabtei führt als mur, bachische Lehensleute Symunt, Gawin und Eppe von Hattstatt auf. Symunt (Simon), der in der Mitte des 14. Jahrhunderts lebte, hielt vom Kloster den Zehnten zu Bilzheim und 1/4 desjenigen von Niederhergheim. Mit seinem Better Gawin trug er außerbem in Bemeinschaft: die Sälfte des Zehnten zu Niederhergheim, den bortigen Kirchensatz "als er von alt (ers) har kommen ist", und Bwing, Bann, Solzer und die Leute, die "Beines von Bernigheim" hatte. Bawin befaß allein: zu Oberhergheim: ben Rirchenfat, 1/4 bes Rornzehnten, ein Holz, ben halben Etterzehnten, die hälfte des Bannwartentums und einen Teil des Schultheißentums, bie murbachischen Leute zu Niederhergheim und einen Teil bes dortigen Dinghofes und schlieglich Geldzinsen von 22 Buch Holz zu Staffelfelden. Ritter Eppo von Hattstatt erscheint in diesem Lehnsbuche mit dem Zehnten, dem Kirchensaß, dem Gewerf und dem Dinghof zu Banzenheim und mit Zinsen zu "Minewilr" (Meiweier). Das fehr intereffante Lebensbuch der Fürstabtei aibt nicht die Daten der einzelnen Beleihungen an, weshalb wir die Lehen der Edlen von Hattstatt, die von Murbach herrührten, in dronologischer Folge geben. Wir kennen nämlich als folche:

# 1. Niederhergheim (bie Salfte ber Burg u. f. w.)571)

Bu Nicderhergheim lag eine Burg, die einem bekannten Geschlechte Herscheim als Sit diente und bereits i. J. 1304 von den Herren von Hattstatt, die das Dorf brandschatten, belagert wurde. Aus diesem Adelsgeschlechte erwähnen wir die Witwe Agnes von Herdenheim, die mit einer gleichgesinnten andern adeligen Witwe, namens Agnes von Mittelheim, in einem durch Linden beschatteten Hause zu Colmar eine religiöse Gemeinschaft stiftete und so den Grund zu dem Dominikanerkloster Unterslinden legte. Dietrich von "Heringhein" verkaufte eine Hälfte der Stammburg seines Geschlechtes dem Hause Desterreich, welches seine Rechte den Herren von Hattstatt im Jahre 1310 versetze, wie wir unter den Pfandgütern bereits ersehen haben. Die andere Hälfte der Burg, des Kirchensatzs und bes Zehnten zu Nieders



<sup>570)</sup> Colmar, Beg. Arch. Murbach, vgl. Lunig, Reichsarchiv XIX. 949. 571) Bgl. Colmarer Annalen. Das Reichsland Elf- Lothr. Geisbad, Arch. ber Barone von Schauenburg.

hergheim und alle Rechte, welche Gögmann von Heringheim in dem genannten Banne hatte, ruhten sast um die gleiche Zeit (sicher 1364) in den Händen der von Hattstatt als murbachisches Lehen und afterlehensweise in der Familie von Hergheim. Letztere Edlen hatten dieses Afterlehen bis in das 16. Jahrhundert inne, und erst i. J. 1572 erhielt hiersür Hans Jasob Guth vom Fürstsabte Johann Ulrich von Murbach die Anwartschaft. Ein Teil des Ortes ist selbst 1464 in das Geschlecht der vom Haus gelangt, da Adolf von Hattstatt seinen Better Johann Friedrich vom Haus 1462 in Lehensgemeinschaft aufnahm und ihm zwei Jahre später schließlich seinen Anteil am Dorfe Niederhergheim schenkte.

### 2. Den Behnten von Bilgheim.572)

Bilzheim gehörte zum habsburgischen Stammgute und 1303 zur Bogtei Ensisheim. Der Zehnten war murbachisch und nach dem Lehnsbuche der Abtei im Besitz von Symunt von Hattstatt, der das Lehen im Jahre 1400 aufgab, damit es seinem Better Friedrich von Hattstatt verliehen werden konnte.

# 3. Den Rirdenfat und ben Zehnten von Bangenheim.

Der Ort Banzenheim ist ehemaliger murbachischer Besitz und kam mit der Bogtei über Murbach an die Habsburger. 573) Daß Ritter Eppo von Hattstatt jedoch dort den Zehnten, den Kirchensatz, das Gewerf und den Dinghof vom Kloster Murbach als Lehen inne hatte, haben wir bereits vernommen. Die erste uns bekannte Belehnung zu Gunsten des genannten Ritters datiert vom 5. September 1406. 574) Um gleichen Tage erhielt Eppe:

# 4. Das Schultheißenamt zu Oberhergheim.

Einen Teil des Schultheißentums trug schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts Gawin von Hattstatt. Das ganze Schultsheißentum ertrug den Edlen von Hattstatt jährlich gegen 4 Viertel Frucht. 575)



<sup>572)</sup> Das Reichsland Elf. Lothr. Freiburg, Ergb. Arch. Collection Said. Gaisbach, Schauenb. Arch.

<sup>573)</sup> Das Reichsland Glf. Lothr. III 54.

<sup>574)</sup> Greiburg, Ergb. Arch. Coll. Said. Gaisbach, Schauenb. Arch.

<sup>575)</sup> Bern, Inv. b. v. Sattstatt.

### 5. Den Zehnten zu Sausheim.576)

In Sausheim, wo Murbach 829 und 881 schon begütert war, besaßen die von Hattstatt von Alters her den Zehnten: am 9. Juli 1419 erlaubte der Abt Wilhelm seinem Better Tenig von Hattstatt, den Zehnten zu "Servisheim", den man "der von Epsich zehenden" nannte, für 120 Florins dem Cunzlin von Ehringen, Bürger zu Basel, zu versetzen. 577)

6. Die aufgegebenen Lehen der Hafner zu Ober- und Miederenzen und Dingsheim (Dinzheim). 578)

Am 21. September 1422 übergab der vorgenannte Abt Wilhelm seinem Vetter Friedrich von Hattstatt den Kornzehnten zu Nieder- und Oberenzen und 8 Viertel Gelds zu Dingsheim, welches Lehen Georg und Hans Hafner, Lehensnachsolger der Murnhart, aufgegeben hatten. Nach dem Inventar v. 1586 warf der Kornzehnten zu Niederenzen jährlich ungesähr 160 Viertel, zu Oberenzen bloß 28 Viertel denen von Hattstatt ab. Dinzheim ist ein im Jahre 1444 durch die Armagnaken zerstörter und abgegangener Ort im Banne Heiligkreuz, in welchem Murbach schon 1250 begütert war. In dem Inventar von 1586 ist für das Lehen zu Dinzheim (fälschlich: Thürigheim) Ernst von Logelnheim als Zinspflichtiger aufgesührt.

7. Die heimgefallenen Lehen der Baselwind zu Gundolsheim und Ammerschweier. 579)

Im Jahre 1427 bewilligte der Murbacher Abt Wilhelm diejenigen Lehen "so lütschin baselwind von dem Stifft gehabt undt durch sein absterben apert worden" seinem Better Thenig von Hattstatt. Als 1429 diese Lehen den von Hattstatt erneuert wurden, so nannte der Lehensbrief:

"15 Fiertel Korngeldts Rockhen and Gerst zu Gundelsheim, Item 2 % d (Pfund Denare) ab 2 Häusern zu Gundelsheim, Item 2 Cappen (Kapaunen) und Hüner ab denselben Häußern, Item 6 Ohmen Weingeldts zu Ammerswiler."



<sup>576)</sup> Das Reichstand Gli. Lothr. III 988.

<sup>577)</sup> Freiburg, Ergb. Arch. Coll. Said.

<sup>578)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>579)</sup> Gleiche Quelle.

Im Jahre 1442 hat Thenig von Hattstatt diese Lehen "ad dies vitae" (auf Lebendzeit) dem Hand Baselwind für sich und seinen Lehenderben "Rudolph Kornmann von Steinenbrun" afterlehendweise übergeben.

8. Die früher mit "Crafft von Ongeräheim" in Gemeinschaft getragenen Lehen zu Räbersheim, Zell, Gebweiler und Trotthofen. 580)

Abt Peter von Murbach verlieh im Jahre 1429 Thenie von Hattstatt von Herlisheim das Lehen, welches letterer und Craft von Ongersheim (Ungersheim) in Gemeinschaft trugen und an den von Hattstatt gefallen war, nämlich:

"Den Zehenden zu Souwesheim, der man fpricht, der von Epfich zehenden,

Item zu Retterfheim 5 Fr. (Biertel) Roden gelbt,

Item 2 Jeuch Matten gelten ein Fuder hem (Heu) jährlich zu zinß,

Stem 1 Fuder Weingelds zu Bell auff ber geprende,

Item 1 t (Pfund) 3 d (Schilling) gelbte zu Gebwilr ab Reben jn Rübenthal,

Item der Zehenden von 2 schat Recben in Gebwilr bann zu Graffenschleiff,

Item 2 schat Reeben zu Graffenschleiff, haben die von Engelport, waren der von Oder,

3tem 1 Barten an bem Briegel heißet das Sanfflandt,

Item 1 Jeuch Matten zu Trotthoffen."

Den Zehnten zu Sausheim haben die von Hattstatt schon vor 1419 besessen, wie wir unter 5 geschen haben. Rettersheim. Rädersheim und Zell bei Bergholz, sowie Trotthofen liegen im Kreise Gebweiler. Trotthofen ist ein alter Hof in der Gemeinde Bühl, nach welchem sich ein edles Geschlecht von Trotthosen nannte. 581)

Durch diese Belehnung von 1429 erhielten die von Hattstatt außerdem "Ambtsweiß" das Schultheißentum zu Merxheim mit einigen Einkünften und Gütern ("im Tiffenlande"). So mußte ihnen z. B. jeder Weibel am Palmsonntag 5 Schilling, jeder



<sup>580)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>581)</sup> Stoffel, Top. Wörterbuch. S. 588.

"Hengysen" (öffentlicher Aufseher über Maß und Gewicht) und jeder Bannwart an demselben Tag gleichen Betrag leiften.

#### 9. Den Dinghof zu Meiweier.582)

Meiweier ist ein verschwundenes Dorf und lag bei Ummerscheweier. Der dortige Dinghof gehörte der Abtei Murbach, welche ihn im 10. Jahrhundert von der Kaiserin Abelheid, Gemahlin Ottos I., erhalten hatte. Im Jahre 1518 belehnte der Abt Georius den Urban von Hattstott und seine Mitinteressenten und Erben zum erstenmale mit dem Dinghof zu "Mynerswyler bey Ammerswyler". Im Jahre 1702 erließ der königliche Kat (Conseil Souverain) von Colmar einen Urteilsspruch gegen das Kloster Alspach, das um 1300 vom Kloster Allerheiligen (Straßburg) den Kirchensatz zu Meiweier käuslich erworden hatte und nun unrechtmäßigerweise auch den dortigen Dinghof beanspruchte.

# 10. Den Auszehnten zu Heiligkreuz und Gülten zu Logelnheim.

Im Jahre 1524 bekamen die Herren von Hattstatt zu den murbachischen Lehen noch den Zehnten zu Heiligkreuz, "den man Bözehenden nennet", und eine Rente von 60 Biertel Hafer à 7 Sester, die in Logelnheim gesammelt wurden. An dieses Lehen knüpfte sich die Bedingung, dem Stift Murbach jährlich 40 Viertel "Korngelt" nach Gebweiler zu liefern. 583)

11. Die Lehenstücke bes Raspars von Blumeneck zu Annighofen, (bei Krozingen), Rems und Biengen im Breisgau (Baben). 584)

"Anno 1537 hat Herr Johann Christoph von Hattstatt von Herrn Georio Abb. Murb. (Abt. v. Murbach) zu Lehen empfangen biejenige nachgesetzte Stück, so an weyl. (and) Hand Odwald seinen Bater selig von H. (errn) Caspar v. Blumeneck, fraft eines Bertrags gefallen waren, alß:

Erstlich ber Hoff zu Jungkohoffen (verschrieben für Junikofen) ben Krozingen im Preußgaw, mit allen Ginkunften und genannten Gutern,



<sup>584)</sup> Bgl. Das Reichel. E(j. Lothr. Gaisbach, Arch. ber von Schauenburg. 583) (Baisbach, Arch. ber von Schauenburg.

<sup>584)</sup> Gleiche Quelle.

Item ben Oberen Hoff zu Rembs (Rems gehörte zur Pfarrei Krogingen) mit allen seinen Rechten undt zugehorben,

Item ben Zehenden zu Binngen im Preifigam mit seiner zugehorde, außgenommen die 24 schäffel Korngeldts, so Bartholome Schnewlin bey Zeiten seines Lebens darauff inhatte, und auch von der Stifft Murbach leben waren."

Die hier (unter 11) genannten Lehenstücke blieben nur vorübergehend hattstattisch; denn bereits am 26. April 1542 verkaufte Christoph von Masmünfter ben nach dem Tode des Christoph von Hattstatt (als Leben des Rlofters Murbach) an ihn gejallenen Teil bes Behnten zu Biengen und den Hof zu Punigkofen bei Krogingen um 840 Gulden an Dr. Joachim Schiller von Herderen. 585) Die von 1-10 aufgeführten murbachischen Leben der von Hattstatt bagegen waren noch im Befige bes letten Ritters von Sattstatt; indessen hat schon im Jahre 1569 Herr Johann von Flachslanden vom Fürstabt Johann Ulrich mit der Zustimmung des Murbacher Rapitels die Anwartschaft auf die betreffenden hattstattischen Leben erhalten, welche Expektang i. J. 1572 bestätigt wurde. Die von Flachsland gelangten jedoch nicht in den Befit der Leben, weil der Inhaber der Expektanz dieselbe Herrn Ulrich Theobald von Schauenburg mit Wiffen und Willen der Abtei gegen eine Summe von 4000 Bulben veräußerte. Auf Grund diefes Berkaufes hat beshalb ber von Schauenburg nach dem Aussterben des Geschlechtes ber von Hattstatt, im Jahre 1585, "von Berren Johann Ulrich Abbate Murbacensi (dem Abte Murbachs) die Investitur über die hattstattischen "von der Stifft Murbach herrührende Leben, Rraft vorstehend gehabter Beneral-Expeftang, vor sich und seine leibslehens : Genoffen erhalten". Als aber 1589 zwischen dem vorder-öfterreichischen Rammerprokurator und dem genannten Herrn von Schauenburg wegen Niederhergheim, das befanntlich zum Teil 1310 denen von Hattstatt verpfändet worden war, Streitigkeiten entstanden, "wurde die Sache dabin verglichen, daß von dem hauß Desterreich und erstmahl von B. Erzherzog Ferdinando Er H. Ulrich Dieboldt von Schawenburg das halbe schloß sambt bem dorff Niderherden, undt dem Dingthoff allda, und was barein gehörig, wie auch in der Gemein alles ander, fo Er an leuthen, Buttern, Acker, Matten ufw., Zwing, bann, Hohen



<sup>585)</sup> Zeitichr. f. d. G. d. D. Mb. XXX. 395.

undt Nidern Gerichten, Recht und Gerechtigkeiten. In Magen Er von Schawenburg bas alles bigher eigenthumblich ingehabt genutt und genossen, auch big dato ererbt, erkaufft, ertauscht, erbessert, erbauen oder anderwerts dazu gebracht, nichts aufgenommen, als was baran ber Fürst. Stifft Murbach eigenthum und sein von Schawenburg leben fbas ift die halbe Burg, der halbe Rirchenfat und Zehendten und alle bie Rechte, so Gögmann von Berchcim gehabt] für sich und seine männlichen Leibserben zu rechtem Mannlehen" habe nach deren abgang aber solches auff dero Cheliche leibs Erben weiblichen Geschlechts lebensweise fallen und kommen folle, wie Er dann auch in diesem brieff also wie vorsteht, investiert worden". Rach Riederhergheim ichrieb fich bald barauf eine Linie der Freiherrenfamilie von Schauenburg, die die halbe Burg des Ortes usw. mit den andern Lehen Murbachs bis zur Revolution getragen haben muß. 586)

#### V. Lehen bes Saufes Sabsburg (Dejierreich).

Die Habsburger waren sicher seit 1135 im Besitze der Landgraffchaft Ober-Elfaß, mit hoher Wahrscheinlichkeit schon seit 1124. Vielleicht auch war bereits Graf Otto I. (1003-1025) der erste habsburgische Landgraf im Elsaß. 587) Wichtig für die Ausbildung des habsburgischen Territorialbesites im Elfaß war, daß die Habsburger seit ältester Zeit die Bogteien inne hatten über die Abtei Murbach und das dem Bistum Strafburg gehörige Gebiet um Rufach, welches "Obere Mundat" genannt wurde. Außerdem erscheinen die Habsburger schon vor 1180 als Schirmoder Kastenvögte der Abtei Lligel, der Klöfter Pairis, Blogheim, St. Urban, Münster im Gregorientale, Lautenbach u. f. w. Gin bedeutendes Unwachsen des habsburgischen Besitztandes erfolgte ferner durch die Bemächtigung der kiburgischen hinterlassenschaft nach dem Tode des Grafen Hartmann von Kyburg († 27. 11. 1264) und durch Erwerbung des Besitzes der Grafen von Pfirt, welche Grafschaft i. J. 1324 an Herzog Albrecht von Desterreich durch seine Gemahlin Johanna von Pfirt überging. Die Heirat König Rudolfs I. mit Unna von Haigerloch - Hohenberg hatte schon früher



<sup>586)</sup> Gaisbach, Archiv ber Freiherren v. Schanenburg.

<sup>587)</sup> Bgl. Quellen gur Edweiger Geich, XIV. 1. Das Reichstand Glj. Lothr III. 2.70

bie große Herrschaft Weiler- ober Albrechtstal im U. E. bem habsburgischen Gute zugefügt.

Daß die Besitzungen vieler alter herrengeschlechter des Ober-Elfag, wie der vom Haus, von Hattstatt u. s. w. vom Hause Sabsburg als "land fäffig" behandelt wurden, haben wir bereits erfahren. Wie die meiften "Landsaffen", so waren auch die herren von hattstatt bem hause Desterreich recht fruh durch Dienst und Leben verbunden, hebt boch schon i. J. 1320 Berzog Leopold die geleisteten guten Dienste bes Gutmannes von Sattstatt bervor. 588) Berdienste um das Haus Habsburg-Desterreich erwarben sich viele Berren von Sattstatt ferner in ihrer Stellung ale Landvögte, Umte-Bonte, Rate, Abgefandte u. f. w. Undere wieder ftritten für Defterreich in verschiedenen Schlachten, fo bei Gempach, 589) Calliano (Stalien)590) und Dornach; außerdem zogen die von Hattstatt nachweislich für Desterreich 1327 gegen Baselsoi) und 1478 gegen Burgund. 592) Bur Belohnung ber Diensttreue und Tapferkeit übergaben die habsburger benen von hattstatt zahlreiche Pfandguter und bedeutende Lebenstude, unter welchen wir uns merten:

# 1. Lautenbach (bas Tal und bie Bogtei).

Das Dorf Lautenbach gehörte dem Benediktinerkloster gleichen Namens, welches von Honau aus gegründet wurde und troth seiner Lage im Bistum Basel unter der Jurisdiktion des Straßburger Bischoss stand. Das Lautenbacher Tal, in welchem außer Lautenbach noch der Weiler Schweighausen, der Ort Linthal mit dem Weiler Höfen lagen, stand unter der Bogtei der Habsburger, die ihre Rechte den Herren von Hatt statt als Lehen übergaben. Bann dies geschehen, bleibt sestzustellen. Wir wissen bloß, daß die von Hattstatt bereits im Jahre 1244 Streitigkeiten mit dem Propst und dem Kapitel von Lautenbach wegen der Burg Ruhenssels (Gemeinde Lautenbach) und der Besesstigungen auf dem Gebiete des Stists hatten. Inden Jahren

<sup>588)</sup> Bafel, Satt. Arch. Dr. 30.

<sup>589)</sup> Butiton, Die Belben von Cempach, G. 59.

<sup>590)</sup> Bulpinus, Ritter Fr. Rappfer, 61 ff 95.

<sup>591)</sup> Innebrud, Satt. Leben u. Cop.

<sup>592)</sup> Bafel, Batt. Arch. öft. Cop. 7.

<sup>593)</sup> Bgl. Das Reichstand Elf. Lothr. III 560 ff.

<sup>594)</sup> Colmar, Beg. Arch. Lautenbach 2.

1286 (?)595) und 1341596) als hattstattischer Besitz nachgewiesen. Im April 1361 überlichen die Habsburger den Herren von Hattsstatt das Dorf Lautenbach als Eigen,597) nachdem sie andere Güter als Gegenleistung aufgegeben hatten. Am 23. März 1367 verstausten Eppo und Werlin von Hattstatt der Propstei Lautenbach das Tal und die Bogtei "zu Lutenbach, obern und niedern, mit vogten über die stifft zu Lutenbach, und mit allen rechten, es syen luthe, gericht, zins, holtz, veldt wasser oder wasserüns . . . . umb 1800 Gulden von Florents". 598) Durch diesen Kauf hat also das Stist Lautenbach die heutigen Gemeindebänne Lautenbach und Linthal von den Edlen von Hattstatt erworben.

2. Den Mörsberg bei Geberschweier,

bessen Geschichte wir unter ben Leben bes Bistums Stragburg bereits gegeben haben.

3. Bülten zu Cheraheim, Burnen und Ringheim.

Am 26. August 1306 erhielt Conrad Wernher von Hattstatt von den Herzögen von Oesterreich 100) M Silbers zu einem Schlehen (Echngut unter der Bedingung verliehen, daß man sich persönlich darauf aushalten muß) zu Scherweiler. 399) Dasür wies er ihnen seine Güter zu Ebersheim, (Burnen = Burner = abgegangenes Dorf bei Schlettstadt) und Kunigesheim (= Kinzheim) an, welche am 21. August 1322 seitens des Herzogs Leopold dem Ritter Heinrich Wassser von Eckirch als Lehen übertragen wurden. 600) Nach dem Tode des von Eckirch wurde das Gut 1329 wieder hattstattischeo1) und blieb in diesem Geschlechte bis 1585 als Seßlehen von Ortenberg, welches in Ebersheim 29, in Burnen 12 und in Kinzheim 27 Viertel und 1/2 Sester Roggen ertrug. 602)

<sup>595)</sup> Innebrud, Satt. Leben u. Copialbuch.

<sup>596)</sup> Bern. Staats: Arch. Satt. Inventar.

<sup>597)</sup> Colmar, Beg. Arch. Rlinglin 6b.

<sup>598)</sup> Schæpflin-Ravenez, IV. 243. Colmar, Bez. Arch. Klingfin 6h.

<sup>599)</sup> Bafel, Satt. Arch. Dr. 12c.

<sup>600)</sup> Bafel, Satt. Arch. oft. Copialbuch 52. Innsbrud, Satt. Leben: u. Copialbuch 4

<sup>601)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 44.

<sup>602)</sup> Bern, Staats: Arch. Inventar b. v. Sattstatt.

4. Güter und Einkünfte zu Alschweiler, Hattstatt, Niederhergheim und Herlisheim.

Wernher der Gutmann von Hattstatt machte am Freitag nach St. Hilarii (14. I.) 1317 20 Schatz Reben zu Alsweiler, (= Alschweiler = abgegangener Ort im Banne Sulz O. E.) 12 Schatz Reben zu Hattstatt, 5 % (Pfund) in Niederhergheim und 3 % in Herlisheim Eigen der Herrschaft Oesterreich um 100 % Silbers zu Lehen und nahm alles wieder als Sestlehen zu Ensisheim zurück. 603) An demselben Tage empfing Conrad der Gutmann von Hattstatt, ein Better des obigen Ritters, als Sestlehen 100 % Silbers auf ausgegebenen Gütern zu Hattstatt. 604)

#### 5. Woffenheim.605)

Der im Jahre 1444 durch die Armagnaken zerstörte Ort Woffenheim stammt aus ber Egisheimer Erbschaft, war eine Dependenz des Schloffes Wahlenburg und tam nach vielen Streitigkeiten an den Strafburger Bischof, welcher ihn i. 3. 1251 dem Grafen Theobald von Pfirt als Leben übergab. Die Pfirter belehnten in demjelben Jahre damit die von Hattstatt. 606) 2118 im Jahre 1324 die Bfirter Besitzungen burch Heirat an bas Saus Sabsburg gelangten, wurden die Edlen von Sattstatt auch für Woffenheim habsburgische Lehensleute. Im Jahre 1344 erlaubte Johanna, Herzogin von Desterreich, den Gebrüdern Simon und Georg von Hattstatt dem Stragburger Bischof Berthold II. das Dorf Woffenheim mit dem Dinghof, dem Meiertum und allem Zubehör für 150 M zu verkaufen. — Nach der Zerstörung des Ortes zogen die Bewohner nach Heiligkreuz, welcher Stadt auch der Bann einverleibt wurde. Die Pfarrkirche überlebte die Zerstörung des Ortes, an welche heute noch ein i. 3. 1822 errichtetes Kreuz mit Inschrift erinnert.

6. Die Lehen des Ritters Heinrich Waffler von Edirch zu Hirzfelden, Baffenberg, Bilstein, Restenholz und Scherweiler.

Der Ritter Heinrich Waffler von Edirch war Schultheiß zu Schlettstadt und Schwiegervater bes Ritters Werner von Hattsstatt von Herlisheim. Im Jahre 1314 erlaubte ihm Herzog



<sup>603)</sup> Karlerube, General Yand Arch. B. ö. Lebencober Fo!. 9a.

<sup>604)</sup> Karlerube, Gen. L. Arch. B. E. Lebencober F. 340. Basel, Hatt. Arch. Ub. 383 605) Bgl. Frig, (Terr. d. Bist. Str.) 131, 133, Strafburg, Bez. Arch. G 122, 157 Tas Reichsland Elf. Lethr. 111, 1225.

<sup>606)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch.

Leopold von Desterreich, daß seine Lehen an seine Tochter fallen dürften, falls er ohne Söhne abgehen sollte, 607) und am 14. April 1326 genehmigte auch Herzog Albrecht von Desterreich die von dem Ritter von Eckirch mit Bewilligung des Herzogs Leopold versügte Uebertragung der Lehen an seine Frau Agnes und seine Tochter Susanna, welche mit dem Ritter von Hattstatt verheiratet war. 603) Der Ritter Wasselfler von Eckirch starb 1329. Welches waren nun die Lehen, welche den Edlen von Hattstatt nach seinem Tode zusielen? Die Quellen geben uns folgenden Ausschlaßeluß.

Um 2. Oftober 1304 versetzte Herzog Fridrich von Desterreich dem vorgenannten Herrn von Eckirch und seinem Bruder Johann die Kornsteuer zu Hirzselden sür 80 . Silbers. 609) Dieses Psand war das erste Gut, welches die von Hattstatt erhalten und 1478 mit den Stör in Gemeinschaft inne hatten. 610) Vor 1585 besaßen die Herren von Hattstatt die Steuer allein als Lehen, und darum sührt das Inventar von 1586 auf: "80 viertel korngelts halb rocken und halb haber auf dem Gewerf, ist ein Sesslehen, und gehört gen Ortenburg". 61)

Am 7. September 1310 lieh Herzog Leopold von Desterreich bem Heinrich Waffler von Eckirch das Gut, welches Herr Johann selig von Amoltern zu Lehen hatte, nämlich das Lehen im Albrechtsthal und das Burglehen "vff dem Huß dem Nideren zu Villstein".612) Fragen wir nach dem Lehengute des von Amoltern, so ersahren wir, daß Johann von Amoltern im Jahre 1303 Burgmann zu Vilstein war und jährlich 6 Psiund Straßburger von der Steuer im Albrechtstal bezog.613) Auch hatte ihm bereits seine Mutter Johanna "villam Bassenberg et Bonum illud, quod mutavi pro Domino Burcardo de Bilstein per manum Domini mei Comitis Rodolphi de Habesburg Landgravii Alsatie, dedi Jure Feodali" d. h. das Dorf Bassenberg und jenes Gut, welches sie für Herrn Burckard von Bilstein, durch die Hände, d. h. mit Zustimmung ihres Herrn, des Grasen Rudolf von Habesburg, des Landgrasen des Elsaß,

<sup>607)</sup> Bafel, Batt. Ard. Lothr. Copialbud I. 23.

<sup>608)</sup> Bafel, Satt. Arch. öft. Copialbuch.

<sup>600)</sup> Bafel, Batt. Arch. oft. Copialbuch. Quellen gur Schweiz Geich. XV. 5.

<sup>610)</sup> Rarlerube, Gen. 2. Arch. B. ö. Lebencober &. 361.

<sup>611)</sup> Bern, Staats: Arch.

<sup>612)</sup> Bafel, Satt. oft. Copialbuch. 48. 3nnebrud, Satt. Leben- und Copialbuch.

<sup>613)</sup> Quellen gur Schweiz. Gefch. XIV. 52.

umtauschte, als Lehen übergeben. 614) Mithin muß der von Eckirch im Jahre 1310 auch das Dorf Baffenberg und die Burg Bilstein erhalten haben, die später dann an den Ritter Werner von Hattstatt durch seine Gemahlin kamen. Ueber die beiden Lehenstücke möge noch folgendes bemerkt werden:

Baffenberg liegt im engen Tale bes Urbeifer Gießen zwischen Laach und Weiler und gehörte zur öfterreichischen Berrschaft des Weilertales. Als Lehen der von Hattstatt wird es zum erstenmale i. J. 1361 erwähnt. 615) Die bortige Dorfordnung erklärt: "Weillen Baffenberger zimlich im Sadtstadt und Amolter begriffen, seindt fie hingegen unfern gn. (gnäbigen) Berren fein gewerff, ftuer, Burgerrecht, Todtfall, Sagnacht Siener und fein Erndtguller schultig, aber die Freffel und Umbgelt, was sich erfündten würdt, dem gn. Herren zur bezahlen schuldig."616) Baffenberg war noch 1585 hattstattisch, weshalb bas Inventar erwähnt: "Baffenberg, das Dorf im Weilerthal mit Leuten, Bericht, Buter, Freiheiten, rechten und guten gewonheiten." Bur Zeit als Claus Wegel von Marsilien im Namen bes letten Ritters von Hattstatt den Ort verwaltete, stritt dieser um sein Beidrecht, 1561 gegen Laach und Mittelscher (Lalaye et Charbes) und 1570 gegen Grube (Fouchy).617)

Die ½ Stunde oberhalb Urbeis im Weilertal gelegene Burg Bilstein<sup>618</sup>) wird zuerst im Jahre 1105 erwähnt. Sie gehörte vermutlich der nach ihr benannten Familie und kam dann an die Habsburger, welche die von Amoltern damit belehnten. 1292 nahm der Landvogt Otto v. Ochsenstein die Burg ein. Es steht sest, daß Bilstein aus Ober- und Unterschloß bestand. Das Unterschloß, in den hattstattischen Urkunden als "Niederhaus Bilstein" und "Nieder-Ritterhaus zu Bilstein" bezeichnet, war von 1361—1585 Lehen der von Hattstatt und soll nach ihrem Aussterben mit Bassenberg an die von Schauenburg gefallen sein, was wir jedoch stark bezweiseln, da die von Frohberg noch im Jahre 1599 mit dem von Bollweiler eine "Handlung" wegen Bassenberg hatten.<sup>619</sup>)

<sup>614)</sup> Bajel, Satt. Arch. ö', Copialbuch 55.

<sup>615)</sup> Karlerube, Gen. L. Ard. B. ö. Lebencober, A. 593. Quellen gur Schweig. Gefcichte XV. 1. 146.

<sup>616)</sup> Nartz, Le val de Villé. 231.

<sup>617)</sup> Bajel, Satt. Arch. oft. Copialbuch. 28 Nartz, 231 ff.

<sup>618)</sup> Nartz, S. 91, 111, 217, 231 u. j. w. Das Reichsland Glf. Lothr. III. 93.

<sup>619)</sup> Bafel, Satt. Ard. H 3 f V.

Am 29. Juni 1310 verkaufte Herzog Leopold von Desterreich seinem Bogte zu Ortenberg, Heinrich Waffler von Eckirch, sür sich und seine Brüder alle ihre Rebäcker in den Bännen Scherweiler und Kestenholz um 100 M Silbers. Die Güter zu Kestenholz muß der von Eckirch wieder dem Hause Desterreich aufgetragen haben; denn wir sinden sie mit den vorgenannten österreichischen Lehen, die denen von Hattstatt durch die Eckirch überkommen waren, im Jahre 1440 erwähnt, e21) und auch im Inventar von 1586 sind sie solgenderweise vermerkt: "7 Acker Reben, genannt die Bit, unnd ein Hoff soll darzu gehören was (war) deß kindes von Hüttenheim."622)

Als lettes Gut, welches dem Ritter Werner von Hattstatt von seinem Schwiegervater zugefallen war, kennzeichnen wir 6 Fuder Wein zu Scherweiler, wovon die Gemeinde 5 und der dortige Mönchhof des Abts von Hugshofen 1 Juder entrichtete. Diese Rente hatte Herzog Leopold von Oesterreich dem Ritter v. Eckirch um 200 M Silbers verpfändet; 623) 1416 und 1443 hatten jedoch die von Hattstatt als Rechtsnachfolger des v. Eckirch noch mit dem Abte von Hugshofen (Honcourt) Zwistigkeiten wegen des durch die Abtei zu leistenden Fuders. 624)

7. Büter und Ginfünfte zu Woffenheim, Heiligfreuz, Sulz D. E. und Geberschweier.

Am St. Georgentag (23. IV.) 1333 erhielten die Gebrüder Heinrich und Simon, genannt die Jungen von Hattstatt, vom Herzog Leopold von Desterreich die Lehenstücke, welche nach dem Tode ihres Baters ihnen zugefallen waren, nämlich: "Die Kornzinß vnd hüener Zinß, die sie hetten zu Wosenheyn, vnd zu dem heiligen Creüß, Item Ihren hoffe zu Sulze, vnd 80 Schaß Reben, vnd 3 pfunt vnd 2 schilling, Item 15 hüener geltes vnd 2 Matten gelegen under dem Dorff zu Gebelswilr". Geb Im Jahre 1361 empsing Ritter Simon von Hattstatt von Herzog Rudolf sast dieselben Güter, nämlich: "des ersten zu dem Heiligen Crüß 30 minder den druihundert viertel, (also 270 Viertel) und

<sup>620)</sup> Bafel, Satt. Arch Rr. 14.

<sup>621)</sup> Bafel, Satt. Arch. oft. Cop. Fol 53.

<sup>622)</sup> Bern, Staats: Arch.

<sup>623)</sup> Bafel, Univ. Bibl. Coll. v. Ammerbach IV. 361.

<sup>624)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Briefbuch I. Rr. 1-11. u. 176.

<sup>625)</sup> Innsbrud, hatt. Leben= u. Copialbuch.

gât am britten jar 40 viertel ab; — item 140 huiner (Hühner); item 2 matten ze Wolfwile, ligent für 100 markt; item ben hof ze Sult und die reben, die do zu hürent." — Der ebengenannte Hof lag zu Sulz in der Stadt<sup>627</sup>) und war 1428 Afterlehen in den Händen der von Pfaffenheim. <sup>628</sup>) Die 2 Matten zu Geberschweier hießen Großmatt und Brunnmatt. Erstere hatte einen Flächeninhalt von 20 Jüch und ertrug jährlich 80 Gulden, während die zweite bloß 9 Jüch groß war und 31½ Gulden einbrachte. <sup>629</sup>) Sämtliche unter 7 angesührten Objekte scheinen aufsgetragenes Gut zu sein. <sup>630</sup>) Als Herzog Rudolf von Oesterreich im Januar 1361 einen Lehenshof abhielt, verlich er den Herren von Hattstatt außer Lautenbach und den schon vorbezeichneten Stücken des Ritters Simon:

8. Ginkunfte u. Guter im Masmunftertal, zu Thann, Seiligkreuz, Herlisheim und bas Dorf Oberenzen.

Es empfingen nämlich:

"Chun[rat] von Hostat (?) seßhast jetz ze Masmünster, des ersten 8 % psenig geltz in dem tal ze Masmünster von der schultheißen snittern und von dem banwertum (Bannwartentum); — item sol er schenken in demyelben tal ze Masmünster 6 suder wind zu banwin; — item 2 suder uff die kilwi (Kilbe) ze Sewen und 4 suder in dem merkte zu Masmünster; — item 1 suder win gelts in dem banne ze Tanne."

"Chüntelin von Hoftad (wahrscheinlich der obige) des ersten ein huse, hof, mülin eüenhüs (?) und garten, als es begriffen hat und bi ander lit ze Masmünster an der mülenbach; — item die schultheiß sniter in dem tal ze Masmünster; — item 4 manwerk matten och gelegen ze Masmünster genannt ze Endbach, — item an Bruchen und all recht; item die welde (Wälder) die er hat ze Wilrbach und och alles berggelende."632)

"Eppo von Hattstat ritter und sin vetter bes ersten Obern-Essen (Oberenzen); — item zem ersten Butenbach (Lutenbach =



<sup>626)</sup> Quellen gur Schweig. (Beich. XV. 1, 430.

<sup>627)</sup> Bajel, Batt. Arch. oft. Cop. & 50

<sup>628) 3</sup>nnebrud, Satt. Leben: und Copialbuch.

<sup>629)</sup> Bern, Staats: Arch, Inv. b. v. Sattstatt.

<sup>639)</sup> Bajel, Satt. Arch. Rr. 8c. Marlerube, Gen. L. Arch B. oft. Lebencober Fol. 593.

<sup>631)</sup> Quellen gur Schweig, Geich, XV, 424.

<sup>632)</sup> Quellen gur Schweig, Geich. XV. 442.

Lautenbach) das tal, die muili under dem Elsperg (Herlisheimer Bann) und die reben, die do zu hoerent."633)

"Seint Bruggräw (Burggraf von Sattstatt) des ersten den achten teil des zehenden von dem Beiligen Erüge."634)

Die meisten unter 8 bezeichneten Stücke blieben nur vorübergehend im Lehnsbesitze der herren von hattstatt; jahrhundertelang, d. h. bis 1585 bagegen geborte ihnen "Obern Eißheim (Oberengen) mit den gewerf, leuthen, guten (Gütern), Zwing, Bann, allen rechten und das gericht."695) Der Ort Oberenzen foll teils murbachisches, teils öfterreichisches Leben und größtenteils schon 1358 in den Händen der Edlen von Hattstatt gewesen sein;636) doch wird das Dorf im Jahre 1303 noch nicht unter den habsburgischen Besitzungen aufgezählt. Im Jahre 1407 erlaubte Bergog Friedrich von Desterreich ben Hattstattern, den Ort zu versetzen;637) indessen beurfundete Beter von Mörsberg am 15. April 1464, daß er die Dörfer Oberhergheim und Oberenzen, welche ihm durch die Herren von Hattstatt verpfändet wurden, gegen Lösung der Pfandsumme wieder aufgegeben habe.638) Wegen einer für die Hattstatter eingegangenen Gelbichuld wurden 1469 der dortige Schultheiß Clewin,639) 1474 verschiedene Bewohner des Ortes 1475 überdics der Dorfichultheiß, die Richter und die Gemeinde durch ben faiferlichen Sofrichter, ben Grafen Johann von Sulz, in die Acht erklärt. 641) Im Jahre 1516 widersetten sich etliche Bewohner ihrem gnädigen herrn von hattstatt, machten daselbst in Berichte "Neuerungen und Artifel", weshalb jeder Widerfpenftige durch das herrschaftliche Obergericht, den Rat von Herlisheim, mit 5 Liber Strafe belegt wurde. 642)

Der vorerwähnte Ort Oberhergheim war bekanntlich seit 1307 den Herren von Hattstatt um 200 & Silbers verpfändet, welche Summe Eppe von Hattstatt um 100 & erhöhte, indem er Herzog Rudolf IV. von Ocsterreich viele Eigengliter aufgab,

<sup>633)</sup> Quellen gur Edweig, Geich, XV, 444.

<sup>631)</sup> Gleiche Quelle G. 429.

<sup>635)</sup> Bajel, Satt. Arch. oft. Cop. 9.

<sup>636)</sup> Das Reichstand Gif. gothr. III. 790.

<sup>637)</sup> Innsbrud hatt. Leben- u Cop.

<sup>638)</sup> Bafel, Satt- Arch. Nr. 306.

<sup>639)</sup> Bajel, Satt. Ard. Rr. 310a-

<sup>640)</sup> Gleiche Quelle Nr. 313a.

<sup>64!)</sup> Gleiche Quelle Dr. 313b.

<sup>642)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ub. 179.

welche ihm hierauf als Lehen angesetzt wurden. Eppe erhielt so am 21. März 1361:643)

9. Eine Rente zu Colmar, Güter zu Herlisheim, Hattstatt, Egisheim, einen Hof zu Colmar und Zinsen (40 Biertel Geld) zu Oberenzen.

Die genannte Rente betrug "30 . Silbers ewig Gelds auf der Stadt Colmar". Bur Geschichte dieser Rente möge folgendes mitgeteilt werden:644)

Am Freitag vor St. Peter und Paul (25. VI.) 1316 entlieh die Stadt Colmar von Else, herrn Wernhers des Gutemanns Tochter von Hattstatt und Gemahlin des Herrn Johann d. a. von Nordgaffen, eine Summe von 300 M Silbers (etwa 62 000 heutiger Reichswährung), welche "in die notdurft unferer Stette und unser gemeinde kommen ist". Die Anleihe geschah in der Form eines Rentenverkaufes mit dem Borbehalte des stetigen Ablösungercchts. Da dies Recht bei dem Darlehen auf 6 Jahre beschränkt war und die Einlösung verfäumt wurde, mußte die Stadt ben ursprünglichen Zins von 10% in aller Folgezeit an Maria Lichtmeß an die Herren von Hattstatt und ihre Rechts. nachfolger und einhaber entrichten. 1340 bezogen bie von Nordgaffen die Rente und 1342 — 1352 Ritter Johann Samson von Hohenstein, der eine Witwe von Nordgaffen geheiratet hatte. Im Jahre 1390 verkauften die von Hattstatt dem Colmarer Bürger Hanman Grillen 16 Gulden, welche Ritter Beter von St. Deodat erlangte und im Jahre 1394 der Stadt Colmar fäuflich abtrat. Die Stadtobrigkeit erwarb 1397 auch noch andere 16 Bulden, 1435 15 Bulden und 1450 außerbem 78 1/2 Bulden der Rente. 1429 wurden schlieflich dem Burger Cunglin Resselring 11 M und 1 Ort (= 1/4 Pfennig) darauf seitens des edlen Anton von Hattstatt von Weiler verpfändet. Nach dem Absterben bieses Herrn von Hattstatt verlieh Kaifer Friedrich im Jahre 1441 als Herzog von Defterreich bem Conrad von Kreig und Hans Ungnad "die durch unbeerbten Todesfall des Anton von Hattstatt"



<sup>643)</sup> Freiburg, Ersb. Arch. Coll Haib.
641) Bgl. Colmar, Stadt Arch. S E 5. Ar. 1. BB Missivenbucher I 8. 23, 36 - 38, 47 nsw. CC, Zineredel von 1397 und 1450. CC, Impôts et compt. Rentes dues par la ville. CC Stadt. Rechungen. Mohmann, Recherches sur 14 constitution de Colm. P; 89. Chmel Reg Frid. III. P. 44. Ar. 426. Basel Hatt. Arch. Ar. 23a (Dig.) Ub. 2 usw.

bem Hause Desterreich ledig gewordenen 30 M. 1451 war jedoch die Witwe des genannten Edlen von Sattstatt, eine geborene Freiin von Gundelfingen, wieder im Besite des Lehens und im Streite mit den Colmarer Burgern "ben Rempfen", denen ihr Gemahl die Rente versetzt hatte. 1478 wird die Rente von neuem als öfterreichisches Leben ber Hattstatter aufgezählt, welche Edlen sie bann bis zum Erlöschen des Beschlechtes inne hatten. Auch die Rechtsnachsolger der Herren von Hattstatt bezogen diese Rente bis zur Revolution. So erhob fie z. B. im Jahre 1700 der Colmarer Bürgermeifter Madame als Einnehmer des ehemaligen Intenbanten de la Grange, "Seigneur de la Baronie de Hattstat" (Herrn ber Freiherrschaft Hattstatt). Bon 1700 bis 1790 treffen wir dieselben unter ben städtischen gewöhnlichen Ausgaben und als letten Empfänger ben General = Bifar von Klinglin, der laut Stadtrechnungen von 1790 S. 5 "für Zins, so auf dem allhiesigen Raufhauß belastet", 252 Livres erhob.

Der Lehenträger der Rente war von 1585 bis zur Revolution auch Inhaber bes

## Hattstatterhofes zu Colmar.

Bevor wir zur Geschichte besselben übergehen, wollen wir kurz der Beziehungen der Edlen von Hattstatt zur Stadt Colmar gedenken. Die Hattstatter, welche schon im Jahre 1226 mit andern als Schiedsrichter zwischen Colmar und der Abtei Peterslingen auftreten, <sup>645</sup>) gehören zu denjenigen Edlen, die im städtischen Kaushaus keinen Zoll zu leisten hatten, <sup>646</sup>) und erscheinen auch als Mitglieder der Patriziergesellschaft zum Wagkeller. <sup>647</sup>) 1269 wurden sie Lehensherren des nach der Stadt benannten edlen Geschlechts (von Colmar). <sup>648</sup>) Viele Hattstatter Edlen ließen sich zu Colmar als Bürger ausuchmen, und 2 übten daselbst das Schultheißenamt aus. <sup>649</sup>) Hervorzuheben sind ferner ihre engen Beziehungen zu den dortigen Klöstern, <sup>650</sup>) besonders zu Unterlinden, in welchem viele Glieder der Familie lebten und andere ihre letzte Ruhestätte sanden. Eine Grust (Kapelle) der Edlen barg

<sup>645)</sup> Colmar, Stadt:Arch. DD St, Peter.

<sup>646)</sup> Colmar, Stabt:Ard. Raufhausbuch und Bollbuch.

<sup>647)</sup> Colmar, Ctadt:Arch Berzeichnis ber herren und Gefellen jum Wagteller v. 1589.

<sup>618)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 1a.

<sup>649)</sup> Colmar, Et. Ard. Burgerrollen und B 15.

<sup>650)</sup> Darliber wird bas 3. Rapitel Aufschluß geben-

aubem die Martinefirche, welche fich verschiedener Stiftungen der hattstatter erfreuen burfte. Wenn auch ab und zu Zwistigkeiten das friedliche Berhältnis zwischen Colmar und denen von Sattstatt trübten, finden wir die Edlen zuweilen als Berbundete der Stadt,651) der auch die hattstattische Burg Berlisheim gur Berfügung ftand. 652) Mit Recht betonte barum die Stadtobrigkeit im 15. Jahrhundert, wie fehr sie mit den Edlen von Hattstatt stets in guter Nachbarschaft gelebt habe. 653) Daß die hattstatt jedoch nicht bloß Nachbarn, sondern auch Bewohner ber einstigen Reichsstadt waren, beweift die Tatsache, daß fie im Laufe der Jahrhunderte daselbst mehrere Sofe besagen, unter welchen ber im Sahre 1361 aufgegebene ber geräumigfte und barum auch als "großer Hattstatterhof" bekannt war. 654) Er lag in der Schloffergasse im 6. Stadtbezirk "Dietrich Balche Drt", der Dominikaner- (Prediger) Kirche gegenüber (heute Rr. 23 = Saus Reller). 1579 erwähnen Urfunden eine Besitzung "zwischen ben eblen von hattstatt und bem haus zum Rempfen gegen dem Brediger Rirchhof". Das nebenanliegende Gebäude gehörte damale Unna Schongauerin, ber Wittve des Kupferschmiedes Gregor Knoller. Als ferneren Angrenzer nennen die Quellen von 1602-1611 den "Müllenheims Hof". Die Edlen von Hattstatt haben nach ber Lebensauftragung ihres Hofes benjelben "mit einer barzu erkaufften behausung und keller thur von der Allmend erweitert". Der Hattftatterhof, 1713 auch als Freihof bezeichnet, war aber trot des Ranges der Edlen der Colmarer Aurisdiktion und Oberkeit nicht entzogen, und bessen Besiger ., vom Abel und sonst (waren) der Statt allhin verpflicht und zugethan gewesen". Ale Ritter Eppo von Hattstatt, ber erste Lebensträger des Hofes, gestorben mar, behielt sich bei der Hinterlassenschaftsteilung seine Witwe, eine geborene Gräfin Else von Geroldseck-Lahr, den Hof, wahrscheinlich als Witwensit, vor. 653) Rach ihr scheinen nur der faiserliche Rat und vorderösterreichische

(55) Colmar, St. Arch. Raufbaus 1392/93, Dede.

<sup>651)</sup> Colmar, Et. Arch. I. 7. 8. Miffivenbuch II. &. 397.

<sup>652)</sup> Co'mar, St. Arch. E 5 Ar. 2.

<sup>553)</sup> Colmar, Stadt Arch. FF Justice etc Contestation avec Christophe de Hatt. 654) Ter kleine Hatt atterhof lag beim Laufbans, dem einstigen Oberlandesgerichts: gebäude gegenüber und wurde im 16. Jahrh. von Andreas Bech bewohnt. Ueber den greßen Hattstatterhof vgl. Colmar St. Arch. Gewerfbucher, Missivenbuch IV S. 756 A Missivenbuch 1601 04. S. 2376 Augenscheinprotokolle vom 7. N. 1734, 25, V. 1735, 23. III. 1757. 2. IV. 1782, Koly. P 100, Schmuß, Hausbuch, S. 133, 168, Billings Chronik (Walk) S. 233.

Statthalter Friedrich von Hattstatt, ein Gbnner bes Colmarer Dichters Jorg Widram,656) seine Witwe und Tochter Belene den Hof bewohnt zu haben. Noch zu Lebzeiten der letten Edelfrau bat die Stadtobrigkeit den Ritter Claus von Sattstatt, dem städtischen Medicus (Arzt) Thomann Schöpf, der keine "füegliche behausung" finden konnte, im Sose Plat zu gönnen. Nach bem Tode dieses letten Ritters von Hattstatt, dem ein harmloses, unüberlegtes Liebesverhältnis zu einer Colmarer Golbichmieds Tochter, Elisabeth Affel, das Leben vergällte, fiel ber Hof, in dem bamals unermegliche Quantitäten Wein lagerten, famt seinem Eigentumsteile mit den meisten öfterreichischen Leben an die Berwandten der Hattstatter, an die Thuilliers von Frohberg (Montjoie), die ihn bis 1682 im Besitze hatten. Nach ihnen erhielt ihn der Intendant de la Grange von Ludwig XIV. und schließlich 1713 die von Klinglin, welche ihn noch beim Ausbruch der Revolution bewohnten. Am 4. November 1732 brach im Klinglinschen Hofe eine Feuersbrunft aus, die jedoch glücklicherweise gelöscht werden konnte. In den Jahren 1734—35 entstanden wegen des zwischen dem Hattstatterhof und dem angrenzenden Unwesen des Braktikanten Schublin liegenden "Schlupfes" Awistigkeiten aus, und 1757 und 1782 nahmen die Herren von Klinglin im Hofe, der aus 2 Gebäuden bestand, die über dem Eingangstore durch eine bedeckte Galerie verbunden maren, große Beränderungen vor. Um 22. September 1784 logierte der Fürstbischof von Pruntrut im Hofe des Herrn Abbe Joseph Chr. Janaz von Klinglin "Seigneur de la Baronie de Hattstatt, grand vicaire de l'évêché de Bâle et président de la chambre ecclésiastique de la Haute-Alsace". Lettercr flüchtete 9 Jahre später über den Rhein, sein großer hof aber samt 2 andern schönen Häusern wurden als Nationalgut versteigert. "Der Käufer war ein lutherischer Raufmann mit Ramen Benjamin herr," welcher ben hof noch im Jahre 1799 befag. 557) Im 18. Jahrhundert gehörte der Hattstatterhof lange Zeit den Herren Armbrufter und Burcard, und vor 1871 diente ein Teil desselben als Briefpost. Dag Ritter Cppo von Hattstatt, welcher seinen Hof zu Colmar aufgetragen hat, auch mit seinem Better Werlin für Lautenbach dem Hause Desterreich Ersat leisten mußte,



<sup>656)</sup> Bgl. 236. Bublit. bes lit. Bereins in Stuttgart. G. V.

<sup>657)</sup> Bgl. Colmar Stadt Arch Bollegablungeregifter.

haben wir bereits erfahren. Die seitens dieser Ritter am 27. Juli 1367 dem Herzog dafür aufgegebenen Gigengüter waren:

# 10. Renten zu Herlisheim, Türkheim und Winzenheim. 658)

Eppe bot 100 . Silbers auf den 150 Vierteln Korngelds, die er auf dem Schutterner Fronhose zu Herlisheim erhob und welche Hennemann von Hattstatt, Herr zu Herlisheim, zu Ansang des 14. Jahrhunderts vom Abte von Schuttern erstanden hatte; Werlin hingegen trat 37 Pfund Psennig Gelds ab, die ihm in den Bännen Türkheim und Winzenheim gezahlt wurden und noch 1586 den Hattstattern jährlich 5 % 10 sols 3 Psennig Rappen, 30 Kapaunen und  $1\frac{1}{2}$  Fuder Wein einbrachten. 659)

## 11. Solzweier und Biderschweier.660)

Die beiden Ortschaften Holzweier und Wickerschweier, welche bis 1837 zusammengehörten, waren wahrscheinlich ursprünglich Besit ber Abtei Murbach, die schon im Anfange des 8. Jahrhunderts zu Holzweier begütert war und auch zu Wickerschweier einen Sof befaß, der im Jahre 1245 dem Undreas von Gicrs. berg zu Lehen gegeben war. Später kamen die Orte als Bogteis gut an die Habsburger, weshalb das habsburgische Urbar von 1303 bestimmt: "In dem Dorf zu Holywilr und ze Rietwilr git (gibt) man ze fture (Steuer)": 26 Biertel Roggen und 2 Bfund, und richtet die Herrschaft Dieb und Frevel, und jedes haus liefert 1 huhn. Weber 1303 noch 1361 werden die Inhaber diefes öfterreichischen Gutes aufgeführt. Als erfte Trager bes Lehens fennen wir indes die Eblen von Sattstatt. Berrits am 8. August 1364 gab der Ritter Gawin von Hattstatt einen Revers wegen des Colmarer Riedes für 2 seiner Untertanen von Wickerschweier. Letterer Ort und Holzweier kamen am 23. Mai 1370 von dem Ritter Wiglis von Hattstatt an seinen Better Hannemann vom Hus von Fjenheim, welcher am 26. Januar 1385



<sup>658)</sup> Bafel Hatt. Arch. öft. Copialbuch 71, 80 und 88.

<sup>659)</sup> Bern, Inv. b. v. Hatt.

<sup>669)</sup> Bgl. Bafel, Hatt. Arch. öft. Copialbuch u. Nr. 3'6a, Urlb. Nr. 115, 116, 116ā 120, 121, 123, 123a, Briefbuch II. Nr. 171 — 178. H 3 e H 3 f Bb. I, II, VI Colmar, Ctabt: Arch. Ried-Nev. I 2 Nr. 1 und 3. Kar'srute, Gen. L. Arch. B. S. Cychencober. Fol. 593-340. Quellen zur Schweiz Geich. XIV 3. Schwpflin-Ravenez III. 340. Tas Reichs and Etj. Lethr. III 456, 1209. Claus Hit. top. B. S. 493.

damit belehnt wurde. Da nach dem Tobe des Wiglis die Linie der Gutemannen von Hattstatt Anspruch auf bessen Nachlaß erhob, so gelangten die beiden Orte im Jahre 1407 wieder in den Besitz der von Hattstatt, welche sodann im Jahre 1479 die Hälfte berfelben bem Band Monich (Monch) von Gachnange um 280 Gulben verkauften. In dem in den Jahren 1515/17 zwischen Holzweier und den Gemeinden Weier (a. L.) und Horburg wegen des Weidrechts ohwaltenden Streite verfochten bloß die Herren Urban und Jakob von Hattstatt die Sache der erstgenannten Ortschaft, so bag wir annehmen muffen, daß die von Gachnang ihren Anteil an Holzweier und Wickerschweier ben Edlen von hattstatt, die auch bis zum Erlöschen bes Geschlechts dem Rirchen bau (U. &. Frau) zu Freiburg i. Br. auf ben beiden Orten einen jährlichen Zins von 8 u entrichteten, zurückgegeben haben. — Die katholische Pfarrei Holzweier umfaßte als Filialen Riedweier und Widerschweier. Der Kirchensatz gehörte dem Herzog von Württemberg, der die Kollatur und den Pfarrsatz dem Ritter Claus von Hattstatt schenkte. Letterer Edle hat seiner Dienerin Salome Rent 2 zu Holzweier gelegene Baufer mit Zubehör als Eigentum vermacht. Nach seinem Tobe wurden die Tuilliers, Freiherren von Frohberg, (Linie von Heimersdorf) trot einiger Schwierigkeiten am 29. 3. 1597 mit Holz- und Riedweier belehnt. Die von Frohberg hatten nun die Ortschaften inne, bis im Jahre 1634 die Krone Schweben der Stadt Colmar Holzweier und Wickerschweier zur Entschädigung für Ariegelaften schenkte. Doch wurden die Dörfer im Jahre 1649 dem rechtlichen Befiger zurückerstattet. Als im folgenden Jahre Bürttemberg zum Bwecke ber Erbauung von Neu-Breifach Algolobeim und Bolgelobeim an Frankreich abtreten mußte, tauschte es dafür Holzweier und Wickerschweier ein. Indessen wurde der Tausch durch Bereinbarung vom 10. November 1656 wieder rückgängig gemacht, so daß die von Frohberg im Besitze ihres Lehens bis 1682 verblieben. Durch Ludwig XIV. wurden hierauf die beiden Dörfer bem Intendanten Jacques de la Grange verliehen, von dem sie schließlich im Jahre 1713 an die von Klinglin libergingen, die auch den Holzweierer Kirchensatz erwarben.

12. Der Zehnten und bas Gewerf zu Banzenheim.

Banzenheim gehörte vor 1303 zur Murbach und später zur österreichischen Herrschaft Landser. Am 18. Mai 1393 bekannte Herzog Leopold von Desterreich, daß die Gebrüder Friedrich



Eppe, Alexius und Petermann von Hattstatt ihr österreichisches Lehen: den Zehnten und das Gewerf zu Banzenheim, dem Hans Struben, einem Bürger Neuenburgs, um 150 Gulben versetzt hatten 661) Obige Objekte haben wir bereits v. J. 1406 als murbachisches Lehen (Bgl. Nr. 3 dieser Lehen) kennen gelernt.

# 13. Die Lehen des Hans Theobald von Delle (Tattenried).

Am 13. September 1401 erhielt der österreichische Landvogt Friedrich von Hattstatt vom Herzog Leopold von Desterreich zu rechtem Mannlehen alle Lehen, die Hans Tiebolt von Tattenriedt getragen hatte, mit Ausnahme des Bodenweis zu Blumenberg. 662) L. Stouff, der in seinem Werkchen "Les origines de l'annexion de la Haute - Alsace en 1469", Band II. 23 vorstehende Urkunde veröffentlicht, gibt keine Erklärung derselben. Nichtsdestoweniger glauben wir in dem erteilten Mannlehen die beiden Vörser Autrage und Eschene, die heute die bei Belsort gelegene Gemeinde Eschene-et-Autrage bilden, zu erkennen, da sie bereits 1361 im Lehensbesitz der von Tattenried (Della) waren 663) und auch die Herren von Hattstatt von 1412 an mit einer kurzen Unterbrechung bis 1585 damit belehnt wurden. 664)

# 14. Das Dorf Oberhergheim.

Das schon als Pfandgut aufgesührte Oberhergheim erscheint zum erstenmale als österreichisches Lehen im Jahre 1407, in welchem Jahre Herzog Friedrich von Desterreich den Hattstattern erlaubte, unter anderm "Heringheim" zu versetzen. 665) Die an Ritter Peter von Mörsberg verpfändeten Dörser Oberhergheim und Oberenzen wurden bereits am 15. April 1464 von den Hattstattern gelöst. 666) Während dieser Pfandschaft wurden Schultzheiß, Richter und Gemeinde des Ortes auf die Klage Stephans zu St. Reguel zu Kienzheim durch den Grasen Johann von Sulz im Jahre 1449 geächtet. 667) — Die Rechte der Edlen von



<sup>661)</sup> Innsbrud, Satt. Leben u. Cop.

<sup>662)</sup> Bajel, Satt. Ard. Ub. 10.

<sup>663)</sup> Quellen jur Schweig, Beich, XV. 477 ff.

<sup>664)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ub. 13. oft. Cop. 1.

<sup>665)</sup> Innsbrud. Satt. Leben= u. Copialbuch.

<sup>666)</sup> Bafel, Satt. Arch. 306.

<sup>667)</sup> Bajel, Satt. Arch. 281b.

Hattstatt werden in einem Lehensbriefe von 1478 bezeichnet als: das Dorf mit Gewerf, Leuten, Gütern, Rechten und Gericht. 668) In demselben Jahre hatten die Bewohner des Ortes seitens des Landvogts Wilhelm von Rappolistein grausame Maßregeln zu ertragen, worüber Knebel in seinem Tagebuche ungefähr folgendes berichtet:

Der Landvogt fandte Bofewichter nach Oberhergheim. wegen ihrer ungeregelten Berpflegungs. und Wohnungstoften Streit entstand, versammelte am folgenden Tage der herr von hattstatt seine Leute und ließ 28 Männer in die dortigen Turme (4 in ben einen und 24 in den zweiten) werfen, während die Junglinge bes Dorfes in ben Rellern eingeschloffen wurden. Die Männer verblieben gegen 3 Wochen in haft, ftanden in dem Gewahrsam wie Baringe geschichtet und wurden zudem unmenschlich behandelt. Ancbel, der kein Freund des öfterreichischen Abels war, erklärt ferner, ber von hattstatt fei wegen feines Berhaltens gelobt worden, obichon er, wie Judas, statt die Unschuldigen zu beschützen, fie verlaffen habe. Bei den hierauf zu Enfisheim angefetten Gerichtsverhandlungen vom 16. Dezember 1478 und 7. Januar 1479, welchen der herr von hattstatt beiwohnte, beanspruchte der lettere Edle die 10 Liber Strafe, zu welcher jeder der 28 Manner verurteilt wurde. Da aber auch der Landvogt diese Summe verlangte, appellierte Wilhelm von Rappoltstein an den deutschen Kaifer. Die Gefangenen blieben bis jur Entscheibung ber Angelegenheit im Sause des Confuls Georg von Stauffenberg, der bem Landvogt arge Vorwürfe machte und ihn mit bem berüchtigten Beter von Hagenbach verglich. 669)

Nach dem Aussterben der Eblen von Hattstatt teilte Obershergheim das Schicksal der Ortschaften Holzweier und Wickerschsweier; es fiel also an die von Frohberg, dann an de la Grange und zuletzt an die von Klinglin, welche das dortige Schloß wiederausbauten. 670)

15. Der Hof zu Lutter und das Dorf Oltingen.

Die Dörfer Lutter und Oltingen (im Kreis Altkirch) gehörten zur Herrschaft Pfirt. Um 14. Februar 1411 lieh Ratharina von Burgund, Herzogin von Desterreich, im Namen des Herzogs



<sup>668)</sup> Bajel, Satt, Arch oft. Copialb. 7

<sup>669)</sup> Napp. Ub. V. 159, 163,

<sup>670)</sup> Schepflin-Ravenez V 335.

Leopold das durch den Tod Friedrichs von Pfirt erledigte Lehen, nämlich einen Sof zu "Luter" und bas Dorf Oltingen beffen Lehenserben: Friedrich von Hattstatt und Ulrich, Anton und Bantoleon von Bfirt. Um Caurentiustage besselben Jahres bestätigte auch Herzog Friedrich diese Belehnung.67 ) — Die von Lutter, welche im 11-13. Jahrhundert erwähnt werden, übergaben 1285 ihren Oltinger Hof dem Kloster Lügel. 672) Dieser Hof ist vermutlich identisch mit demjenigen, welchen Berzog Albrecht von Desterreich im Jahre 1365 mit dem Dorfe Carepach dem Ulmann von Bfirt zu Leben übertrug. 678) 1437 befagen die von hattstatt haus, hof und Mühle zu Oltingen, die Wilmi Soder von bort als Erblehen hatte. 674) Für die im Jahre 1411 erhaltenen Dbjekte waren sie noch 1585 in Lebensgemeinschaft mit benen von Bfirt, welche nach Claufens von Sattstatt Absterben durch Berwendung des Hans Heinrich von Reinach und zufolge einer Entscheidung ber Rechtsfakultät von Freiburg i. B. vom Jahre 1596 von der öfterreichischen Regierung damit belehnt wurden. 675)

Der vorgenannte Friedrich von Hattstatt erhielt ferner von Katharina von Burgund in Ansehung seiner geleisteten Dienste am 18. November 1411 in Gemeinschaft mit Hans von Nörsberg, dem Bogte Belforts: 676)

16. Die ehemaligen Lehen bes Heinrich von Eptingen und bes Betermann von Eptingen von Blochmunb.

Da die Lehenstücke nicht näher bezeichnet sind und auch später nicht mehr genannt werden, so bleibt wohl zu betrachten, was die von Sptingen vor 1411 getragen haben und darum mit den vergabten Lehen identisch sein könnte. 1361 hatte Hensli Puliant von Sptingen als österreichisches Lehen den Zehnten zu Sulz (des Herzoge Zehnten) mit Zubehör und das "groß und klein gericht zu Brubach (bei Mülhausen)", während Heinsmann von Sptingen damals die Mühle zu Luxdorf besah. 1392 verkaufte der Seelknecht Petermann von Sptingen von Blochmont



<sup>671)</sup> Bajel, hatt Arch. 201. Benner, Invent. 225, 26, Ferette. Colmar, Bez. Arch. Bürt. 2, 2, 3

<sup>672)</sup> Das Reichstand Elf. Lothr. III. 607, 814.

<sup>673)</sup> Quellen gur Echweig, Geich, XV. 591. Benner, Inventaire de Ferrette 15,

<sup>674)</sup> Bafel, Staats: Arch. Gertigungebuch.

<sup>675)</sup> Benner, Inventaire Ferrette 147, 148. Colmar, Bez. Arch. Pfirt 3nv. S. 10.

<sup>676)</sup> Bafel, Batt. Arch. oft. Copialb Junabrud, Satt. Lebens und - opialb. Fol. 4.

<sup>677)</sup> Quellen gur Schweiger Geich XV, 423, 451.

dem Edelknecht Hans Ulrich von Pfirt Güter und Gülten zu Altenpfirt um 220 Gulden; 678) Ritter Heinrich von Eptingen von Blochmont dagegen überließ im folgenden Jahre dem Edelknecht Friedrich von Pfirt seinen Teil des Gutes zu Bungarten 679) (Gem. Thann?). Am 16. Dezember 1395 gebot Herzog Friedrich von Oesterreich seinem Schaffner zu Pfirt, die den Erben von Betermann und Heinrich von Eptingen zustehenden Zinsen zu Pfirt und ihr Haus Brunnen so lange mit Beschlag zu belegen, dis sie Hans Ulrich von Pfirt um den Kauf zu Altpsirt Genüge getan hätten. 680) — Der hattstattische Lehensbesitz in der Herzschaft Pfirt vermehrte sich bald; denn Katharina von Burgund überwies dem schon erwähnten Friedrich von Hattstatt am 7. August 1414 noch

### 17. Einkunfte zu Altpfirt,681)

nämlich 4 Sester Erbsen, 12 Viertel Frucht und 5 Hühner, die ehemals der Schaffner Bilger zum Lehen hatte. Ein Brief vom 22. September 1440 nennt ferner als Lehengut der von Hattstatt:

# 18. Ginen hof zu Räbersborf und Gülten zu Rufach.682)

Ueber den Hof zu Kädersdorf (Kreis Altkirch), den die von Hattstatt mit dem von Mörsberg gemein hatten, sindet sich im Archiv der Edlen von Hattstatt eine Urkunde vor, laut welcher am 13. November 1390 Domkopitel, Bürgermeister und Rat zu Basel bezeugten, daß der Hödersdorf ausschließlich der Kirche zu Basel zustehe, und daß der Graf von Pfirt keine Ansprüche daran habe. 688) Den Hattstattern ertrug er jährlich: 5 Viertel 1 Küpslin Dinkel, 7 Viertel 3 Sester Haser, 13 Viertel Korn und  $2^{1/2}$  13 Schilling Stebler Gelds. 684)

Zu Rufach empfingen die von Hattstatt im Jahre 1440: "vff 10 Viertel Korngelds an Zinsen was etwan by 24 vierteil gelts und 1/2 fuber Weingelds, auch von Zinsen, Item vnd 30



<sup>&#</sup>x27;678) Bafel, Hatt. Arch. Nr. 160.

<sup>679)</sup> Bajel, Satt. Ard. Rr. 161.

<sup>680)</sup> Bafel, Satt. Arch. 9ir. 169.

<sup>681)</sup> Bafel, Satt. Ard. oft Copialb. 27.

<sup>682)</sup> Bafel, Satt Arch oft. Cov Gol 1. Bgl. Regesten ber Martgrafen v. Baben Ar. 1614,

<sup>683)</sup> Bafel, Hatt, Ard, oft, Cop. 79.

<sup>684)</sup> Bern. Inv. ber von Satt.

schilling stebeler Gelts". Das Gut stammte von Rudolf von Meienheim, und 1586 bezog Dr. Rester den Wein afterlehens- weise, die 30 Schillinge dagegen hielt Ludwig Ginger von Colmar in gleicher Eigenschaft.

Ein hattstattischer Lehenbrief vom 20. Juli 1478 erwähnt zum erstenmale: 685)

### 19. Das Meiertum gu Beiligfreug,

welches mit den dortigen Gütern der Schielmänin (auch des Siegelmann) gleichgeltend sein soll, 686) die Herzog Friedrich schon am 23. Juni 1412 mit 20 Viertel Korngelds (zu Niederhergheim) denen von Hattstatt verliehen hatte. Zufolge eines Spruches von 1482 war der hattstattische Meier zu Heiligkreuz des Gewerss und aller Frontage entbunden; indessen sollte er nach einem andern Urteil von 1506 zwar wie andere Bürger bei den Fronwerken, Stadtmauern, Gräben u. s. w. helsen, doch von der Wache besreit sein. 687) Um 2. Januar 1547 stellte der Colmarer Stättmeister Mathis Günzer im Namen der dortigen "Guetenleut" einen Revers über das hattstattische Meiertum zu Heiligkreuz aus. 658) Uls es wie die meisten österreichisch-hattstattischen Lehen im Jahre 1713 an die von Klinglin kam, umfaßte es 92 Jüch Acker. 689)

Eine bedeutende Bergrößerung erhielt die Herrschaft Hatt im Jahre 1487 durch

# 20. Die österreichischen Leben des Friedrich von Münsterol.

Da dieser Edle ohne männliche Nachkommen war, gewährte ihm Erzherzog Sigismund von Desterreich die Gnade, daß seine Lehen sich auf seine Töchter vererben dürsten. Nach seinem Tode empfingen deshalb seine drei Schwiegersöhne: Christoph von Hattstatt, Ludwig von Reinach und Stephan von St. Wolf (St. Loup) in Gemeinschaft:690)

a) "Münftrol, die halb Burg die halb Borburg und bas Stettlin Zwing und Bann halbe, unnd die Weger die bargue



<sup>685)</sup> Bafel, Hatt. Arch. öft. Cop. 7.

<sup>686)</sup> Bajel, Satt. Arch. H 3 f 20. 11.

<sup>687)</sup> Bern, Inv. b. v. Sattftatt. Celmar, Stadt Ard. D 11, Ar. 62.

<sup>688)</sup> Colmar, Stadt Arch, Hattstatt.

<sup>689)</sup> Celmar, Beg. Arch. Mtinglin 6.

<sup>699)</sup> Bajel, Satt. Arch oft. Copialbuch 115.

gehören, vud haben alle gericht groß und khlein über das Pluet zu richten, Stoch und Balgen alle Beffrungen auch einen Jarmarcht und wochen mercht, Item zu Kulmer (Cuneliere) Zwing und Bann und was bartue gehört, Item zu Freg (Frais) Zwing und Ban mit dem Buhlgraben und wegern die da find, Item zu Cheffanh Mertin (Chesan - Martin = abgegangenes Dorf zwischen Frais und Schaffnat am Weiher)691) der Büchel und was bargue gehört acter und matten, Item zu Klein Schaffenant (Schaffnatt a. W.), Zwing und Been und die Bolger auch die Weger, Jtem zu Lutr (Lutrant) Zwing vnnd Bann und was dargue gehört, aufgenomen 56 viertel habergelte die Huener vud die Hüeber so dartue gehören sind aigen, Item que Rue: mengen (Romagny) Zwing und Bann die Hölter und bas wegerlin vnd was dargue gehördt. Item zu Mendelat (Menglatt = Le Magny) Zwing und Bann aufgenomen bas guet zu Brunicofen, der Zehenden Zing Saber und die Buener gelt find aigen Item zu Porioron (Ponnern = Bronnern oder Brun bei Gottesthal) Zwing vnd Bann, Jtem zu Groß. Thafenat (Chavannes-les-Grands) Zwing vnd Bann vnd was bargue gehörd, aufgenomen 16 viertel Habern 3 Pfund und 8 schillinge die Hiener und der Weyer der da ligt ob dem Dorff und der Almend Item an den Enden allen find die Zehenden aigen, Item die Mülj zu Mendelat mit dem Wafferfahl, Item das Waffer zu Münftrol von der Burg am Schloß durch aufhin an das Waffer zu Brunnen und der newe grab hinden an dem Thaubhauß, big an das Waffer, genant die Schwert. Item aber das Waffer genannt die Schwert vonn Willes Lang ghon Matt bif an das Baffer abeen Schwert ob dem Dorff zu groß Thafenat, Item das Jagen allenthalben in der Herrschafft Münstrol."

- b) Attraige und Eiche (Autrage und Eschene) "mit Zwingen, Panholz, wasser, gericht, Item mehr ein vischentz die mort an einer seiten gelegen an dem rechten wasser vnnd mit der andern seiten, an die Almend stoßenden an das bemelt Dorff Attraige".692)
- c) "Burbuse bei Gramweiler" (Bourboutes = Brebotte bei Grandvillars, auf beutsch auch Bruderbach). 698)

<sup>691)</sup> Bgl. Stranb, die abg. Ortschaften. S. 22.

<sup>692</sup> Bafel, Satt. Ard, öft. Cop. 117, 118.

<sup>693)</sup> Marleruhe, Ben. g. Ard. B e. Lebenceder, Sel. 142, Bal. Stoffel, 65.

Die unter a genannten Lebenstücke gehörten zur Herrschaft Münsterol, 694) deren Sig Montreux-Château in Frankreich lag, und die aus den deutschen Dörfern Alt- und Jungmunfterol, Schaffnatt a. Weiher, Gottesthal, Bretten, Menglatt, Luttern und Willern und aus den jest französischen Foussemagne, Fontaine, Cunelière, Frais und Chavannes-les-Grands bestand. Die herren von Münfterol spalteten fich 1458 in 2 Linien, welche die Herrschaft, die 1324 an die Habsburger gekommen war, teilten. Während die Burg Münfterol gemeinschaftlich blich, erhielt Friedrich, der ältere Sohn Sans von Münfterol, die Dörser, welche am 20. Dezember 1478 der österreichische Rat Hans von Münfterol empfing,695) und die am 8. Februar 1487 an die von Sattstatt und ihre Mitintereffenten fielen. Anton von Münfterol bagegen befam die andern Ortschaften der Herrschaft. Mit den Gütern der älteren Linie wurden die 1487 erwähnten Träger auch 1507 belehnt; 1516 und 1520 hielten sie die von Hattstatt mit denen von Reinach, von welchen lettere schlieklich allein am 3. September 1555, 18. V. 1560 und 6. VI. 1562 damit belehnt wurden. 696) Alls im Jahre 1705 die Reinach mit dem Junamen Montreux ausstarben, ging ihr Besit auf die im Sahre 1635 in den Reichofreiherrenftand erhobene Linie von Reinach-Foussemagne über, die nach dem Aussterben der jüngeren Linic von Münfterol (1643) ebenfalls den einstigen Anteil Antons von Münfterol erwarb. Zu ihren Gunften errichtete übrigens Ludwig XIV. im Jahre 1718 Münsterol mit Granvelle, Foussemagne, Fontaine und Roppe (bei Belfort) als Graffinant Granvelle-Foussemagne. 697)

Die unter b bezeichneten Güter hatte Friedrich von Münsterol am 18. Juli 1478 zu Ensisheim vom Erzherzog Sigmund von Desterreich erhalten. 698) Nach seinem Tode wurden damit seine Erben, nämlich seine schon erwähnten 3 Schwiegersöhne, vom König Maximilian als Erzherzog von Desterreich am 28. I. 1500 in Gemeinschaft belehnt. Diese Lehensgemeinschaft scheint eine nur vorübergehende gewesen zu sein, da die Herren von Hattstatt



<sup>691</sup> Bgl. Das Reichstand Gif. Lethr. III. 738.

<sup>695)</sup> Als. dipl. II. Mr. 1363, S. 392.

<sup>696)</sup> Narlorube, Gen. L. Arch. B. öft Lebencoder Sol. 521. Colmar. Bes. Reinach L. 4. Bafel hatt. Arch öft. Cop. 119, 120.

<sup>697)</sup> Bgt. Das Meichstand Eif, Lothe, III 788.

<sup>608,</sup> Bajel, Satt. Arch. eft. Cop. 117, 118,

bekanntlich von 1412 — 1585 im Besitz von Autrage und Eschene waren. Als König Maximilian im Januar 1500 die letztgenannten Dörfer, die später an die von Frohberg kamen, 699) vergab, bestätigte er den Edlen von Hattstatt ihre österreichischen Lehen und fügte ihnen bei:700)

21. Einen Sof zu Bendorf und das Mittelichloß zu Soben-Egisheim mit Berg, Solz und Bubebor.

Das Dorf Bendorf war mit Zwing und Bann gegen 1400 im Lehensbesitze der von Pfirt, die bereits 1361 dort den Dinghof als österreichisches Lehen trugen, während ein zweiter Hof Lehen des Kunz von Mörsberg war. 701) Der hattstattische muß mit dem Dinghof identisch sein, welchen die von Psirt nach dem Aussterben der Hattstatter kraft der hattstattischen Lehensgemeinschaft mit dem Hof von Bendorf zu erhalten suchten. 702)

Das Mittelschloß zu Hohen-Egisheim lag im Egisbeimer Banne. 703) Es hieß auch Wahlenburg und ftand zwischen der südlich davon gelegenen Weckmund und der Dagsburg. 704) Der noch in 3 zerfallenen Türmen vorhandene Burgbau wird bereits 1453 mit dem zusammenfassenden Namen Hochen Egeszheim, 1470 drien Eichen, 1510 Dregegenszheim, später volkstümlich Drei-Exen bezeichnet. Weckmund und Wahlenburg wurden im 11. Jahrhundert vom Grafen Hugo von Egisheim erbaut. Das nördlichste Schloß dagegen stammt aus der Zeit, als die Egisheimer Grafen ausgestorben waren (1144), und wurde noch im 12. Jahrhundert errichtet. Rach dem Abgange ber Dageburger ging die Wahlenburg an die Pfirter Grafen über, von welchen sie 1324 an die Habsburger tam, die damit die von Nordgaffen belehnten. 705) Schon am 15. Mai 1343 erhielten die Bürger und Bemeinden Säusern, Böllinshofen und Obermorichweier gegen einen jährlichen Zins von den Herren von Nordgaffen die Wälder "bas Geban, ben Jungen Stouffen und Alten Stouffen", welche zu der "mittleren Burg auf dem Berg zu Egensheim" gehörten. 706)

```
699) Colmar, Bej. Arch. Montfole 6a.
```



<sup>700)</sup> Bajel, Satt. Arch. oft. Cop.

<sup>701)</sup> Quellen gur Schweig, Gleich, XV, 422, 591.

<sup>702)</sup> Colmar, Beg. Arch. Bfirt 3nv. E. 10. Bafel, Satt, Arch. H 3 f 28. 1 111.

<sup>703)</sup> Egisheim, Bem, Arch. AA 1, P 21.

<sup>701)</sup> Bgl. Claus, Sift. top. E. 209. Das Meidoland Elf. Lothr. III 446,

<sup>705)</sup> Bgt, Quetten jur Gdweig, Geich, XV 1, 425ff.

<sup>106)</sup> Bafel, Satt. Ard. Nr. 64.

Lettere wurde im Zahre 1361 seitens des Hauses Desterreich den Geschwistern Sysermann und Benignosa von Nordgassen verliehen, die als Zubehör des Schloffes zudem empfingen: zu Egisheim 2 Fuder Rotwein auf dem Dinghofe, 22 Biertel Rorngelds und 2 U. 2 Schillinge und 44 Suhner und 2 Banfe und das Seglehen von Ensisheim. 100 Biertel Korngelds und 6 11. Schilling und das "holt wider Weteltsheim".707) Im Jahre 1399 erhielt vom Herzog Leopold von Desterreich die "Mittelburg zur Hohen Egisheim" mit den 2 Juder Rotwein die Berren Heinrich und Hans von Ratolydorf, 708) da letterer mit Benignofa von Nordgassen vermählt war. 709) Rach dem Absterben Heinrichs von Ratolydorf belehnte im Jahre 1449 Herzog Albrecht von Desterreich mit benselben Stücken Hans von Suffenheim und Balthafar von Wespriach,710) die aber mit Anton von Hattstatt, der die einstigen Güter der Nordgaffen als Erbe beanspruchte, in Streit gerieten, den Hans von Thierstein mit Obmannern im Jahre 1450 entschied.711) Durch diesen Spruch mussen die von Hattstatt in den Besitz der Wahlenburg gelangt fein; denn diese Burg wird anno 1469 im Lehensbriefe des Hans von Staufen, welcher Rechtsnachfolger des von Wedpriach war, nicht mehr aufgezählt.712) Dagegen führten die Hattstatter wohl am 31. Januar 1461 ein Urteil des Schultheißen-Gerichts von Egisheim herbei, nach welchem dem Burgvogt auf der Mittelburg zu Hohen Egefiheim vom Bogt und Meier des dortigen Dinghofes die schon erwähnten 2 Auder Wein auch in der Folgezeit geleistet werden mußten.713) 216 Befiger (Pjand oder Afterlehen?) ber Burg treffen wir 5 Jahre später den berüchtigten Beter von Regisheim, der den jogenannten "Sechsplappertkrieg" heraujs beschwor, über welchen wir kurz solgendes mitteilen mussen:714)

Ein gewisser Hermann Klee von Eslingen war zulett bei 2 Mülhauser Bürgern Müllerknecht. Dieser Mensch forderte nun von seinen Weistern im Jahre 1465 einen ihm noch zustehenden

```
(707) Quellen gur Edweig, Geich, XV, 425-426,
```



<sup>708:</sup> Baisbach, Echanenburger Arch. Reg.

<sup>709.</sup> Colmar, Beg. Ard. Totenbuch ber Deminitaner, E 3 gol. 98.

<sup>710)</sup> Gaistad, Ecauenburger Arch. Regiftr.

<sup>711) 3</sup>nnebrud, Batt. Leben: und Cop.

<sup>7(2)</sup> Gaisbach, Schauenburger Arch.

<sup>713)</sup> Bajel, Satt. Ard. 2fr. 302.

<sup>714)</sup> Bgf. Mossmann, La guerre des 6 deniers. Zechaplarpeittrieg. à Mulhouse, Paris 1868.

Tagelohn von 6 Baster Plappart (Heller). Obgleich man ihm das Geld und die Antwort auf 2 Briefe, wie er es begehrte, in Bergheim hinterlegt hatte, fandte er der Stadt Mulhaufen am 11. April 1466 einen Fehdebrief und übergab feine Forderung hierauf einem abgesagten Feind ber Stadt, nämlich Beter von Regisheim, der bald mit andern Gdelleuten gemeinschaftliche Sache machte und mit ihnen 12 Burger ber Stadt gefangen nahm. In Dieser Not brachte ber Unterlandvogt Johann, Rheingraf zum Stein, Mülhaufen Silfe. Er tam mit seiner Manuschaft bas Land hinauf, nahm die von Kansersberg und Türkheim zu sich und griff ben Beter von Regisheim in seinem Schlupfwinkel in den Schlöffern Hoh-Hattstatt und Hohen-Egisheim an. "Nachdem bicfe mit fturmender Sand eingenommen waren, erschlugen die Eroberer in dem lettgenannten den Unfänger des gangen Sandels, Bermann Alee, nebst breien seiner Mitgesellen; hierauf ließ der Hauptmann von Türkheim, Beter Stütel, die Augenwerke des Schlosses schleifen," so erzählt Strobel in seiner vaterländischen Beichichte bes Elfaffes,715) Hauptmann Stütel erflart in feinem Berichte über die am Mittwoch vor dem Fronleichnamstage (4. VI. 1466) ausgeführte Einnahme und Zerstörung, daß die vom Papite Leo IX. im Jahre 1049 eingeweihte, auf dem Berge gelegene St. Pankratiuskapelle von den Siegern indeffen verschont blieb. 716) Diese Kapelle war ein sehr besuchter Wallfahrts: vrt.717) Friedrich von Hattstatt ließ noch in den Jahren 1553/54 "vff Sant pancraty berg" für 6 Livres 14 Schillinge 2 Denare verbauen, bei welchen Arbeiten auch der dort residierende Klausner = Bruder" tätig war.718) Als unter Claus von Hattstatt das "Rirchlein" öftere aufgebrochen wurde, befahl er, bas Bilb bee hl. Pankratius in der Herlisheimer Pfarrkirche in Sicherheit zu bringen, wo es noch im Jahre 1588 stand. Nach dem Erlöschen ber Hattstatter Edlen fiel die Burg, welche nach dem Archiv dieser Herren irrtumlicherweise in einem Streite zwischen den abgegangenen Ortschaften Mittelhäusern und Wybelsbach (zwischen Egisheim und Säufern) zerftort worden fein foll, an die Thuilliers von Frohberg, denen die hattstattischen Eigentumserben im Jahre 1596 schließlich 150 Gulben als Baukosten für die in Trümmern

<sup>715)</sup> Bb. III, 215

<sup>716)</sup> Cartulaire de Vulhouse, II, 924

<sup>717)</sup> Claus, Sift. top. 28orterbuch 290, Bgl. Wimpheling. (Epit. rer. germ. 26).

<sup>718,</sup> Baje', Hatt. Arch. H 3 z X 55. Bgl. auch bert Rr. 355.

liegende Burg leisten mußten. 719) Trot dieser Summe haben weber die von Frohberg, noch ihre Rechtsnachfolger (1682 J. de la Grange und 1713 die von Klinglin) die Wahlenburg wieder instand gesett.

Im Jahre 1567 erkaufte Erbherzog Ferdinand von Desterreich von den Erben des Sebastian von Schingen das Schloß und
die Herrschaft Schwarzenberg (bei Waldtirch i. B.) mit allem
Zubehör. Infolgedessen mußte der lette Ritter von Hattstatt
auch für die von der genannten Herrschaft herrührenden Lehenstücken belehnt werden, was am 10. XII. 1571 geschah. Die
von Hattstatt hielten somit als österreichisches Gut:

# 22. Die Dörfen, Zinsen, Gülten und Güter ber Berrichaft Schwarzenberg,720)

auf deren Borgeschichte wir später zurücksommen werden. Bei der Schilderung der Schicksale der Stammburg der Hattstatter Herren haben wir schon vernommen, wie es diesen Gerechtsamen nach dem Aussterben der von Hattstatt ging, daß sie nämlich zuerst an die von Stadion und nach 3 Jahren an die Freiherren von Schauenburg gelangten, welche sie noch beim Ausbruche der Revoslution besaßen.

Die anderen öfterreichischen Lehen der Eblen von Hattstatt teilten bekanntlich das Schicksal der schwarzenbergischen nicht. Da Kaiser Ferdinand als Erzherzog von Desterreich dem Friedrich von Hattstatt für seine älteste Tochter, namens Maria, und ihre Nachkommen die Anwartschaft auf alle Lehen bewilligt hatte, welche Urban von Hattstatt im Jahre 1520 vom Hause Desterreich trug, und da serner diese Urkunde am 10. Dezember 1579 erneuert worden war, erhielt troß der Ansprüche der von Reinach und Pfirt der österreichische Obervogt der Herschaft Belsort-Delle, Johann Claudius von Thuilliers, Freiherr zu Frohberg, als Deszendent und Erbe seiner Ahnsrau Maria von Hattstatt die Mehrzahl der österreichischen Lehengüter dieses abgegangenen Geschlechtes. Ihm wurden demnach im Jahre 1596 die Dokumente über diesen Besitz ausgehändigt und als Entschädigung sür



<sup>719)</sup> Bg', Bafel, Hate. Urch. H 3 f Bb. II. III. IV. Ub. 471. Bb. III gibt auf Blatt 585 gubem eine biftorifche Stizze ber Burg.)

<sup>720)</sup> Bajel, Satt. Arch. oft. Cop. Blatt 42. Colmar, Beg. Arch. Marbach 51b.

die fehlenden Lehenstücke 1500 Gulben erlegt.721) Als darnach im Jahre 1682 diese Linie der Frohberg (von Beimersdorf) ausstarb, erhielt der Intendant Jacques de la Grange "le fief, terre et Seigneurie de Hattstatt",722) nämlich Oberenzen, Oberherg. heim, Holzweier und Wickerschweier mit der hohen, mittleren und nicderen Berichtsbarkeit. Sein Nachfolger als "Seigneur de la Baronie de Hattstatt" wurde im Jahre 1713 Johann Baptist von Klinglin, der von Ludwig XIV. die Erlaubnis erhalten hatte, bie einstigen Leben berer von Hattstatt namentlich: "Mittelburg zu der Hohen Egisheim, Ober-Ensheim, Ober-Bernigheim, Niederbernigheim, Soltweiler und Wickersweiler, nebst ben Dorfichaften Bilsheim und Zillisheim" anzukaufen. 723) Die Familie von Klinglin erwarb wirklich fast alle österreichischen Leben (unter ihnen auch Oltingen) der Edlen von Hattstatt,724) und noch 1789 besaß sie noch eine aus ben Dorfern Bilgheim, Holzweier, Widerschweier, Oberhergheim, Oberenzen und Neuweiler O. E. bestehende Herrschaft.725)

### VI. Lehen ber Grafen von Bfirt.

Als im Jahre 1225 Gräfin Gertrub, die einzige Tochter Alberts des letten uns bekannten Grasen von Egisheim Dagsburg, finderlos starb, richteten sich viele begehrliche Blicke auf ihre Hinterlassenschaft, zumal dieselbe noch große Teile der Besitzungen des 1144 ausgestorbenen Hauses Egisheim umsaßte. (206) Den um Egisheim liegenden Teil der Erbschaft beanspruchten vor allem die Grasen von Pfirt, die bereits beim Aussterben der Grasen von Egisheim beren oberelsässische Güter, mit Ausnahme von Egisheim selbst, geerbt hatten. Der Bischof von Straßburg, der die Erbschaft käuslich erworben hatte, zwang jedoch die Pfirter durch die am 8. Juni 1228 zwischen Blodelsheim (Kr. Bebweiler) und Hirzselden geschlagene Schlacht und durch einen 1230 ersochtenen Sieg zum Frieden und zur Verzichtleistung, was diese indessen erst am 5. II. 1251 endgültig taten. Die Pfirter verzichteten nicht bloß auf Egisheim mit "Bertinencien", b. h. auf



<sup>721)</sup> Bafel, Batt. Arch. H 3 f. Colmar, Bcg. Arch. Montjole 6, 7,

<sup>722)</sup> Colmar, Bez. Arch. Cons. Souversin, III P 22.

<sup>723)</sup> Bgl. Gihmann, Geschichte von Billisbeim.

<sup>724)</sup> Colmar, Beg. Arch. Rlinglin 6.

<sup>725)</sup> Tas Reichstand Elf. gothr. III 790.

<sup>726)</sup> Bgi. Dr. Frig, Territ. Str. G. 49, 128, 129. Das Reichsland Elf, Lothr. III 246 C'ans, Sift top. 28. 495.

alles, was davon abhing, sondern Graf Ulrich von Pfirt erklärte außerdem, Lehensmann der Straßburger Kirche zu werden. Noch im Jahre der Berzichtleistung treffen wir die Pfirter in dem einstigen egisheimischen Gebiete und als ihre Usterlehensleute die mit ihnen verschwägerten Herren von Hattstatt, die auch schon 1104 zu Thannweiler Rechtsnachfolger der Grasen von Egisheim geworden waren. Bon den Grasen von Pfirt, deren Erbe im Jahre 1324 an das Haus Habsburg kam, trugen die Hattstatter Lehen zu:

#### 1. Woffenheim.

Am Tage vor Maria Geburt 1251? (vermutlich 1263) 723) gab Graf Ulrich von Pfirt die bisher dem Wernhersvon Merdingen zu Wossenheim versetzten Güter den Gebrüdern Johannes und Wernher von Hattstatt, genannt die Jungen, zu Lehen. Das Merdinger Gut hielten noch gegen 1300 die Gebrüder Johannes und Gerie von Hattstatt. 729) Es ertrug ihnen jährlich gegen 46 Viertel Frucht. Zu Wossenheim besaßen die Edlen von Hattstatt auch den Kirchensah, den Wernher von Hattstatt im Jahre 1276 mit Zustimmung der Pfirter dem Kloster Marbach schenkte. 720) Der Genehmigung der Gräfin Johanna bedurste es auch, als die Hatstatter im Jahre 1344 dem Straßburger Bischose das Dorf Wossenheim. Inch dem Dinghose, dessen Rodel noch in ihrem Archive beruht, 732) verkausten.

## 2. Egisheim.

Nach 1251 bilbete das Städtchen Egisheim mit Obermorsche weier und Wettolsheim die Bogtei Egisheim, die der Obermundat einverleibt wurde. Um 27. März 1259 befahl schon Bischof Heinrich von Straßburg seinem Bogte zu Rusach, namens Crast von Gebweiler, seinen getreuen Wernher von Hattstatt an dem Lehen zu Egisheim, das er vom Grasen von Pfirt und letzterer vom Bischose hielt, nicht zu "irren" (beeinträchtigen). 733) Das

<sup>727)</sup> Sammlung bes Rammerberen Rindler von Anobloch.

<sup>728)</sup> Bafel, Satt. Ard. oft. Cop. 77.

<sup>729)</sup> Bajel, Satt. Ard. Mr. Se.

<sup>730)</sup> Colmar, Bez. Ard. Marbad Gunsbrud, Hatt, Lehen und Copialb. Chronit von Ber'er.

<sup>731)</sup> Als. dipl. II. 179.

<sup>732)</sup> Bafel, hatt, Ard, Se.

<sup>733)</sup> Bajel, hatt. Ard, oft. Cov. 79. Bern, Inv. 8. v. hatt.

Lehengut selbst kennen wir nicht. Doch ist uns bekannt, daß das Egisheimer Gewerf 32 M Silbers ertrug, wovon der Herr von Horburg 20 und Werner von Hattstatt 6 M empfing, die sür 60 M verpfändet waren. Sowohl die Herren von Hattstatt als auch die von Horburg besaßen zu Egisheim zudem bischöfliche Schlehen. Die Hattstatter erhoben auch dort einen Teil des Zehnten die und andere Gefälle, besonders von ihrem Hose, den die von Nordgassen lehensweise inne hatten. Die nach dem Orte benannten Ministerialen von Egisheim zinsten ferner den Hattstattern 20 Viertel Frucht von dem schon vorgenannten Gute von Merdingen, was und der Besitzstand der Hattstatter zu Egisheim vermehrte sich im 14. Jahrhundert bedeutend durch viele Güter, welche sie von den von Blienschweiler, die zu Egisheim ein Viertel des Stadtschlosses und auch ein Seßlehen hatten, käuslich erwarben.

#### 3. Sulz. (?)

Graf Theobald von Pfirt versprach am 21. X. 1281 zu Colmar dem Wernher d. j. von Hattstatt 12 M Gelds zu Lehen an den ersten Lehen, welche an Jakob von Razenhausen sedig werden sollten. Obschon König Rudolf obige Verschreibung zwei Tage darauf in derselben Stadt bestätigte, od scheint der von Hattstatt erst im solgenden Jahre teilweise Genugtuung erhalten zu haben; am 25. X. 1282 überwies ihm nämlich derselbe Graf zu Thann die Hälfte der Lehen, die der "Bogeler von Sulze" von ihm hielt, während die zweite Hälfte mit Zustimmung des Ritters von Hattstatt Herr Friedrich vom Haus empfing. Oder Graf von Pfirt verblied dem von Hattstatt trotz dieser Ueberstragung noch 2 M schuldig, die am Lehen abgehen sollten. "Cunrat von Sulze" war gegen 1300 zu Egisheim begütert; od voch vermuten wir unter dem Lehen der Bogeler Psennigzinsen,

<sup>734)</sup> Colmar Beg. Ard. Ober Munbat, Inv. Fol. 273,

<sup>735)</sup> Straßburg, Bez. Arch. G 859 Bajel, Satt. Arch. eft. Cop. Fragments de la chronique de Berler No. 3899. Bulletin XVIII. 2 série.

<sup>736)</sup> Bajel, Satt. Ard. Nr. 289.

<sup>737)</sup> Bafel, Batt, Arch. Mr. 8e.

<sup>738)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>739)</sup> Bajel, Satt. Ard. Nr. 35, 10, 81,

<sup>740)</sup> Bafel Univ, Bibl. Amerbach. D 359,

<sup>741)</sup> Bajel, Satt. Arch. öft. Cop. C. 4.

<sup>742)</sup> Bafel, Satt. Ard. Nr. 8e.

vielleicht auch den Hof, den die Hattstatt zu Sulz nachweislich um dieselbe Zeit besaßen,743) und die im Jahre 1333 uns als österreichisches Lehen bereits begegneten.

Als Ulrich II., ber lette Graf von Pfirt am 4. III. 1324 ein Testament errichtete, ernannte er zum Exclutor (Bollstrecker) besselben u. a. Conrad Wernher, genannt Gutemann von Hattstatt. Derselbe Graf hat auch Wernher bem Gutmann von Hattstatt im Jahre 1315 das Dorf Meyenheim versett. Aus diesem Grunde wurde wohl der Gutmann von Hattstatt noch im Jahre 1347 den Pfirter Lehensleuten beigezählt.

VII. Lehen ber Grafen von Blankenberg, Lügelburg, Jülich und Hennegau, des Herzogs von Brabant und der Herren von Geroldseck.

Die Herren von Hattstatt wurden bereits im Unfange des 14. Jahrhunderts Mannen der Grafen von Blankenberg (Blamont Depart. Meurthe-et-Moselle), von Lügelburg (heute Luxemburg), von Julich (an der Roer), von Hennegau = Hainaut (Belgien), des Herzogs von Brabant und der Herren von Geroldseck (U. E.) durch die Auftragung eines Teiles ihrer Gigengüter. Conrad Wernher d. a. von Hattstatt erkannte durch eine Urkunde vom 28. XII. 1306747), daß sein seliger Bater vom Herzog von Lothringen und dem Grafen von Blankenberg je 80 M Silbers (Berler meint im Jahre 1294 für Sulzbach) empfangen und ihnen dafür Güter aufgegeben habe. Der Aussteller diefer Urfunde erklärt außerdem, daß er selbst vom Herzog von Brabant 60 M Silbers, vom Grafen von Lügelburg (Lytzenburg) 100 Pfund Trier'sche Pfennige, vom Grafen von Jülich (Gyliche) 100 .# Silbers "och in lebenswig" erhalten hatte. Der von Sattstatt schlug seine und bes Baters Summe auf sein "huz zu Sulzbach", nämlich das dortige Schloß, und auf diese Stadt und deren Zwing und Bann und auf dort g legene Eigen- und Erbgüter. Conrad Wernher wies seinen Herren für die aufgenommenen



<sup>743)</sup> Bleiche Quelle.

<sup>744)</sup> Tröuillat III 339. Quiquerez, Les comtes de Ferette.

<sup>745)</sup> Baiel, Satt. Urch. 116. 378. oft. Cop. 96.

<sup>746)</sup> Revue d'Alsace X 99, Hergoit, Cod, Prob. Gen. Habsb, P 673.

<sup>747)</sup> Nancy, Hatt, B 379, Bafel Satt, Arch, Lothe, Cop. Jol. 1, vgl., geitichrift der Berg, Geich, 7 Bd. E. 174.

Rapitalien bald nachher andere Allobe an. Nach seinem Bekenntnis vom 2. Mai 1310748) hielt nämlich der Herzog von Lothringen bann für bie 80 M Silbers "bie halbe ftat Sulabach, wider das nidere tor, und das gut, das zu der selbe halbe statt hoeret". Der Graf von Blankenberg befaß für 120 M "bie andere halbe ftatt sulzbach, wiber bas huz, und bas ander teil bef gutef, das zu der selbe halbe stat hoeret". Der Herzog von Brabant dagegen hatte (für 100 & S.) mit bem Grafen von Lütelburg (für 80 M) ben zu Hattstatt gelegenen Aderhof, auf dem des von Sattstatt Gemablin 10 Biertel Roggen Bittum hatte, inne. Der Graf von Jülich aber hatte für 100 A Silbers mit dem Grafen von Hennegau (Hengowe), der 80 . gegeben hatte, alle zu Sattstatt gelegenen eigenen ober ererbten Reben bes genannten Ritters erhalten. Schlieflich waren bem Straf. burger Bischofe für 120 M Silbers (bekanntlich im Jahre 1295) das auch in letterer Gemeinde befindliche Gut von Bergheim und dem herren Symond von Geroltseck bes Auftragers Rechte zu "eppiche" (Epfig) an "wingelt, pfennig gelt ober kappen gelt", alfo Gefälle in Wein, Geld und Rapaunen, überwiesen worben.

Die vorgenannten Lehen des Hausch Lothringen und der Grasen von Blankenberg (Stadt und Schloß Sulzbach) werden wir demnächst eingehend behandeln. (749) — Der dem Grasen von Lüßelburg aufgetragene Hof erscheint noch als deren Gut im Jahre 1340. (750) Er ist vermutlich identisch mit dem Ackerhos, der von 1418 — 1585 den Herren von Schwarzenberg gehörte und im Lehensbesitz der von Hattstatt war. (751) Die Lehen des Grasen von Jülich, des Herzogs von Brabant und der im Jahre 1390 erloschenen Herren von Geroldseck endlich sind am 23. V. 1370 vom Ritter Wiglis von Hattstatt seinem Better Haneman vom Huse von Jenheim übertragen worden. (752)

VIII. Lehen der Grafen von Horburg und des Haufes Württemberg.

Das bei Colmar gelegene Dorf Horburg war mit seinem Schlosse der Stammsitz des nach ihm benannten, im Jahre 1103 zuerst urkundlich nachweisbaren Grafengeschlechtes und Hauptort



<sup>748)</sup> Bafel. Satt. Arch. Rr. 29. Strafburg, Bez, Arch, G &50.

<sup>749)</sup> Bgl. Die lothr. Leben.

<sup>750)</sup> Bafel, Hatt. Ard. Nr. 59.

<sup>751)</sup> Bgl. die leben bicfer herren.

<sup>752)</sup> Freiburg, Ergb. Arch. Coll. Saib.

ber gleichnamigen Herrschaft. 753) Zwar starb das Geschlecht dieser Grasen erst im Jahre 1374 auß; doch verkauften schon am 7. XII. 1324 die damaligen Inhaber der Grasschaft, die kinderlosen Grasen Walther und Burkhard, für den Fall ihres Todes ihren Besitz "die Herrschaft von Horburch, die Grasschaft Witkisowe und das Lantgericht . . . . in dem Leimenthal an dem Blauen, Bihlstein unser Burch, Richenwilre die Stadt Cellenberg Burge und Stat" für 4400 M Silbers an ihren Oheim, den Grasen Ulrich von Württemberg. Das Haus Württemberg besaß sodann das horburg'sche Gut jahrhundertelang und trat erst am 7. VIII. 1796 seine Rechte an Frankreich ab.

Die Herren von Hattstatt können schon im Jahre 1188 als Lehensleute der Grasen von Horburg nachgewiesen werden. 754) Sie gingen als solche an die Rechtsnachsolger der Horburger über, welche das hattstattische Lehengut bestätigten und vermehrten. Wiederholt sinden wir darum die von Hattstatt im Dienste Württembergs, so z. B. Wyrich, Beltin und Urban von Hattstatt im Jahre 1504 im Kriege des Herzogs Ulrich gegen die Psalz 755) und Urban von Hattstatt wieder im Jahre 1511. 756) Zum Lehendienst wurde auch Claus von Hattstatt ausgeboten, als Graf Friedrich von Württemberg am 22. Mai 1581 zu Stuttgart mit Fräulein Sibylla, der Tochter des Fürsten Joachim Ernst zu Anhalt, Hochzeit seierte. 757)

Die Lehen, welche ben Hattstatter Eblen seitens ber Grafen von Horburg und ihrer Rechtsnachfolger verlieben wurden, waren:

1. Die Burg Hoh-Hattstatt mit Dorf und Bann Lengenberg und der Bogtei über das Kloster "zum Wasserfall".

Die Feste Hoh-Hattstatt lag auf einem 826 Meter hohen Bergkegel nicht weit vom Stausen und soll nach Berlerd Chronik und Münster8<sup>758</sup>) Kodmographie im Jahre 960 durch Graf Hartman von Kyburg mit Zustimmung Brunod von Thorberg, des Abts zu St. Sigismund (heute St. Marx), erbaut worden sein,



<sup>753)</sup> Bgl. Das Reichstand Gif. Lothr. III 461.

<sup>754)</sup> Colmar, Beg. Arch, E 363

<sup>755)</sup> Zeitichrift f. b. Geich. C. Mb. XXVI. 250, Gürftenberger Ub. IV. 335.

<sup>756)</sup> Stuttgart, Konig. Staats: Arch. Kanglei: Cachen. K 38 F 3 B 10.

<sup>757)</sup> Bafel, hatt. Ard. Briefbuch V 613.

<sup>758)</sup> S. 827.

während Specklin ihre Erbauung ins Jahr 965 verschiebt 759) Daß wir die Nachrichten Berlers nachprüfen muffen, hat uns die Beschichte bes öfterreichischen Lebens Morsberg schon beutlich gezeigt. Wie dort, so schöpfte auch hier der genannte Chronist zweifellos an einer urfundlichen Quelle. Im Archiv bes Klofters St. Marg 760) beruht nämlich eine aus der Zeit Berlers ftammende Abschrift, vermutlich eine Ueberschung einer Urkunde vom Jahre 960, nach welcher Graf Herman von Apburg, Herr zu Bibb (?) für sich und seine Erben vom Abte Bruno v. Thorberg erhielt: "eyn Burgstaden off dem Barben so weit und so breit [fie] nun zu mol verbuwen megen vnnd foll die felb burg [ihnen] und [ihrer] nachkomen und erben eigen fein fo weit und breit ber grab und Barg begriff moge und nit mer hindennab Jun Sant Undres tale". Bergleichen wir nun diefe Angaben mit den viel zuverlässigeren des Archivs der Hattstatter Herren, so mussen wir die Glaubwürdigkeit von Berlere Duelle, die höchft wahrscheinlich im Jahre 1348761) im Prozesse wegen des Mörsberges dienen mußte, ftart in Frage ftellen; denn nach hattstattischen Urfunden gab ce auf dem Barbenftein im Frühjahre 1280 noch kein Schloß. Um 1. III. 1280 teilten fich nämlich 3 Linien Diefes Geschlechtes (bie Gutemannen, die Jungen und die mit dem Stern ale Beizeichen) ben Besit des horburgischen Lebens: "ben Berg, ber ba beiffet ber Barbe und bas Holz und alles bas guete bafzue herent". 762) Um 4. Oftober besfelben Jahres gelobte fobann erft ber Landvogt Conrad Wernher von Sattstatt seinen Bettern, daß er ihnen helsen welle, diesen Berg zu "begriffen und bauwen mit wehrhafftem baum", alfo zu befestigen 763) Rugleich trafen bie Sattstatter Bestimmungen, die das Erbrecht regelten und dem Beschlicchte auf immer den Besitz bes zu befestigenden Berges sichern follten. Im Jahre 1282 scheinen die Edlen die geplanten Befestigungsanlagen aufgeführt zu haben, weil bann die Colmarer Unnalen melden: "Domini de Hadistat castrum edificaverunt quod dicitur . . . . " b. h. die herren von Sattstatt erbauten eine Burg, welche . . . . genannt wird. 764) Nach Oftern 1286 vereinbarten sich die Bertreter ber vorgenannten Linien ber

<sup>759)</sup> Collett. Rr. 720.

<sup>760)</sup> Colmar, Beg. Arch. St. Mary E 3.

<sup>761)</sup> Colmar, Beg. Arch. Et. Marg L 11.

<sup>762)</sup> Gaisbach, Arch. b. v. Schauenburg, Rr. 11.

<sup>763)</sup> Baisbach. Arch. b. v. Schauenburg, Mr. 103.

<sup>764)</sup> S. 102, (v. Gèrard Liblin).

von Sattstatt und setten Billten und Binfen fest zu ihrer "nuwenburgt, die ba ift genant bi hohn hatstat zu furenne und zu spisennte die knechte und bag gefinde, die daß huß byhutten follent von unferen wegen". Bur Unterhaltung ber Mannschaft, der die Burghut anvertraut war, follten demnach jährlich 74 Biertel Frucht und 16 26. 5 \( \begin{aligned} \begin{aligned} \text{Suchten Beiten (Schilling)} \] ausgeworsen werden. \( 765 \end{aligned} \) 1288 verglichen sich die Hattstatter von neuem wegen eines Försters, ber auch auf berselben Burg angestellt wurde,766) und 1310 bestimmten biese Edlen, daß zur "Erhaltung von Sobenhattstatt" während 5 Jahre die Bug und Besserung, d. h. die au erhebenden Berichtestrafen, verwendet werden follten.767) In demselben Jahre erwähnt auch eine Teilung des chemaligen Landvogte Conrad Wernher feinen Teil "alti castri Hatstat" (der Burg Hohhattstatt). 768) In den Jahren 1430 — 33 befaß Unton von hattftatt von Beier i. T. die Balfte des Schloffes, während feine Better Unton von hattstatt von herlisheim und Friedrich von hattstatt die andere inne hatten. Der erfterwährte herr libergab zwar feinen Besit am 18. X. 1430 bem Herzog Karl von Lothringen, der ihm das Städtchen St. Bilt geschenkt hatte. 769) Hohhattstatt war dessenungeachtet von 1188 bis 1585 horburgischewürttembergisches Leben ber Eblen von Hattftatt,770) die auch bamit bis zum Abgange bes Geschlechtes, wenn auch ab und zu nur für einen Teil derselben, belehnt waren. Als im Rahre 1456 die Ritter Sans Ulrich und sein Sohn Hans Oswald von Hattstatt in die Reichsacht erklärt wurden, wies man den Kläger, ben Ritter Bans von Landed, in den Besit ber Aechter ein, u. a. in "ire recht, so si hand an Herlihshaim floß und statt, ouch an Hohen Hattstatt dem floß mit lutem u. f. w."771) Doch war diese Beschlagnahme nur eine vorübergebende; denn im folgenden Sahre treffen wir in einer Urfunde bes Bans Ulrich von Sattstatt wieder scinen Burgvogt zu Hobenhattstatt, namens Thomann Schühemacher, als Zeugen. 772) 1462 scheint die Feste ein Sammelplat strafenrauberischen

<sup>765)</sup> Junsbrud, Statth Ard. Satt. Leben- und Copialbuch. Fol. 57 ff. Gaiebach Arch. d. v. Schauenburg, Nr. 13.

<sup>766)</sup> Bern, St. Arch. 3nv. b. v. Satt.

<sup>767)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>768</sup> Bajel, Satt. Arch lothr. Cop. & 13.

<sup>769)</sup> Nancy, Hatt. B 739 Bajet, Satt. Arch. Abelsell' 4 6.

<sup>770)</sup> Colmar, Bez. Arch. E 363, 364, 369. Bajel, Satt. Arch. Rr. 185, 289, 388.

<sup>771)</sup> Rapp. Ub. IV. Nr. 547.

<sup>772)</sup> Bafel, Satt. Ard. H 3 v, Gulgbach,

Befindels geworden zu fein. Aus diefem Grunde wohl beabsichtigten die herren und Städte bes Landes nach ber Belagerung der Hoh-Rönigsburg (23. — 29. Oktober 1462) auch die "Hoch Sabstat" zu gerftören.778) Um jene Beit muß Beter von Regis. beim, der die Hohhattstatt vermutlich als hattstattisches Afterleben ober Pfand hielt, ben Unwillen vieler erregt haben. 1452 befriegte er schon die Stadt Münfter, was Colmar leid tat und vermutlich auch der Grund war,774) weshalb der Colmarer Obrift. Meister hutter noch in der Woche zwischen Reminiscere und Oculi des Jahres 1465 (10. — 17. III.) nach der Hohhattstatt reiten mußte.775) Im letteren Jahre wurde schließlich Beter von Regisheim in die Reichsacht erklärt,776) und im folgenden begann er mit Mülhausen den sogenannten Sechsplappertfrieg, in welchem er auf der Hohhattstatt einen Bürger von Mülhausen gefangen hielt, den Adam von Pfirt vergebens zu befreien suchte.777) Daß in diefer Fehde am 4. Juni die mittlere Burg der drei Exen zerstört wurde, haben die Leser schon erfahren. Auch die Bewohner der Stadt Münfter übten an Peter von Regisheim und an benen von Hattstatt, die ihnen im Jahre 1465 eine herbe Niederlage bereitet hatten, Rache aus. 778) Als nämlich im November 1466 der Burgvogt nach Herlisheim, wo ein naher Berwandter des Peter von Regisheim, Wilhelm von Regisheim, als Frühmeffer wirkte,779) ins Bad gegangen war, überfielen mit Erlaubnis bes Landvogts die Münfterer, die bereits früher "by nacht vnb nebel zu Hattstatt Ingefallen, eynen armen daselbst Bedretten" hatten,780) auch die hattstattische Feste Hohhattstatt. Sie plunderten am 5. November das Schloß. Als aber der Turm nicht fallen wollte, zogen sie bald noch einmal hinauf, untergruben und "zersprengten ihn mit Bulver". Acht Tage lang stand die Feste in Brand, und ihre Flammen erhellten die ganze Umgegend. Unter ber Beute ber Münfterer befand fich ein in Stein gehauener Löwe, der heute noch nach manchem Abenteuer einen Zufluchtsort



<sup>773)</sup> Rapp. Ub. IV. S. 293.

<sup>774)</sup> Colmar, Stabt .- Arch. Miffivenbuch 11. 510.

<sup>775)</sup> Colmar, Stadt-Arch. Raufhausbuch 1464/65 Fol. 42.

<sup>776)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 307s, 307b.

<sup>777)</sup> Mone, Quellens, 3. bab. Gesch. II. 148. Mohmann, Cartulaire de Mulhouse. Nr. 908, 919.

<sup>778)</sup> Diefen Bug werben wir im britten Rapitel eingehend ichilbern.

<sup>779)</sup> Bafel, Satt. Arch. Lothr. Cop. 21.

<sup>780)</sup> Münfter, Stadt-Ard. FF 201.

im bortigen Stadtgarten gefunden hat. Ohl,781) ber bies berichtet, und andere Forscher782) haben als Ursache dieses Krieges die zwischen Münfter und bem Grafen von Lupfen, (welcher nach ihrer Unficht Hohhattstatt als Leben trug,) bestehende Beindschaft angefeben, was nach unserer Meinung gang und gar irrig ift; benn ber Bug ber Münfterer icheint nur ben Edlen von Sattstatt und ihrem Freunde Beter von Regisheim, ber allerdings Sauptmann bes von Lupfen mar,783) gegolten zu haben. Bei diefem Ueterfalle kann die Burg nicht vollends vermuftet worden fein. wird nämlich in ber Folgezeit noch wiederholt erwähnt. erzählt z. B. ber Abt von St. Georgen in feinen Tagebüchern, welch beschwerliche Reise er im Jahre 1632 in Begleitung eines Dieners "per celtissimi montis jugum cui arx Hohen-Hattstat imposita est", b. h. burch bas Joch bes fehr hohen Berges, auf welchem das Schloß Hohhatiftatt liegt, nach bem Babeort Sulzbach ausführte, wohin ihn ein Schreiben bes bort weilenden Abts von Alpersbach gerufen hatte. 784) Auch im Werke Merians (Topographia Alsatiæ) vom Jahre 1643785) ist die Gefte noch dargeftellt. Gie muß indeffen bald barauf zerftort worden sein; benn die Truchses von Rheinfelden, welche nach bem Aussterben der von Hattstatt sowohl Nieder- als Hobhattstatt erhalten hatten, verkauften ber Stodt Colmar gegen 1646/47 nicht bloß die Quaderblode der Feste zu Hattstatt, sondern auch Steine der zerstörten Burg Soh-Battstatt,786) von der wir glud. licherweise ein Bild aus dem Jahre 1621 besitzen. 787) "Der Wanderer im Elfah" gibt in seinem 4. Jahrgang, Nr. 43 vom 16. I. 1892 auch eine Abbildung der immer mehr zerfallenden Ruine Hoh-Hattitatt. 788) Diese besteht leider heute nur noch aus dem Rest einer Mauer in moyen appareil, aus schlechtem Mauerwert des ausgehenden Mittelalters. Un der einen Seite biefer Mauer ift auch eine gothisch profilierte Edfaule von einem Ramin. Das von Golbery beschriebene Souterrain, ein angeblich

<sup>781)</sup> Befchichte von Dunfter. @ 267.

<sup>782)</sup> Golbery, P 53. Strobel, Bat. Geich. b. E. Münfters Rosmographic. 653. Schoepflin u. a. Bgl. Colmar, Bez. Arch. E 369. Geichichtliche Stigge über bie Feste.

<sup>783)</sup> Merian, 43, 784) Mone, Quellenf. 3. bab Gesch. II. 227.

<sup>785)</sup> P VIII

<sup>786)</sup> Colmar, Beg. Aich E 370.

<sup>787)</sup> Satt Gem. Arch 1 I II. 1.

<sup>788)</sup> Bgl. Rraus, Runft und Altertum im C. E.

sie Ruine erhebt sich auf einem schwer zugänglichen Bergkegel und ist von Schanzgräben umgeben. Es ist zu bedauern, daß die Hoh- Hatt zur Zeit von so hohem Walde um geben und der Weg vom "Bildstöckle" bis zur interessanten Ruine so vernachlässigt ist, daß schon mancher Altertumsfreund die einzige Burg, die allein schon durch ihren Namen an die Herren von Hattstatt erinnert, vergebens suchte.

Ausnahmsweise fügen wir nun unserer Abhandlung eine Sage bei, die sich an diese alte Ritterburg knüpft.

"Man erzählt nämlich, daß eine junge Burgherrin des Barbenftein bei ber Berfolgung eines Sirfches überrascht und entführt wurde von der nächtlichen Jagd Wodans, des Jupiters bes germanischen Olymp, aus welchem ber Bolfsaberglaube ben wilden Sager gemacht hat. Sie fahrt fort, fich ihrer Lieblinge. passion hinzugeben. Wenn die Sollenjagd über diese Sohen hingeht, inmitten bes Tohuwabohu, bas durch das Bebell ber Sunde, bas Bewieher ber Pferde, die wütenden Rufe ber Jager hervorgerufen wird, so unterscheidet man noch die weniger raube. dabei aber doch ebenso burchdringende Stimme der schönen Jagerin. Einmal im Jahr, gegen Ende des Monats August, zeigt sie fich im blaffen Scheine des Mondes ben verspäteten holzhauern, die es wagen, nach Sonnenuntergang die ausgedehnte Lichtung zu durchschreiten, die an die Ruinen der Burg angrenzt. Ihr Ropf ist mit einem golbenen, reich mit Steinen verzierten Diabem geschmudt, ein weißer Schleier wallt um ihre Schultern; ein filberner Gürtel umspannt ihre Taille; zwei Bindhunde, die fie an einer Schnur balt, folgen ihr. Sie schreitet langfam auf ber Bieje vorwarts, indem sie sich gegen einen mit jahrhundertalten Bäumen bestanbenen Sügel wendet, den sie überschreitet. Die ersten Tone der Abendgloden, die durch den Wind bis nach diesen Soben getragen werden, laffen die reizende Erscheinung verschwinden. Wodan gibt bas Zeichen, und bie blaffe Jungfrau eilt, um bie Jagdgesellschaft wieber zu erreichen."789)

Im Bolksmund wird Hohhattstatt auch als "Bilbstöckle" bezeichnet. 790) Ursprünglich war dies die Benennung eines am Fuße der Burg stehenden achteckigen Gemarkungssteines, der die



<sup>789)</sup> Bgl. Der Wanderer im Elfaß. 4. Jahrg. Nr. 43. S. 339. 790) Stoffel, Top. Wörterb. 46.

Bänne Hattstatt, Geberschweier und Lengenberg schied und schon 1742 zertrümmert war. (791) Ihn schmückte das Wappen der Obersmundat, der Herren von Hattstatt und der Grafen von Württemsberg. (792) Im 19. Jahrhundert (gegen 1825) erhielt dieselbe Bezeichnung ein an derselben Stelle vermutlich aus den Trümmern der Hohhattstatt errichtetes Forsthaus, (793) das jetzt auch versfallen ist.

Das Schicksal ber Keste Hohhattstatt teilte lange Zeit hindurch das unter ihr gelegene, nun verschwundene Dorf Lengen = berg; ihr gemeinsamer Wert wurde im Jahre 1605 zu 4000 Bulben veranschlagt. 794) Bon 1188 - 1585 besagen bie Eblen von Hattstatt das Dorf Lengenberg mit Zwing und Bann, mit Wäldern und Gericht, Gewerf und Zehnten, Frondiensten, Hagen und Jagen u. [ w,795) Bereits im Jahre 1188 mußte Bischof Heinrich von Stragburg einen Streit zwischen den Herren von Hattstatt und dem Kloster Marbach u. a. wegen der "Baumatt", die zum horburgischen Lehen: "beneficium montis Lenginberc" gehören follte, entscheiden. 1250 tauschte Conrad Wernher von Hattstatt den unter der Burg Hohhattstatt gelegenen Wald "mons ligniferus" mit bemfelben Klofter gegen beffen Buter zu Sulzbach um. In dem Dorfe Lengenberg, das im Jahre 1466 mit Sohhattstatt zerstört worden sein soll, lag eine Rapelle, die schon 1319 als Kiliale ber St. Martinetapelle von Wettolsheim erwähnt wird. Im Jahre 1337 wurde sie durch den Bischof und das Kapitel von Straßburg dem Kloster Marbach, das von den Horburgern im Jahre 1319 die Hälfte von Wettolsheim erworben hatte, geschenkt. 1441 wird dieselbe als Kirche bezeichnet. Am 20. Dezember 1495 traten die Hattstatter Herren das Batronatsrecht der Kirche an Marbach ab. Zugleich verzichtete Conradus Baumgartner, Rektor der Pfarrkirche zu Lengenberg und Frühmeffer und Raplan von Sattstatt, auf seine Bfrunden zu Bunften bes herrn Johann Leymer unter dem Borbehalte einer Lebensrente von 12 Ohmen Wein und 6 Biertel Frucht mit Zustimmung des

<sup>791)</sup> Batt. (Bem. Arch. CC 6 5.

<sup>792)</sup> Bgl. Hatt. Gem. Arch. AA 10. Præmissio Titulo.

<sup>793)</sup> Batt. Gem. Arch. (mob.) Tit. 14.

<sup>794)</sup> Basel, Satt. Arch. H 3 f Bb. VI.

<sup>795)</sup> Beschreibung des Dorfes: Colmar, Bez Arch. E 369, serner bort: E 363, 366, 452. Marbach 48, St. Martins: Napelle u. s w. Hatt. (Bem. Arch AA 9, AA 10 u. s. w. Claus, hist. top. W. 605. Tas Reichstand Ets. Yothr. III 569. Tie alten Territ. b. Ess. 41. Troullat, Schoopfin-Ravenez.

Briord und Konvents von Marbach, als Kollatoren des Reftorats Lengenberg, und mit berjenigen bes Herrn hans Dewald von Hattstatt, des Kollators der Frühmesse und der Rapelle zu Hattstatt. Obschon also Marbach den Lengenberger Pfarrsat besaß, verkauften die Rechtsnachfolger der von Hattstatt, die Truch. feß von Rheinfelben, das Gotteshaus samt beffen Ginkunften dem Georg von Ruft, weshalb das Kloster wiederholt (1629 und 1648) um Ruderstattung bes Gutes bei ben Bischöfen von Bafel und Strafburg anhielt. Die Pfarrei war wohl ausgedehnt, zählte aber wenig Bewohner; denn unter dem letten Ritter von hattstatt gab es zu Lengenberg im ganzen 4 Meier. 1593 bestande i auch noch 4, 1600 bloß noch 3 Häufer. Dazu legten in demselben Jahre die Truchseß eine vierte Meierei an. Tropdem blieb die Bezeichnung "Dorf" in lebung, so in den Jahren 1509 und 1620. Die Pfarrei wurde von Marbach, das sich zwar noch 1720 sträubte, versehen. In bem Lengenberger Bann bildete auch die Steingrube von alters her bem gnädigen Herrn eine nicht zu unterschähende Einnahmequelle. 196) Claus von Hattstatt hat dieselbe längere Zeit der Stadt Colmar verpachtet, die sie 1564 wieder dem Geberschweierer Bewohner Hüglin Payncl leiheweise übergab.797) In dem Lengenberger Banne hatten die Gemeinden Hattstatt und Böllinshofen seit undenklichen Zeiten das Beidrecht und andere Gerechtsame, die ihnen auch seitens der Truchses durch Berträge vom 28. IX. 1589 und 6. II. 1604 bestätigt werden mußten. 798) Um 4. III. 1747 erwarb der Ratsherr Franz de Bruges von Colmar von den Truchseft, die natürlich ihre Eigenichaft als Lebenträger bis 1789 wahrten, bas But Lengenberg mit den 2 Meierhöfen und allen Rechten. Als infolge der Revolution die Waldungen des einstigen Bannes Lengenberg kantoniert (d. h. zwischen dem Besitzer und den Niegern geteilt) wurden, erhielten die Gemeinden Sattstatt und Böllinshofen für ihre Gerechtsame mehr als 20 ha Wald von einem ungefähren Werte von 24 000 Frs. 799)

Die Eblen von Hattstatt hatten als Herren des Lengenberges auch die Schirmvogtei über das im Banngebiete gelegene Klofter "zum Wasserfall" inne.



<sup>796)</sup> Bajel, Satt. Arch H 3 f Bb. VI.

<sup>797)</sup> Colmar Stadt: Arch iffivenbuch. S. 977, 932.

<sup>798)</sup> Satt. Gem. Arch. AA 9.

<sup>799)</sup> Gleiche Quelle.

Als Burkhard von Geberswilr im Jahre 1090 Marbach stiftete, gründete er zugleich baneben ein Kloster für Frauen, die nach der Regel des hl. Augustinus lebten und den Chorherren Marbache unterstellt waren. Diese Klosterfrauen verließen balb bieje Stätte und siedelten zuerst nach einem Orte über, der "zum Wafferfall" genannt wurde und heute noch unter der Bezeichnung "Klöfterlein" bekannt ift. 1149 aber ließen sie sich hinter Sulzmatt nieder, wo sie das Kloster "Schwarzenthann" erbaut hatten. 800) An der Stelle der Nonnen begegnen wir darum später im Haus "zum Wasserfall" Klosterbrüdern. Am 25 II. 1372 übergaben die Herren von Hattstatt denselben und ihrer Brüderschaft "widenlich, aigenlich, erviglich und unzunfhaft das Saberleben undt die Hofftatt zue ber wafferfallen, gelegen in bem Banne von Lengenberg", barauf die genannten Brüder fefthaft waren und bis um jene Zeit jährlich 10 Sefter Hafer als Lehengins entrichtet hatten, "allumb daß hauß vnd hoffstatt, vnd als es gezeichnet ift, mit Mauren undt mit hagen, der vorber Seite bes Baches zwischen ben zwegen Pfaben, die von Lengenberg obgenant, ber eine wiber Gebelschweyler, der ander wider Marbach, und stoffet nidenen hinab an die Reben, zu dem Brunnen, und que der wandtflueh". 801) Um 21. II. 1407 erkauften die "Brüder bes Waldhauses" zu der Wafferfallen Land in Geberschweirer Banne um 2 Liber von Clewin Albrecht von dort. 802) Im Jahre 1416 führten die Sattstatter Berren einen Rechtsstreit im Ramen des Alosters Wasserfallen wegen des Pfaffenhofes von Herlisheim,808) und 1421 verteidigten sie auch der Brüder Ansprüche an Anselm Schmidt von Münster wegen einer Rente von 3 Bulden. 804) Ginem Bisitationsbericht bes Abtes Johann von Schuttern vom 18. VIII. 1436 entnehmen wir, daß diese Brüder demfelben Orden wie die von Schuttern (also dem der Benediftiner) angehörten und die 3 Gebäude "zu dem allten vnd Nuwen Bug und zu ber mafferfallen" bewohnten. 805) Der Schutterner Abt verordnete damals:

<sup>800)</sup> Egl. Grandidier, Oeuvres inédites p. 129 und 130. Nouvelles Oeuvres inédites II. 31.

<sup>801)</sup> Colmar, Beg. Arch. E 370. Gaisbach, Arch. b v. Schauenburg.

<sup>802)</sup> Bafel, Satt. Arch. 116. 11.

<sup>803)</sup> Junsbrud, Satt. Leben: und Copialb.

<sup>804)</sup> Bafel, Satt. Ard. Dr. 316.

<sup>805)</sup> Innsbrud, hatt. Leben: und Copialbuch. Fol 91.

Die 3 Saufer bilben nur ein Saus, d. h. eine Gemeinschaft; jedes Haus soll bei seinem Hausrat bleiben; indessen mögen bie Brüder einander in der Gefahr beistehen und die Nah-rung teilen;

nur folche, die fich durch Briefe (Urkunden) ausweifen, fonnen als Brüder aufgenommen werden;

bei Streitigkeiten wird nicht ber weltliche Richter angerufen, sondern bie Brüder mögen selbst Ordnung schaffen;

alle 8 Tage wird Rapitel gehalten, und alle 14 Tage beichten und kommunizieren die Brüder;

um bes Friedens und ber Ginigfeit willen fprechen bie Brüber jeden Abend vor der Complet "ihre Schulden gegen einander" aus;

die Ordensbrüder sprechen ihre "Zeiten" ordentlich in der Rapelle, ausgenommen jedoch dann, wenn Arbeit oder Notfall sie daran hindern;

niemand darf Herrn Jacob betrüben, sondern alle muffen ihm als Priefter und Beichtvater gehorchen;

Herr Jacob lese wöchentlich 2 Meffen in bem neuen Haus und nach ber Rückfehr "zu der Wassersallen";

an Sonn- und Festtagen verkünde er auch das Evangelium; Bruder Conrad und der Altvater vom alten Haus und jeder Altvater von den 3 Gebänden sollen mit dem Priester Jacob im "Kapitel" Recht sprechen.

Um Mittwoch nach Kreuz Erhöhung (18. IX.) 1437 erfolgte eine fernere Besichtigung durch Herrn Erhart Rüdinger, Pfleger und Schaffner des Jungfrau-Spitals zu Schlettstadt, Herrn Paulus, Priester und Bikar der Stift Straßburg, und Herrn Bruder Ulrich Derteler, Leutpriester von Schuttern. Die Brüder bewohnten alsdann noch die 3 Gebäude und wurden folgenders weise untergebracht:

In das alte Haus kamen Bruder Conrad als Altvater und die Brüder Jacob und Florenz; in das neue Haus ordnete man Fridericus als Altvater und zu seinem Mitbruder Hans Snyder; in das Gebäude "zu Wassersallen" setzte man Bruder Urban als Altvater mit 3 andern Brüdern. Den Visitatoren siel auf, daß die Brüder zu "lichtigliche uff der wege" liesen. Aus diesem Grunde bestimmten sie wohl, daß der Priester, Bruder Jacob, und die 3 Altväter alljährlich einmal zu beraten hätten, welche



und für welche Summe ben Brübern Rleider anzuschaffen seien. 80%) Wir besitzen auch ein Inventar über alles, das sich im Jahre 1443 in "ber Bafferfallen" befand. Wir nennen unter ben aufgeführten Gegenständen: 21/2 Büttiche "pfulben" (Pfühle-Federkissen), mehrere andere Kissen, Leintücher, Belze, Kutten, 2 halbmaßige (1 1) Kannen und 6 Trinkkannen, Tischtücher, Handtücher, viele Bücher, 18 Fäffer und eine große Anzahl Arbeites und Rüchengeräte. Als Rultusgegenstände werden bloß genannt: 1 Weihwafferkessel, 1 Rauchfaß und ein zinnernes Gieffaß. 807) — Ale im Jahre 1444 die Armagnaten im Elfaß hausten, fingen sie zu Wasserfall einen Bruder. Sie entkleideten ihn, bestrichen ihn mit Honig steckten ihn in ein Federbett und zwangen ihn schließlich, so nach Rusach zu laufen. 808) Die andern Klosterbrüder suchten in der festen Burg zu Herlisheim Schut bei ihrem Schirmherrn von Hattstatt. Sie flüchteten ebenfalls dorthin ihr fahrendes But, nämlich ihre Bibliothek, 8 Deggewänder, Kleinodien (2 filberne "buchfin" und 2 Kelche), Rleiber, Betüch u. f. w.809) Am 18. März 1490 bestätigten die Edlen von Hattstatt die im Jahre 1372 gemachte Schenkung zu Bunften bes Bruderhauses Wafferfallen, das burch Migbräuche in Abgang gefommen war und nun wieder feit einigen Jahren von Bruder Conrad Hafner, Minister, mit etlichen Mitbrüdern von der dritten Regel des St. Franziskanerordens bewohnt wurde. Mit der Bestätigung gaben die Sattstatt auch die Berficherung ab, die Brüder "bei ihrer Freiheit" zu schüßen.810) Im Jahre 1516 gewährte der Generalvifar des Bischofs von Basel dem Franziskanerklofter zu der Wafferfallen an bestimmten Tagen (z. B. am Tage Maria Magdalena, Johann Baptist u. s. w.) Ablaß für die, die dortige Marienkapelle Besuchenden. 811) 1520 wurden Minister und Bruder des Klofters mit Bewilligung der herren von Sattstatt unter die Visitierung des Generalvisitators ber Franziskanerkongregation von Italien gestellt. Der Minister Cunrad Brendorf bat bamals mit seinem Mitbruder Bans Schiffelin "vmb mehrung willen des Gottesdienst mit einem Priester omb der erhöherung



<sup>806)</sup> Innebrud, Satt. Leben: und Copialbuch. A. 91.

<sup>807)</sup> Junsbrud, Satt. Leben- und Copialbuch. Sol. 211.

<sup>808)</sup> Chronif v. Mat. Berler.

<sup>809)</sup> Innsbrud, Satt. Leben: und Copialbuch, Fol. 253. Colmar, Beg. Arch E 370.

<sup>810) (</sup>Baisbach, Arch. ber von Schauenburg, Ar. 9 Colmar, Bez. Arch. Marbach und E 366

<sup>811)</sup> Bajel, Hatt. Arch. Rr. 318.

deßselben jezgenanten heiligen Ordennswillen und zue vorkhommen vil vmblauffung der brüeder". 1812) Daß dieses Gotteshaus nicht im Bauernkriege, wie von Stoffel und im Reichsland Essenth. III. 1184 behauptet wird, sondern durch die truchsessischen Untertanen von Niederenzen im letzten Jahrzehnt des 16. Jahrzhunderts zerstört wurde, haben wir bereits nachgewiesen. Bon dem einstigen Bruderhaus war im Jahre 1621 bloß noch "ein altt verfallen weß und gemeuer" zu sehen. 1621 bloß noch "ein altt verfallen weß und gemeuer" zu sehen. Waldbruderhauses aber waren schon 1605 gepachtet vom Schultheißen von Böklinsshosen, der den Truchses jährlich 3 Gulden und 3 Ort dasür zinsen mußte. 1814)

Als weitere horburgisch - württemberg'iche Leben der von Hattstatt nennen wir:

# 2. Güter zwischen Sohhattstatt und Herlisheim, besonders zu Hattstatt.

Zu Hattstatt lag außer der Burg Niederhattstatt ein besestigter Ritterhof, dessen Ueberreste bis heute die einstige Bezeichnung "Harsterhof" sühren. Die Harst bildeten eine Linie der Edlen von Hattstatt. Ihr Sitz erscheint erst 1343 als württembergisches Lehen. <sup>815</sup>) Um diesen Freihof gruppierten die Harst indessen schen krüh viele andere Lehen der Grasen von Horburg und ihrer Rechtsnachsolger. So verkauste Franz von Hattstatt bereits im Jahre 1316 den Gebrüdern Georg und Johann von Hattstatt 83 Schatz horburg'sche Lehengüter im Hattstatter Banne sür 100 Melbers. <sup>816</sup>) Demselben Ritter Franz erlaubten Walther und Burkard, Herren von Horburg, seiner Ehefrau 70 Melbers im Jahre 1321 auf 70 Schatz auch zu Hattstatt gelegenen Reben zu widmen. <sup>817</sup>) Simon von Hattstatt übergab 1335 seiner Gemahlin Katharina von Rappoltstein unter anderm ebensalls ein Wittum (Morgengabe) auf 80 Schatz Reben zu Hattstatt. <sup>818</sup>)



<sup>812)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 331.

<sup>813)</sup> Satt. Gem. Arch. CC VI. 1.

<sup>814)</sup> Bajet, Satt. Arch H 3 f Bb. VI.

<sup>815)</sup> Colmab, Beg Arch. E 369. Innsbrud, Satt. Leben: und Copialbud.

<sup>816) 3</sup>nnebrud, Satt. Leben und Copialbuch.

<sup>817)</sup> Satt. Gem. Arch. CC VII. 5.

<sup>818)</sup> Innsbrud, Satt. Leben: und Cop.

<sup>819)</sup> Colmar, Bez. Arch. E 369. Innebrud, hatt. Leben: und Cop, Bern, Inventar ber von hattstatt.

Erlaubnis der Grafen von Bürttemberg widmete Beinrich Sarft von Hattstatt auch seiner Frau im Jahre 1343 60 M Silbers auf dem dortigen Sarfterhof und 7 Fuder Bein auf dem Dinghof. 819) Der lettere ift vermutlich identisch mit dem fleinen Ackerhof, vielleicht auch mit bem Schnurhof, ber neben bem Barten und bem Taubenhaus der Niederhattstatt lag. Seinrich Sarft von Sattstatt empfing ferner am 5. VIII. 1420 als württembergisches Leben: 60 Viertel Korngelds, 60 Schat Reben, 23 Pfund Pfennigzinsen und den Mald unter Hohhattstatt. Gegen 1420/25 wurde Simon von Hattstatt schließlich u. a. auch mit 2 Fubern Weingelds, die zu Geberschweier und zu Pfaffenheim von dem von Meienheim Behnten fielen, belehnt. Alle dieje Objekte lagen zwischen Sobhattstatt und Berlisheim. 820) Die württembergischen Lebengüter der Linie der Harft gingen 1433 an die Linic der Gutemannen über, die außerdem Zinfen zu Westhalten erhielt und bereits am 3. Mai 1324 mit Zustimmung der Grafen von Horburg empfangen hatte:821)

#### 3. Die Lehen bes Beinrich Baffler von Edirch.

Diese Stücke, welche Wernher von Hattstatt durch seine Gemahlin Susanna, Tochter des Ritters von Eckirch, bekam, hatten damals einen Wert von 200 M Silbers und lagen zu "Savensheim (Sausheim Kr. Mülhausen), Jzich (Jlzach), Nidern Eisheim (Niederenzen), Sulymatten (Sulzmatt), Egensheim, Ruvach, Suntheim". Aus einem Lehenbrief vom 24. VII. 1425 erkennen wir, daß die Hattstatter zu Sausheim und Ilzach den Zehnten, zu Niederenzen das ganze Dorf, zu Sulzmatt und Vergholz Reben, Wein-, Korn- und Geldzinsen, zu Egisheim einen Teil des Zehnten und zu Rusach und zu Sundheim Reben als württembergisches Lehen trugen. B22) Sämtliche Lehenstücke waren dis 1585 im Besitze der Edlen von Hattstatt, weshalb wir liber das wichtigste Objekt, über das Dorf Niederenzen, noch folgendes mitteilen:

"Ze niedern eishein" hatte Herr "Roitlinp von Eyseshein" gegen 1250 ein murbachisches Leben. 228) Am 21. Januar 1304



<sup>820)</sup> Bg'. Beg. Arch. Co'mar, E 363, 364, 366, 369, 370, 2658. Bajel, hatt. Arch. Ar. 289. Innebruck, Satt. Leben und Cop.

<sup>821)</sup> Bajet, Satt. Arch. 38a.

<sup>822)</sup> Bafel, Hatt. Arch Nr. 289.

<sup>823)</sup> Stoffel, Top. Werterb. 388.

erwarben die Hattstatter von den Gebrüdern von Ratolzdorf,824) die auch 1303 die Einkunfte der Habsburger zu Regisheim als Burgleben pfandweise hielten, 825) bas Dorf "Rybern Eynsbeim" mit allen Rechten für 60 M Silbers. Von 1324 — 1585 war bas Dorf bloß Leben ber von Hattstatt, die bort Zwing und Bann, Dieb und Frevel bejagen und jährlich 60 Biertel Roggen und von jedem Haus 2 Hühner erhoben. 826) Im Jahre 1355 berrichten zwischen ihnen und ber Aebtiffin von St. Stephan zu Strafburg Zwiftigfeiten wegen bes Schultheißen und Bütteltums (Weibeltums) daselbst.827) Bu Riederenzen war nämlich ein Dinghof, beffen Domina (feit 1310?) die Aebtiffin von St. Stephan, beffen Obervogt ber Bifchof von Strafburg und beffen Untervogt ein Berr von Satiftatt mar, welcher die "Frevel" einnahm. 828) Das Dorf Nieberengen wurde feitens ber Eblen von hattstatt auch ihren Lebensberren, den Grafen von Burttemberg, verpfändet und am 11. I. 1482 wieder gelöft. 829) Die Truchseß von Aheinfelden schlugen im Jahre 1605 den Wert des Ortes, in bem 20 Untertanen wohnten, zu 4060 Bulben an.830) Sie hielten Niederenzen auch noch nach 1648 als Seglehen. In der Umgebung dieses Dorfes hatten die von hattstatt von den Grafen von Horburg und Bürttemberg ferner inne:

# 4. Lehen zu Birzfelben, Regisheim, Deffenheim und Fessenheim.

Gegen 1420/25 empfing Friedrich von Hattstatt von Herlisheim u. a. einen Teil des Zehnten und den Kirchensatz zu Hirzfelden. 1881) Letteren besatz schon 1303 der Ritter Rudolf von Meigenheim als Lehen der Grasen von Horburg, die ihn am 18. III. 1303 mit Zubehör den Gebrüder Heinrich und Johann Wasser von Edirch als Burglehen zu Zellenberg verliehen. 1832 1324 kaufte Heinrich der Gutmann von Hattstatt-Herlisheim den Hirzseldener Zehnten für 150 M Silbers vom Bogte der Kinder des Johannes von Nordgassen ab. 1833 Bon 1452—1585

<sup>824)</sup> Innbrud, Satt Leben: und Cop.

<sup>825)</sup> Das Reichsland Glf. Lothr. III. 888.

<sup>826)</sup> Gaisbach, Arch der Freiherren von Schauenburg. Buch Rr. 1.

<sup>827)</sup> Innsbrud, hatt. Leben: und Copialbuc.

<sup>828)</sup> Alfatia 1854'55. Beig, die Dinghofe, S. 36.

<sup>829)</sup> Bafel, Satt. Ard. Dr 322.

<sup>830)</sup> Bajet, Satt. Arch. H 3 f Bb. VI.

<sup>831)</sup> Co mar, Beg. Arch. E 363.

<sup>832)</sup> Bafel, Univerf. Bibliothet, Cou. Amerbach. Bb. D

<sup>833)</sup> Innebrud, Satt. Leben: und Copialbuch.

wurden die von Hattstatt mit dem ganzen Zehnten und Kirchensatz belehnt. e34) Sie erhoben auch dort alljährlich am Karfreitag den Lämmerzehnten, 885) den vermutlich die Schäfer des Ober-Elsasse, welche noch im 18. Jahrhundert wie die Pseiser und Kesselslicker eine Bruderschaft bildeten und zu Hirzselden ihr Jahrgeding abhielten, zu leisten hatten. 886)

1335—1435 war überdies der Zehnten zu Regisheim im hattstattischen Echensbesitze<sup>887</sup>) und von 1396—1418 trugen diese Edlen den Dinghof zu Dessenheim,<sup>838</sup>) der ursprünglich der Abtei Murbach (bis 1394) gehörte, die damit die Grasen von Württemberg belehnte. Die von Hattstatt haben denselben der Familie von Weiler afterlehensweise, zuletzt am 12. X. 1418,<sup>539</sup>) überlassen. Zu Fessenheim gehörte den Edlen von Hattstatt 1396 ½ des Zehnten und der Kirchensatz zu St Columben, 1420/25 die Hälfte des Zehnten und des Kirchensatzs. Um 20. VIII. 1396 empfing der Edelsnecht Werlin von Krozingen die genannten Rechte als Mannlehen, und auch am 10. I. 1480 stellte der Landschreiber Michel Armbruster über dasselbe Gut einen Revers aus. 840)

Am 8. Auguft 1542 gelangten auf Antrag des letzten Ritters von Hatiftatt die mit ihm versippten Truchseß von Rheinselden in Gemeinschaft aller württembergischen Lehen, nachdem auch schon im Jahre 1539 Graf Georg dem Junker Hans Hamman Truchseß, der 13 Monate lang zu Augsburg in württembergischen Diensten gestanden, ledige Lehen versprochen hatte. <sup>841</sup>) Gemeinschaftliche Belehnungen erfolgten somit 15421, 1554, 1559 und 1583. Zwei Tage nach Clausens von Hatistatt Tode baten die Truchseß um ausschließlichen Lehensbesitz, den sie auch am 1. VI. 1586 erhielten von Schauenburg am 8. Mai 1663 unter anderm das Habersehn, das zur Zeit Herrn F. Rumeny-Colmar gehört, abtreten mußten. <sup>843</sup>)



<sup>834)</sup> Colmar, Bej. Arch. E 363.

<sup>835)</sup> Bafe', hatt Arch. H 3 f Bb. VI. und Rechnungen ber Schaffnei Berlisbeim.

<sup>436)</sup> Das Reichsland Gli. Yothr. III. 439.

<sup>837)</sup> Innsbrud, hatt. Leben : n. Cop. Colmar, Bez. Arch. E 363. Baiel, hatt. Arch. Ar. 185

<sup>838)</sup> Colmar, Beg. Arch E 363. Das Reichstand Elf. Lothr. III 205.

<sup>839)</sup> Bafel, Satt. Ard. Dr. 849.

<sup>840)</sup> Pafel Satt. Arch. Rr. 319, Abeleurt. Rr. 279.

<sup>841)</sup> Bajel, Hatt. Arch. H 3 f Bb. I

<sup>842)</sup> Colmar, Beg. Arch. 363 ff, 364, 454. Truchief.

<sup>843)</sup> Satt. Gem. Arch AA X.

### IX. Lehen bes Saufes Lothringen.

Als lothringische Landstände und Mitglieder "de l'ancienne Chevalerie" standen die Herren von Hattstatt, obschon sie seit 1285. vielleicht schon seit 1104, Basallen der Herzöge von Lothringen waren und ihnen geloben mußten, "getreuwe und hold ze finde, ihren schaden zu warnen, ihren nut vnd fromen ze werben",844) zu diesen Lebensberren in einem eigenartigen Berhältnis. Claus von hattstatt hat dies in einer an den Raifer gerichteten Bittschrift folgenderweise geschildert: Die hattstattischen, vom Hause Lothringen herrührenden Lehen wären nicht "wie mit anderen Herren vnnd vom Abel des Fürstenthumbe Lothringen, namblich das dieselben auff mann vund weibs stammen fellig. So ist doch das nit, founder hab ich durch vil missiven, schrifften unnd gegenschrifften u. f. w. befunden, bas fie meine Boraltern, gemeiner Stennden des Lothringischen Fürstenthumbs, anlag, steuern oder schakungen gar nit vnnberworffen oder damit bekumbert geweßen."845) Um biefelbe Beit bezeugten auch die Bewohner des Lebertales: "Das infonderheit die underthanen im Lebertal dem von Hattstatt mit aller oberfeit zugewandt. Dieweil auch er gleich fowol als ber Fürft [von Lothringen], seinen sondern meber unnd sovil seiner Unnderthauen im gericht, ale ber Fürst ber feinen, es seien gleich malefit ober ander fachen, figen hat, Desgleich ieber meier fein sondern ftab vnnd Wenbel hat". 846) Wie sehr diese Ausnahmestellung der Eblen von Hattstatt, die vermutlich auf Freiheites und Schirmbriefen der beutschen Berricher von 1104 und 1286 fußte, ihrem Berrn, dem Bergog von Lothringen, mißfallen mußte, geht aus nachstehenden Tatsachen hervor.847)

Am 29. Juni 1486 verlangte Herzog Reinhard von Lothringen in seinem Kriege gegen Meg 21/2 Frs. Schatzung von jedem Hause, mithin eine außerordentliche Steuer, die ihm seitens der drei Landstände behuss Eroberung des mütterlichen Erbes bewilligt worden war. Da indessen die von Hattstatt diese Abgabe verweigerten, mußte der Herzog die betreffenden Herren bitten, ihm diese nicht aus Gerechtigkeit, "sonder durch gonnunge (Gönnung) vnferer bemelten Stend vnd für dismahl



<sup>844)</sup> Bafel, Satt. Ard. Lothr. Cop. Bl. 6.

<sup>845)</sup> Bafel, Batt. Arch. H 3 e Briefbuch VII.

<sup>846)</sup> Borige Quelle.

<sup>847)</sup> Bgl. Bafel, Batt. Ard. oft. Cop. 63 und Briefbucher.

allein" zu gewähren. Trot bes letten Zusates besteuerte man 3 Jahre später die hattstattischen Untertanen wieder mit 2 Frs. pro Haushaltung, so daß die Edlen von Hattstatt verschiedene Gesuche um Steuererlaß einreichten, und sich schließlich der Kommissär der lothringischen Stände, Caspar de Hassonville, laut Schreiben vom 31. III. 1506 mit einem rheinischen Gulden begnügen wollte. Weil hierauf auch diese Summe nicht geleistet wurde, ließ Lothringen viele hattstattische Untertanen nach St. Die ins Gefängnis absühren. Die Edlen von Hattstatt erwirkten bessenungeachtet am 17. IX. desselben Jahres einen schiedsrichterlichen Spruch, der ihre Ausnahmestellung bestätigte. Wilhelm von Kappolistein entschied nämlich in Gegenwart der Herren: Friedrich von Savigny, Ritters, Caspar von Hassonville, Belis im Stiste Toul, Jacob Mehrschwein, Kitters und Doktors, Hans vom Haus, Amtmanns zu St. Pilt:

Die hattstattischen Untertanen haben nur für die ses Mal ben geforderten Gulden "boch allein of seiner Königlichen gnaden Bitt und sauf keiner gerechtigkeit" zu entrichten;

bie noch in St. Die gefangen gehaltenen Perfonen muffen freigelaffen werben; nichtsbestoweniger haften bieselben für bie verausgabten Zehrkosten (42 Gulben);

den Edlen von Hattstatt steht das Recht zu, vom Herzog von Lothringen die erhobene Schatzung, die berselbe verehren und wiederschenken soll, zuruckzuverlangen;

bie hattstattischen Untertauen bes Lebertales bürfen nie mehr zu ben Steuern herangezogen werben.

Obschon diese Entscheidung, die einen Monat später auch die Zustimmung des Herzogs und somit Rechtsgültigkeit erhalten hat, den hattstattischen Untertanen Steuerfreiheit auf ewige Zeiten zusicherte, wurden letztere im Jahre 1548 wieder veranlagt, weshalb es zu hestigen Auftritten kam. Der herzogliche Schultheiß von Arches (bei Epinal) pfändete zu Woll nicht weniger als 117 Stück Bieh; die dortigen Wirte, die serner das Ungeld abschlugen, wurden seitens der lothringischen Amtsleute mit Strasen belegt, und der widerspenstigen Gemeinde wurden zudem 36 Jüch Allmende entzogen und die Leute des Lebertales weggesührt. Fünflange Jahre dauerte der Streit, der endlich durch die am 8. XI. 1563 erfolgte Verzichtleistung seitens des Herzogs seinen Abschluß fand. 848)



<sup>848)</sup> Bafel, hatt. Ard. Briefbuch IV. Rr. 413-

Diese Zwistigkeiten zeigen uns immerhin, daß die Eblen von Hattstatt, die zwar im Jahre 1331 im Streite gegen Johann v. Edirch<sup>849</sup>) und 1334 im Kriege gegen Met und den Grasen von Bar dem Hause Lothringen beistanden,<sup>850</sup>) sich erdreisteten, selbst gegen ihren Lehensherrn auszutreten, was uns außerdem andere Kämpse aus den Jahren 1344,<sup>851</sup>) 1350<sup>852</sup>) und 1561 beträftigen.<sup>853</sup>) Ja, im Jahre 1465 verletzten die von Hattstatt gröblich ihre schuldige Treue und Lehenspflicht; denn sie beteiligten sich an einem Streifzug, den der Edelmann Wersich Bock von Staussenberg ins sothringische Gebiet unternahm, und gestatteten, den Raub in ihrer sesten Stadt Herlisheim zu bergen.<sup>854</sup>) Nicht ohne Grund mag ihnen deshalb der Herzog ihre Lehen entzogen haben. Die von Hattstatt verweigerten aber deren Abtretung unter dem Vorwande, das Lebertal sei ihnen gar nicht vom Hause Lothringen übertragen worden.

Darum schickte Herzog Reinhard noch 1493 den Ritter Ludwig von Ragened nach Beiler bei Schlettstadt, der dort eine Rund-Schaft ber beiden Meier, Caspar hattstatt und Abam Bandelfunde, und breier Notablen aufnahm, nach welcher die Gerechtsame der Edlen von Sattstatt im Lebertale nur vom Sause Lothringen stammten. 855) Wie dem auch fei, Ritter Sans Dewald von Sattstatt hat sich schon am 26. XI. 1466 einen Bidimus über lothringische Lebenbriefe, die das ftreitige Gebiet allerdings als Leben des Herzogs aufführen, erteilen laffen,856) und trot der obigen Differenzen sind diese Edlen damit in den Jahren 1474, 1484, 1509 bis 1585 belehnt worden.857) Ein analoger Lehensverlust wurde auch im 16. Jahrhundert gegen Friedrich von Hattstatt ausgesprochen, weil er nicht dem Urteile beiwohnte, als einer seiner Untertanen wegen eines auf lothringischem Gebiete erfolgten Mordes zu Markirch gefangen genommen und verurteilt wurde. 858) Deffenungeachtet hielten die Edlen von Hattstatt fast

<sup>849)</sup> Paris, Biblioth. nationale, natuscrits, coll. de Lorraine, t CCLIII-

<sup>850)</sup> Paris, Bibl. nat. manuscrits, coll. de Lorraine, t LXXXVII. F 90.

<sup>851)</sup> Bafel, Satt. Arch. öft. Cop. 73.

<sup>862)</sup> Rapp. Ub. I Nr. 623. Ohl. 141.

<sup>953)</sup> Bafel, Satt. Ard. Briefbuch IV-

<sup>854)</sup> Mat. Beiler. Chl. 205.

<sup>855)</sup> Castex, Histoire de la Beigneurie Lorraine de Tanviller-en-Alsace.

<sup>856)</sup> Bafel, Satt. Arch. Lothr. Cop. 21.

<sup>867)</sup> Bafel, Satt. Arch. Lothr. Cop.

<sup>858)</sup> Colmar, Bez. Arch. C 124.

noch alle lothringischen Lehen beim Tode des letzten des Geschlechtes, der kurz vor seinem Tode, nämlich am 10. X. 1584, nebst andern "beschriebenen Stenden" in Nancy bei der schristlichen Absallung und Sammlung der lothringischen Landesgebräuche und Gewohnheiten in Rechtst und Gerichtssachen mitwirken sollte, 859) und zu dessen Gunsten Kaiser Ferdinand den Herzog von Lothringen auch im Jahre 1563 ersucht hatte, "sihn] bei seinen habenden Ober vnnd gerechtigkeit, so seine Elltern, vil vnnd lange Jar her onverhindert hergebracht vnnd erblich auf Ine khommen, gegen meniglich, so Ime daran verhinderung zu thuen vnnderstan wolten, zu schügen vnnd zu desendieren". 860)

Die hauptsächlichsten Güter, welche ben Boreltern des Ritters Claus von Hattstatt im Laufe ber Jahrhunderte vom House Lothringen verliehen wurden, waren:

### 1. Die Sälfte von La Bresse, Gérardmer und Longemer (Franfreich).

Am Samstag vor U. L. Frau im Mai (12. V.?) 1285 trat der Herzog und Markgraf Friedrich von Lothringen seinen getreuen Freunden, den Rittern und herren Conrad Wernher von Sattstatt und deffen Sohn Conrad Wernher d. j., und ihren Lehens-Erben zur Bermehrung ber schon von ihm herrlihrenden Leben ab: die hälfte des Ortes La Bresse "medietatem ville dicte de la Bresce", die auf der andern Seite von "Cornemont" (Cornimont) lag, und auch die Sälfte des Bannes, die früher der Herr Liefrid von St. hemmerina als Leben inne hatte, nämlich: Manner, Frauen, Acker, Wiefen, Wälber. Gewässer, Gefälle, Zinsen, Gerechtigkeiten, Bannichat, Gerichte, Herrlichkeiten und alle ferneren Gerechtsame. Die andere Salfte des Ortes und bes Bannes verblieb dem Herzog und seinen Erben und war im 16. Jahrhundert Lehen der von Savigny. 861) Die von Hattstatt verpflichteten sich bafür, benjenigen Teil bes Ortes und bes Bannes von La Bresse zu schützen, der auf deutscher Scite war, während ber Herzog ben auf Frankreichs Boden liegenden zu schirmen hatte. Ueberdies nahm der Herzog die von Hattstatt in Gemeinschaft für die Ortschaften Gerardmer ("Geramer")

<sup>859)</sup> Bafel, Satt. Ard. Briefbuch VI. 650.

<sup>860)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefbuch IV. Rr. 424.

<sup>861)</sup> Bajel, Satt. Ard. Ub. 318. 338. Briefbuch V 611.

Longemer und zwar auf folgende Beise auf. Beide Barteien hätten dort eine neue Stadt zu gründen, von welcher jeder Teil eine Hälfte besitzen sollte. Auch der dort zu errichtende Boll soll gemeinschaftlich sein; die von Hattstatt hätten die vorüberzichenden Kaufleute durch den genannten Ort von den beutschen Bergen zuzuführen; ber Herzog hingegen verfprach, folche aus Frankreich dorthin zu bringen. Beide Parteien teilten ferner die Fischereirechte in analoger Beise. Nur die an Gerardmer und Longemer stoßenden Bälder behielt sich der Herzog vor; doch; gönnte er allen Bewohnern der neuen Stadt das nötige Bauholz und das zur Heizung erforderliche Wind- und Abfallholz. 862) Bald nach dieser Besitzteilung erlangte Conrad Wernher von Hattstatt für alle erhaltenen Lehen "in villa diete Wolle, valle et eidem ville pertinentibus uniuersis, uel in bonis, iuribus, vallibus doctis Geroltze et Langense et eorundem redditibus vel pertinentis" (d. h. für Wolle (La Bresse) und dessen Zugehörden in den Tälern Gerardmer und Longemer und ihren Ginfünften) einen Schutbrief, der in der Folgezeit für diesen Teil der Herrschaft Hattstatt dieselbe Bedeutung wie der schon beschriebene Freiheitsbrief von 1104 für Thannweiler hatte. König Rudolf befahl nämlich am 6. April 1286, den genannten Berrn von Sattstatt in diesen lothringischen Leben weder zu belästigen, noch anzufeinden. 863)

Die hattstattische Hälfte von Woll-Wollheim-La Bresse, \*61) bie in den Urkunden als "gelegen obwendig von Rimelsperg" bezeichnet wird, \*63) muß von 1370 – 1404 in den vorübergehenden Besitz der Familie vom Haus von Jenheim übergegangen und dann wieder hattstattisch geworden sein. In der Fehde zwischen den von Landsberg und den von Hattstatt wurden im Jahre 1466 ungefähr 50 Häuser des Ortes eingeäschert, und nur 4 bis 5 blieben stehen. \*864) Nach einer Aufzeichnung vom Jahre 1511 entzichteten die Bewohner von Woll den Edlen von Hattstatt jährlich 2 Gewerf, nämlich an Ostern und im Herbste. Das Herbstzgewerf konnten die Edlen nach Belieben "schlagen". Gewöhnlich

<sup>862)</sup> Nancy, Archives de Meurthe-et-Moselle- Reg. B 380. Fol. 170. Lufourny, Arch, lorr. VIII, 513, II. 952.

<sup>863)</sup> Bafel, hatt. Arch. D. B. Rr. 4. Gebr. im Anzeiger f. Schweiz. (Beich. IV. 13) Bintelmann, Act. imp. II. 120. Rr. 158.

<sup>834)</sup> Bajel, Hatt. Arch. H 8 f Bb. V.

<sup>863)</sup> Bafel, Batt. Arch Lothr. Cop. Bl. 21 u. 35.

<sup>866)</sup> Chronif von Dt. Berler. Bgl. Straub. Die abg. Ortich, G. 60.

ertrug es 12 Franken (a 9 \beta (Schilling) und 2 Rappen). Ditergewerf brachte blok halb so viel ein. Weiter bezogen die Hattstatter in der Regel 18 Bindhuhner, 1 Rapaune von einer Wiese, 3 Schilling Rappen von 2 anderen Matten und 1 Bierling "fchpfflen" (Schuffel mit Fifchen?) von einer ferneren Biefe. Die Fischer lieferten zudem auf St. Martinsabend ins Sulzbacher Schloß je 1 Maß Fische und an Oftern ein gutes Ralb oder einen Gulden. Jakob von Hattstatt, der damalige Besitzer bes Ortes, erklärt schließlich: "Die Fravelkaitt (Frevel) ist der halb teil my, unnd wenn ich ben schenk oder nachlaß dem ist er gar geichenft. "867) Bu Gerardmer ("Gerolyje") erhielt berjelbe Eble von jedem Haus jährlich 8 Rappen Pfennig. Ueberdies schuldeten ihm seine Untertanen: 12 "Loglen" mit "angkenn", 4 Dag Fische und alle 3 Jahre 12 Spieß "glevene" (Lanzen). "Dig alles sollent Sy vff martinj andtwürdten gon Sulybach", vermerkt derselbe Herr von Hattstatt. 868) 1371 sprach der edle Wigolcie von Hattstatt auch, vermutlich auf Grund eines Bertrages vom 19. III. 1330869) als Leben bes Herzogs von Lothringen im ganzen Munftertal "alle die kefe und milch, die si machtend" an einem Tag, wegen ber Nugnichung der Beiben an. Weil er allerdings seine Forderung nicht durch "Rechtsbricfe" beweisen konnte, wurde er seitens des Obmannes, des Landvogts Ulrich von Kinstingen, abgewiesen.870) Die Stadt Münfter befaß hingegen noch im Jahre 1532 zu Gerardmer als lothringisches Leben einen Blat, "ber gesteint muß" genannt wurde.871) Das heute viel besuchte Städtchen Gerardmer ist uralt und verdankt seinen Ramen dem elfässischen Landgrafen Gerhard, der im 11. Jahrhundert daselbst einen festen Turm bauen ließ, auf deffen Trümmern zur Zeit eine alte Kapelle (auf dem Rirchhofe) ruht.872) Die seitens des Herzogs Friedrich und der Herren von Hattstatt (1285) beabsichtigte Reugründung der Stadt verwirklichte fich indessen erft nach 20 Jahren. Wohl für die Gerren von Sattstatt haben Abt Johann, Bogt und Räte von Münster i. Gr. am 14. I. 1314 bie uns in Abschrift vorliegende lateinische llebersetzung des in französischer Sprache abgefaßten Bertrages vom Jahre 1285

<sup>867)</sup> Bafel, hatt. Arch. H 8 v bb fol. 15.

<sup>868)</sup> Bafel, Satt. Ard. H 3 v bb fol. 16.

<sup>869)</sup> Bajel, Satt. Ard. Dr 49.

<sup>870)</sup> Münfter, Etabt:Arc. FF 201.

<sup>871)</sup> Dlünfter, Stadt Arch. AA 18, Briefb. G. 3.

<sup>872)</sup> Bgl. Dunbel, Bogefenführere

ausgefertigt. Die Gemeinde nahm troß allem nur einen langsamen Ausschwung. 1581 zählte sie erst 22 Haushaltungsvorstände. Aus Rechnungsbelägen vom Jahre 1594 geht hervor, daß die hattstattischen Untertanen von Gérardmer jährlich auf St. Martinstag im Sulzbacher Schlosse 4 tannene Lanzen, 6 "blanctz monnoie de Lorraine, 12 baris pleins de beurre, dont les 3 tiennent environ 2 peintes mesure de Remiremont qui reviennent à 4 pots même mesure (10½ Liter) lesquels barils étaient évalués chacun à 10 gros (1,84 M)" abzusliesern hatten. Auch schulbeten dieselben am gleichen Tage 2 "pintes de poissons constistant en truites vives (vivantes) qu'ils étaient obligés d'apporter au château de Soultzbach, où le Seigneur promettait d'esfrayer les porteurs de ces dissérentes redevances".878)

Der bei Gérardmer gelegene Ort La Bresse kam im Jahre 1593 wieder gänzlich in herzoglich-lothringischen Besitz zurück. Kurz nach dem Aussterben der Edlen von Hattstatt, am 28. X. 1585 nämlich, begaben sich auf Geheiß des Herzogs Karl Baubert Desprez und Jehan Dubois, Schultheiß und Rentmeister aus Arches, nach dem Dorse und ergriffen von der heimgesallenen Hälfte der hohen, mittleren und niederen Gerichtsbarkeit Besitz, und die zweite Hälfte verkaufte endlich im Jahre 1593 Georg von Savigny sür 9000 Franken (barrois) seinem Lehensherrn, dem Herzoge von Lothringen, der alsdann den Ort wieder ganz inne hatte. 874)

# 2. ઉપાર્ધ ત છે.

Der nach dem am Rahlenwasen entspringenden Sulz oder Krebsbach benannte Ort875) erscheint im 13. Jahrhundert als Eigengut der Herren von Hattstatt, die allerdings dort schon im Jahre 1250 vom Kloster Marbach tauschweise Güter erwarben und nach Berler von 1294 an das 1275 bescstigte Städtchen mit Schloß als Lehen trugen. Wie wir bereits mitgeteilt haben, ist der Herzog von Lothringen durch Anstragung dieses Allodes Herr der halben Stadt "wider das nider tore" geworden, während



<sup>873)</sup> Bulletin de la société 1867, (2e. ser. 7) Sabourin de Nanton, Les Hadstatt de Soultzbach.

<sup>874)</sup> Bgl. Le département des Vosges stat hist, et administr. 1845. II. P. 74,77. 875) Stoffel, top. Wêrterbuch: S. 541.

der Graf von Blankenberg die zweite Sälfte "wider das hauß (Schloß)" auf gleiche Weise erhalten hat. Der lothringische Teil verblieb in der Folgezeit wohl ftets im hattstattischen Lehensbesit, ber blankenbergische bagegen war von 1371 - 1405 in den Händen der Familie vom Saus von Jjenheim, die denselben vom Ritter Wiglis von Hattstatt empfangen hat. 876) 1405 besaßen die Berren von Hattstatt wieder beide Schlog. und Stadthalften. übergab Anton von Hattstatt von Weier i. T. das Schloß und bie Stadt Sulzbach bem Herzog Karl von Lothringen.878) Später verpfändete er seinen Teil dem Ebelknecht Beter von Richenstein, der sich baselbst huldigen ließ. Während der Jehde, die der genannte herr von hattstatt mit Smasmann, herrn zu Rappoltftein, führte, gab er bem von Richenstein ein anderes Pfand und versette u. a. Sulzbach bem Bischof von Strafburg, dem nun auch geschworen wurde. Nach Beendigung biefes Streites löfte Anton sein Gut ein. Als er gestorben war, tam Sulzbach als Mannlehen in die Sande feiner Better, der Gebrüder Thenig und Sans Ulrich von Sattstatt (von Serlisheim), denen ber Rat von Colmar am 5. XII. 1441 ben Unsprüchen bes von Richenstein entgegen diesen Besit bestätigte.879) 1464 treffen wir ben Ritter Sans Bernhard von Gilgenberg und Jungher Bernhard Stör als Herren, vermutlich als Pfandinhaber, von Sulzbach, 880) und 1469 bezeichnen die Sulzbacher die "fromen veften Wielhelm von Sabtftatt und Burdart Stören als "Fre Herren und obern"; doch waren von 1504 an, in welchem Jahre Lothringen als Erbe ber Blankenberg bas Obereigentum bes ganzen Ortes erlangte, 882) die Herren von Hattstatt alleinige Lehensträger des ganzen Städtchens, in welchem fobann ein Amtmann für die im Münftertale und bei Gérardmer liegenden Teile ihrer Herrschaft residierte.

Das Schloß zu Sulzbach war lange Zeit Sitz ber Eblen von Hattstatt, die einen sechsstrahligen Stern als Beizeichen im Schilde sührten. Der letzte Schloßherr dieser Linie war der vorgenannte Wiglis, nach dessen Ableben die lothringische Hälfte



<sup>876)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 108, 109, 110. Lothr. Copialb. I. Fol. 24.

<sup>877)</sup> Nancy, Meurthe-et-Moselle. B 739. Basel, Hatt. Arch. Lothr. Cop.

<sup>878)</sup> Bafel, Abels: Urf. Rr. 406. Nancy. Meurthe-et-Moselle. Hatt. B 739.

<sup>879)</sup> Colmar, Stadt:Arch. Ratsprot. 1429|59. Bl. 202.

<sup>880)</sup> Rapp. Ub. III. Nr. 784, 959.

<sup>881)</sup> Colmar, Stadt: Ard. Hattstatt (Kundschaft),

<sup>882)</sup> Das Reichstand Elf. Lothr, III. 1099,

an die Linie der Gutemannen (von Hattstatt) fiel, die 1504 den ganzen Ort besaß und aus welchem Zweige Wilhelm und Jakob ständig das Schloß bewohnten. 883) Letteres darf nicht verwechselt werden mit der außerhalb des Ortes liegenden Burg hageneck = Haned, die der Abtei Münster gehörte und auch hattstattisches Lehen war. 884) An St. Lucientag 1275 wurde die Dorfburg mit ciner Mauer und einem Graben umgeben. 885) Erwähnt wird sie 1289 als Haus "Sulzbach", 886) 1306 als "huz", 1310 wieder als "hauß" und auch als "castrum."887) 1320 stellte der berühmteste Herr von Hattstatt, der einstige Landvogt Conrad Wernher, in seinem "castro" Sulzbach zu Gunsten des Colmarer-Unterlindenklofters, in welchem 2 feiner Töchter als Monnen lebten und in welchem er felbst seine Ruhestätte fand, die lette von ihm bekannte Urkunde aus. 888) 1586 werden als Baulichkeiten biefes Schloffes aufgeführt: "die Harnischkammer, der große Saal, der kleine Saal, die Pfistercy (Bäckerei), das Anechtkämmerlein, der Soler (Laube) vor der Stuben, die Stube, die Kammer, die Küche, die Kammer neben der Rüche, der obere Soler und die Scheuer". Merken wollen wir und liberdies, daß damals in der Harnisch-Kammer 10 Specre, 3 Armbrufte und vicle Harnische aufbewahrt waren, und daß auch Speere im kleinen Saal und im Rämmerlein der Anechte sich vorsanden. 889) 1597 wurden im Schlosse und Städtchen Sulzbach noch verzeichnet: 12 Doppelhacken, 12 Handrohre, 1 Stück Geschütz auf Rädern und 300 Stück "Garn und Wildzeug."890) Nach dem Aussterben der Edlen von Hattstatt residierten baselbst die Freiherren von Schauenburg, von deren hattstattischem Schloß man heute noch Reste aus dem 14. Jahrhundert zeigt.891)

Wenn wir nun die Beziehungen der Burg, und Grundherren zum Städtchen Sulzbach prufen, so ergiebt sich folgendes:

Am 25. III. 1302 vertrugen die Herren Conrad Wernher d. a. und sein Sohn Conrad Wernher d. j. von Hattstatt mit dem Abte Bechtold von Münster die Gemeinden Sulzbach und

<sup>883)</sup> Gaisbach, Arch b. v. Schauenburg. Urteil v. 3. 15/4.

<sup>384)</sup> Revue catholique 1833/84. P 42J.

<sup>885)</sup> Colmarer Annalen.

<sup>886)</sup> Colmar, Stadt: Arch. DD St. Beter,

<sup>887)</sup> Bafel, Satt And. Lothr. Cop.

<sup>888)</sup> Bern, Staats: Arch, Inv. b. v. Satt.

<sup>889)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>890)</sup> Basel, Hatt. Arch. H 3 f Bb. V.

<sup>891)</sup> Das Reichstand Gif. Lothr, III, 1099.

Winzenheim wegen der Holz. und Weidgerechtigkeit. Rach ihrer Anordnung follten beibe Gemeinden fürderhin den unter Bafferburg rechts von Sulzbach gelegenen Wald und auch benjenigen des Staufens gemeinschaftlich besitzen, wofür Winzenheim den Sulzbachern Anteil am Weibgang "im Holz ober Felb" gonnte. Ferner burfte in Butunft feine Gemeinde ohne Genchmigung ber herren von hattstatt weber Balb noch Beide verkaufen, versegen, schenken, teilen und leihen. 892) Der Bertrag fand indes nicht die gewünschte Beachtung. Darum vereinbarten sich am Mittwoch in ber Ofterwoche (8. April) 1355 zu "St. Egibien unter Blickeperg" (St. Gilgen) die Ritter Thoman und Conrad Diebolt von Hattstatt, Herren zu Sulzbach, und die Gemeinde Sulzbach einerseits und das Dorf Wingenheim in Gegenwart bes Bogts, Meisters und Rats von Münfter, bes Ritters Ulrich vom haus, der Ebelknechte Egenolf von Wilt und Wilhelm Schürpfency, sowie der Herren Hehmann Stamler von Kanfersberg und Walter Meier von Egisheim andererseits bahingehend, daß ber 1302 getroffene Bertrag weiter zu befolgen jei, und daß zudem das Holz "Steinbiche", das bisher Winzenheim als Allmende befag, nun auch geteilt sei und zwar so, daß der Sulzbach zugelegene Teil als gemeinschaftliche Allmende und die andere Hälfte als Bannholz zu bienen hatte. 893) Laut eines undatierten, aus jener Zeit stammenden Rodels, ber bie "zing bie Grn gawin von Sabestadt vnd Hr cunradt Diebolz" von Hattstatt aufführt, erhoben biese Edlen bamals bort jährlich 6 Pfund 7 Schilling 10 Denare, 56 Hühner, 8 Rapaunen und 22 Sefter Frucht. Unter ihren zahlreichen Zinspflichtigen nennen wir: Jakob v. "Dassenburen" (Djenbuhr), Henin von Sultbady, Haman und Gawin von Schrankenfele, Junker Arnolt und die von "Rinowe" (Rheinau). Der Robel erwähnt zu Sulzbach ferner ben "turm neben bem Dfenhus (Baderei)" und die Sofe der "wigraminen (ber Frau Bidram), des Henin von Sulpbach, ber von Schranfenfele, des Junkers Arnolt, der von Rinoive und der Herren Gawin und Haman von Schrankenfeld. Huch bezeichnet er ben "scobe (Schopf-Schuppen) bes Herrn Bawin, Herrn Dicbolt Bus, Herrn Bawins nuwe (neue) Bus, herrn Cunrat Diebolt fcuro (Scheuer) und Berrn Dieboly ichuren". 894) Die im Zindrodel genannten Bofe,

<sup>892)</sup> Colmar, Stabt: Ard. Sattftatt.

<sup>893)</sup> Colmar, Ctadt: Arch. Cattftatt.

<sup>894)</sup> Bafel, Satt. Arch. H 3 v. H 3 w.

Häufer und Guter blieben bis 1585 der edlen Familie von Hattstatt zinspflichtig, und deshalb wurden fie 1436 unter Junker Anton, 1446 unter Wigeleis, 1511 unter Jakob, 1545 unter Friedrich und 1563, 1564, 1565 u. f. w. unter dem Ritter Claus von Hattstatt "erneuert". 895) 1433 besiegelte Junter Anton von Hattstat: als herr von Sulzbach einen burch ben bortigen Schult: beißen Benin Bedelin ausgestellten Revers. 896) 1442 lagen bie von Sattstatt im Streite in Colmar wegen ihrer Besitzungen Sulzbach, Oberhergheim und Oberenzen. 897) 1445 bewogen dieselben Edlen ihre Untertanen von Herlisheim, Hattstatt und Sulzbach, bem Bunde gegen die Armagnaken beizutreten. 898) 1446 pflegte Wiglis von Hattstatt Berhandlungen mit herrn Smasmann von Rappolistein wegen der rappolisteinischen Leute zu Sulgbach, die ihr "Recht" (Gericht) zu Weier i. T. forberten. 899) 1457 fchenkte Hand Ulrich von Hattstatt seinen Bettern die bis dahin gemeinichaftlich befeffenen Reben zu Sulzbach in Gegenwart bes bortigen Schultheißen Jedelin Jotob, des Weibels Sans von Burgach, des Leutpriesters Martin, der Meister Sans Meywart und Sans Bepler, der Altmeifter Reglin Tore und Clewin Röblin und bes Burgvogts Thomann Schühemacher von Hoh-Hattstatt. 900)

Laut einer Urkunde ist am 7. III. 1464 über Grenzstreitige keiten zwischen den Gebrübern Wilhelm und Smasmann, Herren zu Rappoltstein und Hohenack, einerseitst und dem Ritter Hans Bernhard von Gilgenberg und dem Jungherrn Bernhard Stör andererseits hinsichtlich der Bänne, welche zu Weier i. T. und Sulzbach gehörten, von Colmarer, Münsterer, Türkheimer und Winzenheimer Schiedsrichtern entschieden worden. Es zeht aus dieser Urkunde hervor, daß zur genannten Zeit Girsberg Weides rechte in Sulzbach und Sulzbach solche in Weier hatte, serner, daß der Bann Münster damals an die Bänne von Weier und Sulzbach stieß. Aus einer andern Urkunde vom 2. X. 1464, nach welcher die schon genannten Schiedsleute wiederum über Streitigkeiten zwischen Rappoltstein und Sulzbach wegen der Bänne und Weidzänge entschieden, erhellt serner, daß die Grenzen

<sup>895)</sup> Borige Quelle.

<sup>896)</sup> Colmar, Stadt: Arch. DD St. Beter IV.

<sup>897)</sup> Colmar, Stadt:Arch Missiv. I. S. 27.

<sup>898)</sup> Colmar. Stabt:Arch. R. G. B. 39.

<sup>899)</sup> Rapp. Ub. IV. 58, 60.

<sup>900)</sup> Bafel, Satt. Ar.h. H 3 v. Gulgbach.

zwischen ben beiben Ortschaften bamals sehr unsicher waren, vor allem aber, daß der streitige Teil nicht "bedörffet" gewesen ist. Am 26. VII. 1469 mußten wieder Abgeordnete von Colmar, Münster, Türkheim und Winzenheim die neuerdings zwischen Weier i. T. und Sulzbach entstandenen Streitigkeiten in Betreff des Weidgangs entschein. Diese Richter erklärten die früher (1464) gefällte Entscheung als zu Recht bestehend.

1505 stellte Jakob von Hattstatt "Statuten und ein Polizeireglement" für seine Stadt Sulzbach auf, 902) und vier Jahre später gründete er baselbst die Bruderschaft St. Sebastian. 908) 1511 nahm er auch eine Erneuerung der alten hattstattischen Rechte und Gerechtigkeiten des Amts Sulzbach vor. Bezüglich der Gemeinde Sulzbach erklärt er: "Item Zum Ersten San Ich den Bannwein zwey mal Im iar ze legenn, vnnd allweg ein fuder, zu winachtenn vnnd zu pfingftenn, vnnd follennt die meifter bud ber wurt (Wirt), am winacht anbent vnnd am pfingstanbent ben In ziehenn vnnd viertzehenn rag baran schencken unnd waß nit verschendt würt, sollennt bie geswornenn wie vonn altem harkommen ift, by Frenn eibenn gedem fin teil In fin huß schickenn, barinach handt Sy viertzehenn tag zul zu bezalenn, wan die harumb komenn, so foll der wirt vnnd die meister vmb den win bezahlung thon, wo das nit geschicht, muge Im die herren Jun das würthüß laffenn gebiettenn, Das Recht habenn Sy har gegen wiberumb gegen eim Jebenn fo noch schuldig ift. Es foll ouch allweg ein maß eing heller theuerer geschenckt bund bezalt werden weder fünft als vonn alter harkommen ift.

Item Sy find ouch schuldig ber Herrnn Rebenn alle ior zu Schnibenn, bas Holz vffzulesenn vnnd zu Rüren am nächsten tag vor ober nach Sandt albanustag wie vonn alter harkommen ist.

Item Sy findt mir ouch aller iar schuldig die Munich = matt zemeyen vnnb zu heuwen wie vonn alter harkommen ift.

Item Sy ouch schuldig den grabenn vnnd weger ze flessen wann die notturft das Erfordert u. s. w.

Item Sy find ouch ichuldig Myn behüsung nach nottbürfft mit brenholt zu versehenn bas tein mangel bo fige.



<sup>901)</sup> Rapp. Ub. III No. 781, 959.

<sup>902)</sup> Rancy, Depart, Arch. B 736.

<sup>903)</sup> Gaisbach, Schauenburger Arch. Fol 155.

Item Sy sind ouch schuldig wann Ich ober myne erbeint vind nachkommenn Ettwas Büwen (bauen) wellen es sige klein ober groß dar zu zufronen. Es sige mit Holt ober Stein oder mit anderenn Dingenn nütit vsgenommen doch soll man yn zu der zytt vind sünst wann Sy fronenn, zimlich essenn vind Trinkenn gebenn vsgenommenn zu dem brennholt ist man es nit schuldig.

Item Sy findt ouch schuldig zu wachenn vnnd zu hütten Im Schloß under dem thor off den Thurnenn unnd wo man Sy hyn bescheid, es sige tag oder nacht, unnd als vil man Ir begert pe darnach man Ihr nottürfftig ist.

Item es ist zuwissen wann ettwas an dem Stettlin zu buwen ist Es sige an die Brügkenn, Thor oder grendel, des glichenn vff den Thurmenn, an der kesig oder andern ortten, vnnd die Wasser Treg da das wasser In das stettlin vnnd harüß loufft, soll osser dem vngelt das selb iar geselt gemacht werdenn, wo aber wytter verbuwen wirt vnnd das vngelt nit ertragen möcht sollent die bürger sollichs nach ziehenn vnnd bezalenn offer dem so vs vs ver almende vffgehebenn, oder aber sünst vff Sie selbs legen.

Item die herren haben ouch, ein amptman vnnd weibel zu setzenn vnnd zu Entsetzenn nach Irem gefallen deßglichen das gericht zu besetzenn vnnd dar Inn vnnd darüß zesetzen wer In gelegenn vnnd geüellig ist, So setzen ouch alle iar zu Sandt martinstag so man das gericht besetzt die herren den Einenn meister vnnd die gerichtslut den andern.

Item die herren haben ouch den wirtt, den Bedenn, den kilchenn menger zu setzenn vnnd zu Engegenn deß glichenn einenn portner, vnnd ob dan die Bürger leytterer (Weinträger) an nemen die dann den Herren nit gelegenn werenn oder gefellig, So haben wir macht die selbigen zu Entsetzenn. "904)

Wegen dieser Gerechtsame entstanden bald darauf zwischen Sulzbach und Jakob von Hattstatt nicht geringe Schwierigkeiten, die endlich durch Leo, Freiherrn zu Staufen, Statthalter vom Ober-Elsaß, geschlichtet wurden. Seinem zu Ensisheim ausgesstellten Spruchbriese vom 18. VII. 1514 entnehmen wir die nachstehenden interessanten Einzelheiten:908)



<sup>904)</sup> Bafel Satt. Arch. H 3 v. bb. G. 13 und 14. 905) Gaisbach. Schauenburger Archiv D. P.

Junker Jakob war ber Stifter bes Sulzbacher Karners und ein Gonner der dortigen Rirche, die er bauen (wohl restaurieren) ließ und welcher ein gewisser "Biderblut" 24 Ohmen Wein "zu offnung des gogdienst" verordnet hatte, zu denen ber von Hattstatt Gigengüter legte, bamit ein Priester ein angemeffenes "corpus" (Behalt) beziehen fonnte. Auch erbaute er die Bade. stube neu, und da feine Untertanen die Wege vernachläffigten, entzog er ihnen die Rupnichung berfelben fowie bes Ungelbes. Ferner ließ er einen Brunnen errichten und die Gräben und Weier wieder instand segen. Auf bicfe Beife hat er gegen 100 Bulden für das Städtchen ausgegeben. Diefe fehr notwendigen Reparaturen waren früher unterblieben, weil der Sig d. h. bas Schloß zu Sulzbach, verpfändet war und niemand aus der Familie ber von Hattstatt daselbst residierte. Gegen 1502 lebte ber berzeitige Burgherr mit der Herrschaft Rappolistein in Feindschaft. Damals ließ er auf einem Gute eines armen Mannes ein Sochgericht aufrichten. Seit jener Beit mußten an Sonn- und Keiertagen 2 Sulzbacher im Schlosse, in dem gewöhnlich nur 2 Bimmer geheizt wurden, Wachdienste leisten. In dem auch zu Sulzbach gelegenenen Acerhof beabsichtigte Jakob, eine Melkerei einzurichten. Seine Biebherde, die aus 11 Stud Rindvieh und 8 Schweinen sich zusammensette, mußte vom Gemeindehirten unentgeltlich gehütet werben. Seitens ber Gemeinbevertreter wurde bem gnäbigen Berrn vorgeworfen, er hatte Leute, die feiner Sausfrau [Merge von Ratfamhaufen] zu einem Blumengarten fronen follten und dies verweigerten, gefangen genommen, ferner, er hatte die beiden Stättmeister, welche gegen Schuldner vorgeben follten, eintürmen und die Zahlungsfäumigen ins Wirtshaus des Sans von Ulm gebieten laffen. Die andern ftreitigen Buntte bezogen sich auf den Bannwein, die Allmenden, die Balber, die Besetung der Stadtamter, die Holze und Baufronen, die Reisekoften, das Ungeld, die Steuern u. f. w. Insbefondere verlangten die Sulzbacher, daß die zwischen Winzenheim und Sulzbach ausgerichteten Berträge beachtet würden, und daß sie nach altem Herkommen und Gebrauch "ben gericht szug (Gezog-Appellation) gon Herligheim Im Rat" haben wollten. Junter Jakob bezich= tigte feine Untertanen der "Rebellion und frevel mußhandlung"; benn viele hätten nämlich den schuldigen Bannwein verweigert ober gar Baffer barunter gegoffen, ihn und feinen Bater verleumdet, ohne Erlaubnis die Herrschaft verlaffen und fich zu Bergheim

angesiedelt. Der Schiedsrichter versöhnte die Gemeinde mit ihrem Junker, der nun auch seinen Untertanen sür die in den Reben und auf der Mönchsmatte zu leistenden Fronen die Fischenze, d. h. die Fischereigerechtigkeit, abtrat. Um in der Folgezeit solchen Zwistigkeiten vorzubeugen, mußten nun die Sulzbacher alljährlich an St. Martin "Eidspflichten und Burgrecht" schwören, wie folgt: 906)

- 1) "Denn herren getruwe vnnd holt zu sein, Frem nutzu fürderenn vnnd schadenn zu wendenn tag vnnd nacht Allenn Frenn zimlichenn vnnd billichenn gebottenn vnnd verbotten Ouch Ordnungen gehorsam vnnd gegenwertig zu sein, denn gegenwärstigenn vnnd künftigen.
- 2) Bund Ginem Umptmanne gehorsam zu sein Inn ber herren namenn, vnub zu Allen geschreienn, gesthellenn. vnub dem glockensturm zu zelauffen nach Ging Jedem bojenn vermügen.
- 3) Es foll ouch theiner, thein versammlung gesprech, oder gemeye hilffenn haltenn oder machenn oder baran tommen, voreb waß die herren berürt, one Ginf amptmann wiffen oder willenn.
- 4) Bund ob sache were, das Einem nit gelegenn sin wolt, hie zu Setzenn oder Burger zu blibenn, So soll Er dem amptmann Inn gegenwurt der geswornenn sin Burgk Recht off gebenn vund sagenn, nit dem onderscheid waß sachenn sich hie verlausenn, nutit vsgenommen drwil Er Ein Burger gewesenn Jar vund tag alhie Rechten zunemenn, vund zu gebenn, wund darnach so Ein monat frist verschinen abswert . . . vund das St . . . len (Städtlein?) mit husheblich wonung zu Rumenn. Sonder der Almende surter nit zu geniessen keinswegs.
- 5) Bund alle fravelkeit Buffen vnnd befferungen zu Rycgenn vnnd anzugeben. Es sige Inn hufernn vff der gaffenn, Inn Weldenn oder Inn feld nyemant ofgenomenn, vnnd Zwing vnnd Bann helffen Zu handthabenn ouch Recht vertigenn als lang Einer ein Bürger ift.
- 6) Es foll auch theiner Ine tein Reiß ober frieg ziehenn one Erloupnig vnnd verwilligung der herren.
- 7) Duch alles bas zu thonn, Das ein frum getrew Burger Sinem herrn vom Recht schulbig ift zu thun.



<sup>906)</sup> Basel, Hatt. Arch. Ub eine dato.

8) Duch sollent Sy sich ber Frrung vnnd Spenn vnnd bes vertrags vonn Ensisheim theineswegs an nemen oder behelfenn Alles getreuelich vnnd vnngenarlich Das Inn gott hilff vnnd all heiligenn."

Jakob von Hattstatt starb bald nach seiner Berföhnung mit ber Gemeinde und wurde baselbst mit seiner Gemahlin begraben. 907) Der lette Ritter von Hattstatt (Claus) hielt sich in Sulzbach offenbar auch von Zeit zu Zeit auf. Als jein Baftarbsohn Georg Philipp im April 1584 zu Studienzweden nach Genf überfiedelte, gab er ben Anaben bes Städtchens bei bem Wirte Hans Rosch die "Lete", d. h. den Abschiedimbig. 908) Rach Clausens Tode ließ sich Herzog Rarl von Lothringen zu Sulzbach bereits am 24. XI. 1585 huldigen und die herzoglichen Hoheitszeichen anbringen, wogegen indeffen die öfterreichische Regierung von Enfisheim die Huldigung ber Einwohner vermutlich aus bem Grunde erzwang,909) weil die Hattstatter Herren seitens des Hauses Desterreich für bas Städtchen ftete veranlagt worden waren. Lothringen aber verzichtete nicht fo leicht auf sein Obereigentum und stellte ben Ort anfangs unter die Berwaltung seines Umtmannes Feling von St. Bilt, ber fpater felbft nach Sulzbach zog. 1597 wurde der Ort dem Grafen Johann von Salm verliehen. Nachher fiel er an den Grafen Franz von Baudemont, der ihn 1601 dem Illrich Theobald von Schauenburg, dem Claus von Hattstatt schon auf dem Totenbette die lothringischen Leben vermacht hatte, versetzte und durch Bergleich vom 22. IX. 1603 bemselben schlieflich "verhandelte". Die Nachfolger bes von Schauenburg besagen Sulzbach bis 1634, in welchem Jahre e3 von dem schwedischen Kanzler Orenstierna der Stadt Colmar geschenkt wurde. 1648 gelangten jedoch die Schauenburg in ben Besitz des Städtchens zurück und wahrten ihn bis zur Revo. lution.910)

Nach Sulzbach, bas in Merians Topographie abgebilbet ist, 911) schrieb sich ein Geschlecht, bas vom Priorat St. Peters Colmar, bas bereits im Jahre 1275 bas Meiertum und die Hälfte des Zehnten von Sulzbach besaß, bessen Gerechtsame zu Lehen trug.



<sup>907)</sup> Walter, Die Grabinidriften bes Bezirts Ober Eljag. 6. 35.

<sup>908)</sup> Bafel, Satt. Ard. H 3 z. Rechnung ber Schaffnet Berlisbeim 1583,85.

<sup>909)</sup> Ueber biefe Streitigkeiten vgl. Bafel, Batt. Arch. H 3 f.

<sup>910)</sup> Colmar, Stadt Arch. A. A. Guerre de 20 ans. u. B 7. No. 1. I 3. No. 3.

<sup>911) @. 63.</sup> 

Die andere Hälfte des Zehnten wurde bekanntlich 1324 von dem Hochstift Basel verkauft und 1427 von den von Rappoltstein erworben, welche schon 1366 Hörige zu Sulzbach hatten, die ben von Laubgaffen zu Leben gegeben waren. 912) St. Beter befaß ursprünglich auch das dortige Patronatsrecht,918) welches es im Jahre 1534 an Friedrich von Hattstatt abtrat, der die Rirche dotiert hatte. Richtsbestoweniger verpflichtete sich der Pfarrer des Städtchens, dem Propft von St. Beter jährlich 1/2 Gulben Refognition zu bezahlen. Als derfelbe Friedrich von Hattstatt im Jahre 1558 den Kirchensatz wieber St. Peter zurückgab, übernahm der Bjarrer dieselbe Berpflichtung. Nachdem Colmar 1575 von der Stadt Bern die Besitzungen des St. Peterstiftes erworben hatte, trat die Stadt den Kirchenfat an Niklaus von Sattstatt und nach seinem Absterben auch an ben Grafen von Salm und feinen Rechtsnachfolger ab. Infolge der Belehnung der von Schauenburg fiel bas Recht an Colmar zuruck, welche Stadt durch Beschluß des Staatsrates vom 20. X. 1680 in ihrem Besite bestätigt wurde. Kirchenpatron war und ist seit undentlichen Zeiten St. Johann ber Täufer, und als Rapellen fennen wir die schon 1466 erwähnte,914) im Innern bes Städtchens liegende St. Catharinapfründe und St. Michael. 915) Das Chor ber bem hl. Sebastian geweihten Rirche hat im Innern ein schönes Saframentshäuschen aus dem 15. Jahrhundert. In der südlichen Außenmauer sind 2 Grabsteine eingemauert. Der eine trägt bie Jahredzahl 1351 und zeigt eine weibliche Geftalt mit Schleier und Rosenkranz. Sein Wappen beweist, daß die Verstorbene der Linie von Sattstatt angehörte, die einen Stern als Beizeichen im Schilde führte. Der zweite ift bas Grabmal bes uns bekannten Junkers Jakob von Hattstatt († 1514?) und seiner Gattin Merge (Maria) von Ratjamhausen († 1511). Das dortige Bruderhaus war schon 1597 eingegangen, und in einem der beiben Pfründhäuser wurde damals Schule gehalten. 916) Wenngleich eine Feuersbrunft im Jahre 1844 fast die Hälfte des Ortes zerstörte. 917) fo ift er both heute noch weit und breit durch feinen Sauers brunnen bekannt. Als Erganzung zur Stöber'ichen Sage über

<sup>912)</sup> Das Reichsland Elf. Lothr. III. 1099.

<sup>913)</sup> Bgf. barüber: Colmar, Stadt:Arch, I 3. Mr. 6 u. G 6. Nr. 10. 54.

<sup>914)</sup> Bajel, Hatt. Arch. Rr. 310.

<sup>915)</sup> Bgl. Das Reichsland Eif. Lothr. III. 1099.

<sup>916)</sup> Bafel, Satt. Arch. H 3 f.

<sup>917)</sup> Dundel, Bogefenführer.

bie Entstehung bes Babes Sulzbach möchten wir mitteilen, daß bas städtische Babehaus bereits schon im Unfange bes 16. Jahrhunderts von Jakob von Hattstatt restauriert wurde, wobei wir nebenbei bemerken, daß das Badehaus zu Niederbronn918) erst Ende desselben Jahrhunderts von dem Grafen von Sanau-Lichtenberg crrichtet wurde. 1511 zinfte die Badftube von Sulzbach jährlich 2 Bulben ben herren von Sattstatt, 919) nach beren Absterben sie an Clausens Konkubine Marie Leidinger fiel, 920) die später (1586) einen gewissen [Beinrich] Monschi von Woll heiratete und 1593 mit Urban Digne von Sulzbach verehelicht mar. 921) Sobald die Freiherren von Schauenburg Herren von Sulzbach wurden (1603), erhielt auch der dortige Sauerbrunnen einen gewissen Weltruf, 922) so daß man sein Baffer stark in Auspruch nahm. 1616 erschien die erste Monographie über das Bad im Auftrage der Herren von Schauenburg, die auch ihrem Schaffner einschärften, gute Manneszucht unter ben Untertanen zu handhaben, "besonders zue Sultbach ob ben Saurquellen, Badhauß und ben herbergen, daß fich niemandte zue beschweren, sondern mehr zu erfreuen und zue ruhmen habe". Derfelbe Schaffner Johann Riefer erhiclt als Sit "die ganze behaufung deft schloffes, wie es iez erbauen", damit er die Sauerbrunnengafte aufnehmen und verpflegen konnte. Rur mußte er allerdings von den verschenften Weinen gleich ben Wirten bas Ungeld entrichten. 923) Ungeldfrei waren dagegen zu Sulzbach die Magistratsherren von Colmar und die Mitglieder der dortigen Gefellschaft gum Wagteller, wenn sie zur Sauerbrunnenkur in ihrem Hause zu Sulzbach weilten (1648-1690).924) Am Ende des 18. Jahrhunderte wurde Sulzbach ein Modebad. 1782 besiegte daselbst der berühmte Schwindler Casanova von Benedig, der mit einer seiner Geliebten bas Bab besuchte, einen Offizier in einer tollen Wette. Derjenige, welcher zuerst zu spielen aufhörte, sollte den Ginsat von 50 Louis d'or verlieren. Sie spielten 40 Stunden Piquet, bis der

<sup>924)</sup> Colmar, Stadt:Arch. E 4, Dr. 62, I 3, Nr. 3, Kaufhausbucher 1621 - 12.



<sup>918)</sup> Das Reichstand Elf. Lothr. III. 763.

<sup>919)</sup> Bajel, Satt. Ard. H 3 v. H 3 w.

<sup>920)</sup> Bafel. Hatt, Arch, H 3 f II.

<sup>921)</sup> Bajel, hatt. Arch. Nr. 382 383, Urfob Nr. 461.

<sup>922)</sup> Billings Chronit von Colmar. (Walk) Zeite 98 vgl. ferner: Tas Reich5: land Elfaß Lotbringen III 47. Literar. Beilage zur Gem. Zeit, für Elfaß Lotbringen 1881) Rummer 45.

<sup>923)</sup> Satt. Gem. Arch. FF 2.

Offizier halbtot unter den Tisch sank. 925) — 1792 besuchte auch der berüchtigte Eulogius Schneider, der bekannte Ankläger der Revolution, das Bad und pflanzte nebenbei im Münstertal die Freiheitsbäume auf. 926)

Sulzbach hat leider seine Stellung unter den Badeorten nicht behaupten können. Doch trägt heute das tohlensaure und eisen-haltige Mineralwasser der Quelle Gonzenbach, dem die nämlichen Wirkungen wie dem der Rheintalbäder zugeschrieben werden, den Namen des einstigen hattstattischen Amts-Städtchens in die weite Welt hinaus.

## 3. Das Haus (Schloß) Sommerau und ein Hof in der Au. 927)

In demselben Jahre, in welchem Conrad Wernher von Hattstatt sein Städtchen Sulzbach dem Herzog von Lothringen auftrug, scheint auch die Linie der Jungen von Hattstatt zu demselben Herrn in ein Basallenverhältnis getreten zu sein. Berler schreibt nämlich in seiner Chronik: "Anno Christi MCCXCIII (1294) jar ward der hoff genant Summerauge vor uralten zehtten genant Sunnenrauch von herzog Rudolph von Lotthering zu einnem manlehen geluhen den edlen ritteren Heinrich und Johannes gebrudere, welcher hoff ist gelegen in Rusach bann.

Dieser leihungsbrieff ist latin mit wenig worten geschriben, aber mitt großem glauben vertründt und gehalten worden" u. s. w. Ferner: "Es haben auch entphangen die herrn von Hattstat vom herzog von Luttering den hoff genant den Schweickghoff gelegen in Ruffach bann auch zu einem mannlehen." Die Berler'schen Angaben beruhen zweisellos auf der im Hattstatter Lehen- und Copialbuch eingetragenen Berleihungsurkunde vom November 1294°28) und der noch im Archiv der Eblen zu Basel verwahrten Originalurkunde vom 22. XI. 1295, laut welcher Herzog Friedrich von Lothringen den Edelknechten und Brüdern Georg und Johann von "Hazestat" das Haus "Summerowen" und den Hof

<sup>928)</sup> Innsbrud, Statthalterei-Archiv.



<sup>925)</sup> Mohmann, Gebweiler Chronit. Lit. Beilage 3. Gem. Beit. f. Elf. Lothr. 1881 Nr. 47. Bgl. auch : Sulzbach. Ein Bilb aus bem Elfag. Bon Karl Emil Franzos in Belhagen u. Klafings Monatsheften. XVIII. Jahrg. 1903/1904. I. Bb. S. 231.

<sup>926)</sup> Véron-Réville, Histoire de la Révolution française dans le département du Haut-Rhin p. 84, 253.

<sup>927)</sup> Bgl. Balter Ih, Bur lothringifden Territorialgeschichte im Ober-Elfag. Die alten Territorien bes Elfag. S. 72.

"Pndrowen" zu Lehen gab. 929) Die Sommerau bestand aus einem Schlosse und einem Wiesen: und Waldterrain mit dem Hofe Schweighof und lag im Banne Rufach, 930) während der Hof zu Indrowen = in der Dwen - i. d. Au in der Gemarkung Als Grenzen des Waldkantons Sommerau-Herlisheim war. Schweighof werden 1824 bezeichnet: im Often die Thur, gegen Bebirg ber Hattstatter Gemeindewald, landauf die Felder, "Rujacher Lindenlöchlein" (Löchlenfeld) genannt, und landab Privatwälder. 931) Das Schloß Sommerau ftand unfern der Thur und war bereite 1284 als hattstattisches Afterleben in den Sanden des Ritters Rudolf von Meienheim, der Wernher dem Jungen von Sattstatt wegen des hauses und Baues von "Sommerauwe" in Gegenwart des Bogts Cunrad von Hercken und des Wernher von Gundelsheim einen Revers gab. 932) Begen 1300 befagen bie Gebrüder Johann und Georg von Hattstatt bei der "Somerowe" noch 40 Buch Eigengut, 988) zu denen sie 1315 noch 3 "bleger holges" zwischen Sommerau und Schweighof als Strafburger Rirchenleben empfingen.931) George Sohn, namens Georg, erfaufte 1349 noch von feiner Berwandten, Life, Cungemanns von Sattftatt Tochter, ihren Teil "ber Burfte und Holges mit Grunde un allen rechten. bie sie baran hatten, gelegen ze jummerowe," welches But sie von ihrem Bater als Eigengut geerbt hatten. 935) Derjelbe Beorg von Hattstatt muß in dem Schloß Sommerau seinen Sit aufgeschlagen haben. Wir erfahren nämlich aus einem Briefe der Stadt Schlettstadt an Straßburg vom 16. XII. 1374, daß der Bergog [von Lothringen] und der von Blankenberg mit ihrem Bolfe am 15. Dezember abende "vur Summerowe gerant sind und daz her Gerien von Hatstat ab gewunnen hant und da wip und fint genomen ir fleider und wag fie da fundent". 936) 1433 werben Büter erwähnt, die "ziehen gen Sommerauw auf das Burgftall hinab". Am 21. V. 1490 urteilten Schultheiß und Rate von Rufach in der Klage des Rlofters Klingenthal von Klein-Basel gegen die "Edlenn Herren

<sup>929)</sup> Bafel, Staatkarchiv. hatt, Rr. 5.

<sup>930)</sup> Die alten Territorien des Elf E. 72. Ann. 11. Nancy, A. Meurthe-et-Moselle, Hatt. B. 739. 6.

<sup>931)</sup> Bott. Gem. Arch. (Dob.) Tit. 14.

<sup>932)</sup> Bajel, Satt, Arch. Lothr. Copiath. I. 140, II 13,

<sup>933)</sup> Bajel, hatt. Ard. Nr. 8e.

<sup>934)</sup> Etrafiburg, Bei. Arch. G 849 - 850.

<sup>935)</sup> Bafel, Satt. Arch Mr. 72.

<sup>936)</sup> Etragburger Uttb. V. 2. 3, 864,

und Junghern von Habtstatt" wegen eines "in der Sommerowe" gelegenen Holzes, das das Klofter von den Eblen von Meienheim, die Afterlehnsleute der von Hattstatt waren, erfauft hatte. Gie entschieden, daß das "Bolte so die obgenannten von Clingenthal bishar, vnnder bem Graben vnnd nebent bes obgenampten Ber Fridrichs von Hadtstat acter unnder der Ture und big of den Burggraben des huses zu Somerowe ziehende, inngehept haben", in Bufunft wieder benen von hattstatt gehören follte.937) Nach einer andern Quelle938) war bas Schloß damals bereits zerfallen und außer dem Burggraben nur noch riffiges Gemäuer vorhanden. Die Trümmer standen noch im Jahre 1576, ba die Hattstatter Bürger, "so Acher, bey dem alten Schloß Summerow gelegen, pauen," einen Durchtrieb für die Rufacher Biebberben offen lassen mußten. Auch beabsichtigte ber lette Ritter (Claus) von Hattstatt im Jahre 1552, seine zwei "höve", die er vom Haufe Lothringen zu Lehen hielt, wieder instand zu fegen und darin Bieh zu halten. Ferner ließ er ben Kanton Sommerau und feine andern Güter mit Beden einfaffen, fo daß die Rufacher großen Schaben am Weibgang erlitten 939) und im Jahre 1558 nleichsam als Gegenleiftung für die Entfernung der Hecken den Gemeinden Berlisheim und Satiftatt von neuem Unteil an der Beibgerechtigkeit in ihrem Banne gewähren mußten. Bald nach bem Erlöschen der Edlen von Sattstatt wurden die mit ihnen verschwägerten Schauenburger Rechtsnachfolger ihrer lothringischen Lebengüter, weshalb Bans Reinhard von Schauenburg 1604 als an ihn gefallene Objefte bezeichnet: "Item die wäldt und bolger jchrankhenfels und Sommeraw.

Item matten zu dem houe in der owe und schweickhoff genant gehorig." Johannes in der Owe war 1331 zu Herlischeim begütert, und in demfelben Jahre zinste Wernher in der Owe dem Hern Wernher dem Gutmann von Hattstatt wegen seines Hoses und seiner Aecker. 1305 werden im Herlischeimer Banne Matten in der Owen erwähnt, 142) der Hof in der Au wurde indessen wech gegen 1750 als schauenburgisches Lehen verzeichnet. 143)

<sup>943)</sup> Satt Gem Ard. A 1 V 7.



<sup>937)</sup> Baisbach, Schauenb. Ard.

<sup>938)</sup> Bgl. Walter, gen. Quelle.

<sup>939)</sup> Batt Gem. Ard. AA XII. 10. Bajel, Batt. Ard. H 3 f. Bb. VI.

<sup>940)</sup> Satt. Gem. Arch. AA Nr. 5. 2.

<sup>941)</sup> Gaisbad, Schauenb. Ardi.

<sup>942)</sup> Bajel, Catt. Arch. Dr. 11. Satt, Bem. Arch. CC VII.

Die Schweig liegt ungefähr 1/2 Stunde von Herlisheim. "Clawes und Wii (?) in dem scweichoue" werden schon 1331 als hattsstattische Zinspflichtige und gegen 1369 "Clewelin meiger im sweighoue" als Huber des Herlisheimer Dinghoses (Schuttern) bezeichnet. 944)

Der vorgenannte Hans Reinhard von Schauenburg versuchte 1618, das Weideland um den Schweighof in Acker umzuvandeln. Die Rusacher Ratsherren hintertrieben aber die Aussührung des Planes. Franz Josef von Schauenburg gab das Gelände samt dem Hofe, auf dem heute das Forsthaus Niederwald steht, dem Rusacher Bürger Josef Isner als Erblehen gegen einen Jahreszins von 24 Viertel Frucht. Während der Revolution erstand Isner das Gut als Eigentum und veräußerte es 1810 einem gewissen Chevalier, von dessen Schwiegersohn Nik. Mouton es die Stadt Rusach 1835 um 24000 Frs. erwarb, um es mit dem Niederzwald zu vereinigen. 945)

Die Linie der Gutemannen von Hattstatt, die aus Sulzbach ein Amt schuf, empfing im Anfange des 14. Jahrhunderts schon

# 4. Die lothringischen Leben bes Ritters Scinrich . Baffler von Edirch.

Herzogin Elisabeth von Lothringen gab nämlich am 6. August 1331 alle Lehen, welche der Ritter Heinrich Wasser von Eckirch vom Herzoge Friedrich von Lothringen trug, seinem Schwiegersohn, Herrn Wernher dem Gutmann von Hattstatt (v. Herlisheim), zu rechtem Mannlehen. 166) Die Verleihungsurkunde nennt unter den vergabten Stücken ausdrücklich den lothringischen Teil der Schlösser Eckirch und Reichenberg mit ihrem Zubehör. Welche serneren Lehen hielt nun der Schwiegervater des Herrn von Hattstatt noch? Am 23. Mai 1311 hatte ihm Herzog Theobald von Lothringen als Belohnung für geleistete Dienste die Lehenstücke des verstorbenen Herrn Walter von Neichenberg zu rechtem Erbslehen gegeben, und am 24. Juni 1315 hatte derselbe Ritter zudem vom Herzog Friedrich von Lothringen den Dinghof zu St. Peter

<sup>945)</sup> Bgl. Walter, gen. Quelle. 946) Nancy, A Meurthe-et-Moselle. B 739. 7. Bajel, Hatt. Arch. Loth. Cop. Bl. 3. Ub. 1.



<sup>944)</sup> Gaisbach, Schauenburger Archiv. Dinghofrobel. Nach Ch. Schmidt, Les Seignours, les paysans et la propriété rarale en Alsace, p. 167 hatte ber Grundherr allein bas Recht, ein "Sweige" (Zuchtviehherde) zu halten.

von Bergheim, den dortigen Kirchensatz, einen Wald ginter Reichenberg (unzweifelhaft im Ermelsbach) und einen andern an der Il (wohl den Kastelberg) erhalten. 947)

Ueberdies hatte ihm berfelbe Bergog im Juli 1316 das von deffen Schwiegervater, dem Bogte von Baffelnheim, innegehabte Leben "in valle Leporacensi" (im Lebertal) unter dem Borbehalte bewilligt, daß dieses Gut nach dem Absterben der Töchter des von Edirch dem Hause Lothringen heimfallen follte. 948) Rach einem am 6. V. 1401 dem Herrn Friedrich von Hattstatt b. j. von Herlisheim ausgestellten Lebenbriefe muffen ben von Sattstatt im Jahre 1331 durch die Waffler zugefallen sein: "zu dem ersten Echerich die Burg halber und alles das, fo er hat in leberach thal mit aller seiner Zugehörde, Stem den alten thurm zu Reichenberg und die leute, die zwuschen der Statt Bergheim, und der burg Richenberg figent, und ben Dinahof zu Sante Beter zu Bergheim mit dem Rirchensat do felbes zu Sancte Beter, und das gerichte, und den gezog zu Bergheim in der Statt, Item den walt In dem Ermelfpach, Item den Balt of der Due genant rantprechtsouwe, mit dem Burfglital darumb gelegen, Item ein teil des waldes der do heiffet der Raftelberg, ligt auch by der Mle". Ueber diese Objekte, die auch in späteren hattstattischen Lebenbriefen (g. B. in ben Jahren 1457, 1474, 1484, 1519, 1524 u. f. w) erwähnt werden, sei Nachstehendes bemerkt:949)

Die Burg [Hoh-] Ederich lag auf einem Felsen bei Klein-Rumbach (Gbe. St. Kreuz i. L.)950) und gehörte den Herzögen von Lothringen, die damit die Waffler von Edirch belehnten. 1338 wurde das Schloß vom Bischose von Straßburg vergeblich belagert. 1374 erhielten die von Rappoltstein vom Hause Lothringen die Unwartschaft auf die Lehen der Waffler und der von Hattstatt, wenn diese ohne Erben sterben würden.951) 1381 erlosch die Familie der Edirch im Mannesstamme; deshalb erhielten die von Rappoltstein den dem Geschlochte verbliebenen, sogenannten Blamontischen Teil des Schlosses Eckirch. Ein Vergleich vom

<sup>951)</sup> Rapp. Ub. II. Nr. 122.



<sup>947)</sup> Bafel, Satt. Arch. Lothr. Cop. Bl. 2. Ub. 1.

<sup>948)</sup> Bajel, Hatt. Arch. Lothr. Cop. Bl. 1. Nancy, A. Meurthe - et - Moselle. B 739, Nr. 5.

<sup>949)</sup> Bafel, Satt. Arch. Lothr. Cop.

<sup>950)</sup> Das Reichstand Eif. Lothr. III. 416.

Jahre 1399 endigte die Streitigkeiten zwischen den v. Rappolistein und v. Hatiftatt. Nach diesem wurde das Schloß durch eine Mauer geteilt. Zugleich wurde ein Burgfrieden sür das obere Lebertal vom Reinhartstein dis Bockstein (heute Rammelstein am Tännchel) zwischen beiden Familien geschlossen. Trozdem mußte sich Christoph von Hattstatt im Jahre 1475 beim österzreichischen Landvogt beschweren, daß ihm Wilhelm von Rappolistein das Schloß Eckirch genommen habe, während er in österzeichischem Dienste in Lothringen gewesen sei. Hat der Burg, deren rappolisteinischer Anteil auch vorübergehend als Lehen in der Linie der von Hattstatt mit dem Stern als Beizeichen ruhte, residierte dis gegen 1560 der hattstattische Vogt, dem die Verwaltung des "Weibeltums" zu Markirch und St. Kreuz oblag. Nachher wurde Eckirch bloß von einem Förster bewohnt, der wohl die hattstattischen Wälder des Lebertales zu beaufsichtigen hatte. Vot)

"Lebertal" war die Bezeichnung des ehemaligen lothringischen Gebietes im Lebertal, das die Gemeinden Deutsch-Rumbach, Leberau, Marfirch (zur Sälfte) und St. Kreuz umfaßte. 955) Dieses Webict war schon recht früh geschieben und eine Sälfte hattstattisch. 156) Der Besitz der Hattstatter Herren war durch ihr Wappen tragende Steine vermarkt967) und nicht den Steuern unterworfen. Bereits am 24. XI. 1378 vertrugen sich Johann Heinrich von Edirch mit Cunt und Werlin von Hattstatt wegen ihrer Leute des Lebertaled. 958) 1437 verkauften die von Hattstatt dem Ritter Beinrich von Sobenftein einen Bind auf ihrer Salfte des Lebertales.959) 1444 ließ Hand Ulrich von Hattstatt einen gewissen Boan Goteler mit Beib und Kind von Leberau bringen, weil bes letteren Teind gedroht hatte, ben Goteler und bas Dorf Leberau, in bem ber hattstattische Meier, b h. ber Berwalter ihres Besites, residierte, zu verbrennen. 960) Derfelbe herr von hattstatt traf am 19. II. 1449 mit dem Markgrafen von [Baden], der vermutlich Inhaber der zweiten lothringischen Sälfte war,

<sup>952)</sup> Bafel, hatt. Arch. Lothr. Cop. 116. 386, 387. Colmar, Stadt Arch

<sup>953)</sup> Rapp. Ub. V. Nr. 70

<sup>954)</sup> Bafel, hatt. Arch. Rechnungen bes Schaffners bes Lebertales.

<sup>955)</sup> Das Reichstand Glf. Lothr. II. 568.

<sup>956)</sup> Bafel. Batt. Ard Briefb. VI.

<sup>957)</sup> Baron de Castex. (Thanv.) 114.

<sup>958)</sup> Bafel, hatt. Arch. 128a.

<sup>959)</sup> Bafel, hatt Ard, 263.

<sup>960)</sup> Freiburg i. B. Graft. Andlau'iches Arch. L 4. Rr. 74,

eine Uebereinkunft wegen der Rechte und Herrlichkeiten des Tales zu Leberau und zu St. Kreuz. Sie vereinbarten:961)

Reine Partei darf einen Untertan der andern aufnehmer, "er trige dan des tales alte gewonheit und herkome". Das gegen mag ein fremder Gast unter welchen Herrn ziehen, er wolle;

Fremde werden wegen Frevel vor beibe Herren gestellt; Beimische aber kommen vor ihren Herrn;

Frevel wegen Wasser und Jagd sind wie bisher gemeinsichaftlich. Wer bei Tage sischt, bezahlt 10 Schilling; wer dazu das Wasser abschlägt oder abschöpft, 1 Liber, bei Nacht 3 Liber. Für Jagdvergehen ist die Strase auf 1 Pfund sestgesett. Hingegen ist die Jagd auf Bären und Wildschweine, Wölfe und Füchse erlaubt;

ber Markt wird jeben Montag gehalten;

wer im Tal "gesessen" ift und Haus, Schener und Trotte bauen will, muß jährlich seinem Herrn 1 Tag fronen;

wer bauen will, muß die nötigen Dielen für Türen und Tore in der Sägemühle des Herrn beziehen und für jeden Dielen 9 Rappen entrichten;

Meier und Geschworene des Tales sind gehalten, die festgesetzten Artikel zu beachten.

Hand Ulrich von Hattstatt versügte außer seiner grundhertlichen Rechte im Lebertale noch über einen bedeutenden Grundbesitz.
Am 30. XI. 1454 vergab er nicht weniger als gegen 90 Lehen
daselbst "zu lebro Inn tuschen Humbach und zu wanse zu Sant
Cruz und Sant Blesin zu Sant markirch zu alt Eckerich und
Im langen Rumbach". Unter den zahlreichen Lehendempfängern
nennt Junker Hand Ulrich: "Wilhelm min bot zu sant Cruz",
Claus und Wilhelm von Wanzel, die von Kestenholz, den Meier
Brudon zu Wanzel, Hand de Trey, Mangold, der Bot von
Eckirch, Culot von St. Margreden, Claus de Velert, Collin de
Monserelle. Oerselbe Herr von Hattstatt überließ die Hälste
des Schlosses Eckirch und des Lebertales dem Ritter Adam von
Andolsheim († 1466) os und seiner Gemahlin Luzie von Keststatt
zu Zwistigkeiten kam, die am 6. VI. 1463 durch Peter von

<sup>963)</sup> Mitteilungen d. Gef. für Erh. b. gefch. Deutm. i. Elf- II. F. Bb. XX. 1. y. 3.346



<sup>961)</sup> Bajel, Hatt Ub 28.

<sup>962)</sup> Bajel, hatt. Arch. H 3 w. Lebertal I.

Regisheim und bem ehemaligen Bogte von Reichenweier, Sans Schaup, geschlichtet wurden. Bufolge dieser Entscheidung mußte Dieser Besit nach bem Ableben der genannten Cheleute dem Geschlichte ber Herren von Hattstatt wieder zurückfallen. 964) Um 1. II. 1556 wurden den hattstattischen Untertanen die alten Gebräuche und Freiheiten burch das Haus Lothringen bestätigt;965) doch verordnete Herzog Karl am 10. II. 1561 auf die Anfrage von Heinrich Gemel und Nifolaus Philipp, wohnhaft im Lebertal und Inhaber bes bortigen anno 1550 errichteten Tabellion. amtes (Notaramtes),966) ob die Amtsleute bes Fürsten von Lothringen und der Herren von Hattstatt wie bisher das Recht hätten, ihre Kontrakten zu besiegeln, welches Recht jedoch durch den Superindenten des Bergwerkes den Hattstattern verweigert würde, da er felbst die Kontraften mit dem gemeinen Talfiegel beglaubigen wollte, — daß der Meier der Herren von Hattstatt keine Kontrakten der von ihm "ereirten" Tabellions zu besiegeln hätte. Bemerken möchten wir auch hinzu, daß das Haus Lothringen in der Urfunde vom 1. II. 1556 fich ferner ausdrücklich die Berufung in Zivilsachen vorbehalten hat. Wenngleich außerbem 1563 Claus von Hattstatt versprochen wurde, seine Untertanen des Lebertales bei "Irem alten brach vnnd hergebrochten gebräuchen und gerichtezwang" zu laffen,967) mußte diefer Ritter noch furz vor seinem Ableben (20. V. 1582) ben Herzog von Lothringen bitten, bem 1449 errichteten Bertrage mehr Beachtung zu verschaffen.968)

Unter der Bezeichnung "alter Turm von Reichenberg" verstehen wir das in der Gemeinde Bergheim gelegene Schloß, nach dem sich Grasen schrieben, die mit den Herren von Hattstatt verschwägert waren. 1669) Außer der Feste Reichenberg sollen diesem Geschlechte u. a. gehört haben: der in unmittelbarer Nähe der Burg zu sindende Wald Ermelsbach, die Gerichtsbarkeit (Zwing und Bann) von der Burg dis zu den Metgerständen in Bergheim, der Dinghof St. Beter und sasse Lothringen erwähnt werden.

<sup>964)</sup> Bafel, Satt. Arch. Lothr. Cop. Bl. 18. Ub. 39.

<sup>965)</sup> Bafel, Satt. Ard. 373a.

<sup>966)</sup> Bafel, Batt. Ard. Briefb. IV. Rr. 308.

<sup>967)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefb. 443.

<sup>968)</sup> Bafel, Satt Ard. Brie.b. VI. 620.

<sup>969)</sup> Bgl. "Notes sur Bergheim, le château do Reichenberg et Thannenkirch" in ben Mitteilungen ber Gesellichaft fur Erhaltung ber gesch. Tenkmäler i. Cis. II. F. Bb. XX. 1. Lief. Seite 289.

Volmar von Reichenberg hat am 22. 5. 1307 bereits davon ben Wald im Ermelsbach, Zwing und Bann, von der Burg bis Bergheim, den Tinghof St. Peter, die Wälder von der Il (Robertsau und Kastelberg) mit dem Burgstall den Herzögen von Desterreich abgetreten und gegen andere Güter umgetauscht. Dersselbe Graf von Reichenberg verzichtete am 5. V. 1326 zu Gunsten des Ritters Heinrich Wasseler von Eckirch auf alle seine Ansprüche am Kirchensat der St. Peter-Rapelle, 970) und seine Frau Maria gab am 15. III. 1324 alle ihre Wittumsrechte an den Gütern im Dorfe und Bann zu Widensolen auf, welche ihr Gemahl dem Herrn Wernher dem Gutmann von Hattstatt verkauft hatte. 971)

Anno 1385 vereinbarte Herzog Leopold von Desterreich mit benen von Hattstatt, daß gegen Zahlung von 600 Gulden der Dinghof und der Kirchensatz zu St. Peter, sowie die Leute und der Zug zu Bergheim den Herzögen von Desterreich gehören sollten, sosern nicht in den nächsten 2 Jahren die angeblichen Lehensrechte des Herzogs von Lothringen glaubhaft nachgewiesen würden. Pres Der gesorderte Nachweis wurde höchst wahrscheinlich leicht erbracht, da die v. Hattstatt Rechtsnachsolger der Wasseleicht v. Eckirch waren und als solche bis 1585 vom Hause Lothringen belehnt wurden, wenn auch ihnen gewisse Stücke (wie der Wald Robertsau) vom Hause Desterreich bestritten wurden. In "Ramprechtsau" haben die Edlen von Hatstatt auch 1440 der Familie Remps Güter und Renten abgetreten, 1874) die von 1490 bis 1498 als rappolisseinisches Lehen erscheinen.

Als lothringische Lehen und Güter der Herren von Hattstatt wollen wir und schließlich noch merken:

5. St. Bilt, die Hälfte von Zimmerbach, Günsbach, Griesbach, Thannweiler und Giter und Renten zu Reichenweier, Hunaweier und Rappoltse weiler und den St. Beterwald im Lebertale.

Das Städtchen St. Pilt wurde seitens des Herzogs Rarl von Lothringen am 17. XII. 1430 dem Anton von Hattstatt von Weier i. L. († 1440) und seiner Gemahlin zur lebenslänglichen Rugnießung überwiesen. Intons von Hattstatt Ehefrau lebte

<sup>976)</sup> Bafel, Satt. Arch, Abelsurt Rr. 406.



<sup>970)</sup> Bafel, Satt. Arch. 40a. u. Ub. 1,

<sup>971)</sup> Bafel, Satt. Arch. Dr. 38.

<sup>672)</sup> Das Reichstand Gif. Lothr. III. 978.

<sup>978)</sup> Bafel, Satt. Arch. Lothr. Cop. u. 371a, Ub 110.

<sup>974)</sup> Colmar, Beg. Arch. E 853.

<sup>975)</sup> Das Reichsland Gis. Lothr. III 961

noch 1458; tropbem empfing schon 1457 Arnold von Binftingen u. a. St. Bilt als Leben des Saufes Lothringen.977) Daß dersclbe Anton von Hattstatt ohne Genehmigung des Reiches seinen Anteil, d. h. die Hälfte von Zimmerbach, Bunsbach und Brickbach, dem Herzog von Lothringen zu Lehen auftrug, ist bereits uater den Reichölchen gesagt worden. 978) Den lothringischen Ort Thannweiler fanden wir auch schon 1104 im Besitze der Edlen von Sattstatt, und gegen 1590 vertaufte Sans von Sattstatt dieje Grundherrschaft dem Herzoge von Lothringen gegen eine Rente von 25 Goldgulden. Obschon der Berkäuser fich bemühte, den Ort ald Lehen zu erhalten, gab ihn Herzog Reinhard 1507 dem Meier der Herrschaft Weiler, namens Kaspar-Bincent bezw. Hattstatt, zu Lehen und verkaufte denselben schließlich 1540 Hand von Wittringen um eine Summe von 500 Gulden. 979) 1503 erhiclt Jakob von Hattstatt als Bogt seines Neffen Johann v. Rust 6 Morgen Reben zu Reichenweier, 3 zu Hunaweier, Weinzinsen zu Hunaweier und Rappoltsweiler und eine Rente von 40 Hühnern zu Rappoltsweiler. Dieses Lehengut war selbstverständlich nur vorübergehend hattstattisch. 980)

Claus von Hattstatt erwähnt in einem lothringischen Lehenrevers vom 10. I. 1554 außerdem den St. Peterswald im Lebertale. (31) Nach seinem Ableben sielen seine Lehen des Hauses
Lothringen an seine Herrn, Johann, Grasen zu Salm und Franz,
Grasen zu Baudemont, zurück und wurden zum Teil den Herren
von Fresneck (Fresnes) und Herrn Jasob v. Reinach und zuletzt,
d. h. im Jahre 1604, dem Herrn Johann Reinhard von Schauenburg übertragen, nachdem der Herr von Fresnes und der von
Reinach am 18. VI. 1599 und der letztere mit Ulrich Theobald
im Jahre 1603 etliche Güter getauscht hatten. Die lothringischen
Lehen jenseits der First, also Gerardmer, Wolle und Longemer,
wie auch diesenigen des Lebertales wurden vom Herzog von
Lothringen eingezogen. Die Herren von Schauenburg wurden
demnach nur belehnt mit: Sulzbach, der Sommerau, der Hälfte
von Jimmerbach, Reichenberg, dem Dinghof und Kirchensaß zu

<sup>977)</sup> Die alten Territorien d. G. G. 74.

<sup>978)</sup> Bgl. Bafel, Satt. Ard. Bothr. Cop. Bl. 35.

<sup>979)</sup> De Castex, Histoire de la seigneurie lorraine de Thanwi er, 75, 125. Nartz, Le Val de Villé. 258, 259.

<sup>980)</sup> Paris, Bibliothèque nationale, manuscrits, collection de Lorraine, t CCXVII. 981) Bafel, Hatt. 2006, 27, 3712. Ub. 160.

St. Peter, dem Wald hinter Reichenberg, dem Ilwald und dem Kastelberg, und zwar empfingen diese Herren nachweislich die betreffenden Stücke in den Jahren 1604, 1608 und 1706, vermutlich auch später bis zur Revolution. 982)

#### X. Leben der herren von Rappolistein.

Rach dem Erlöschen des horburgischen Grafengeschlechtes gelangten die herren von hattstatt allmählich zu immer größerem Unsehen. Deshalb konnte sich bald mit letteren außer den mit ihnen verschwägerten Berren von Rappoliftein im Ober Elfaß fein Geschlicht in bezug auf Reichtum und Bedeutung mehr meffen. Diese bevorzugte Stellung war wohl schuld, daß zwischen beiden Geschlechtern eine gewiffe Eifersucht herrschte, und 1434 eine Tjährige Rehde ausbrach, die einen Bruch zwischen ihnen berbeiführte und schließlich mit der Niederlage der von Hattstatt, die Basallen der mächtigen Herren von Rappolistein waren, endigte.983) Im Laufe der Jahrhunderte haben indes nur 2 Linien der Edlen von Hattstatt von der Herrschaft Rappolistein Leben angenommen, nämlich die Gutemannen und die mit dem Stern. "Der Goteman von Hatstat" wird schon 1303 unter den Mannen Beinrichs von Rappoliftein aufgezählt, ohne daß wir sein Lebengut feststellen fönnen. 984) 1320 gewährte Johannes von Rappolistein dem Heinrich Waffler von Edirch die Gnade, daß die Lehen, so er von ihm im Lebertal hat svom Fenbach hinauf und von der Lieuerschelle (Liverselle-Bächlein) von Hergachamps | 985) auch das Thal hinauf, den Wafferlauf hinauf bis zur Schneeschmelze, und was bazwischen liegt, Accer und Leute, Gewässer und Wälber und alle Zugehörungen, seiner Tochter zufallen dürfen. 986) Run aber war diese Tochter, Susanna, Gemahlin des Ritters Wernher des Gutmanns von hattstatt. Auf diese Beise tam das waffler'iche Leben 1329 an die von Hattstatt, welche in der Folgezeit auch damit belehnt wurden. Wohl auf diesem Bute haben die Gebrüder Friedrich und Cuntmann von Hattstatt im Jahre 1357 ihrer Schwester Margarethe gewiffe Einfünfte zugesichert. 987) 1373 muß

<sup>987)</sup> Benner, Inventaire Ferrette, p. 14.



<sup>982)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch. 3nv. &. 116,

<sup>983)</sup> Rapp. Ub, III 784, 802 ff.

<sup>984)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 247.

<sup>985)</sup> Bgl. Mitt. d. G. f. Erh. d. g. Tenfm. i. E. II. F. XX. 1, Yief. &. 335,

<sup>986)</sup> Bafel, Satt. Arch 296

bas Lehen in ben Sänden bes Cung von Hattstatt gewesen sein; benn in einem am 30. VI. 1373 zwischen ben Brübern Ulrich und Bruno, Herren zu Rappoltstein, getroffenen Abkommen über die Teilung der Herrschaft Rappoltstein und der bazu gehörigen Büter wird beftimmt: "fo hoert gen Gemar die mannschaft von Cunten von Sabstat und sins Bruder sun von den lebenen in bem tal jenfit bee Ifenrynes, ond was zu ze lehene hant von ber herschaft jensit und bissit". 988) 1453 versette Hans Ulrich von Hattstatt mit Genehmigung der Herren von Rappoltstein bas von ihnen herrlihrende Leben im Lebertal dem Propft, Defan und Rapitel von St. Martin aus Colmar wegen 14 Gulben Gelbs. 989) Um 23. VI. 1459 war allerdings das Pfand mit 258 Gulben wieder eingelöft und noch im Jahre 1484 im Besite der Sattstatt. 990) Aus der Linie der Gutemannen stammt auch Eppe von Hattstatt, der mit seinen Nachkommen von 1346-1440 Burg und Stadt Beier i. T. zu leben trug, wie wir unter den Basler Rirchenleben bereits festgestellt haben.

Mus der Linie mit dem Stern erwähnen wir Conrad Wernher, der zwar in einer Kaiserurkunde vor dem Herrn von Rappoltstein genannt wird, jedoch um 1300 im Berzeichnisse der Mannen Anselmus von der Hohen-Rappoltstein d. ä. ausgezählt wird und auch zwischen 1311 bis 1336 im Verzeichnis der Mannen des Johannes von Hohen-Rappoltstein erscheint. 1911 Ein Nachkomme dieses Ritters war Hand von Hattstatt, der am 14. IV. 1494 die Hälste des Schlosses Eckirch mit Zubehör als Mannlehen empfing. 1912 Bei seiner am 19. VI. 1494 erfolgten zweiten Belehnung behielt sich Wilhelm von Rappoltstein "die gebürschaft zu Sant Wilhelm von St. Blasien" mit andern Herrlich- und Oberkeiten vor. Dagegen übergab er dem von Hattstatt 2 Fuder Weingelds auf dem rappoltsteinischen Zehnten zu Kaysersberg, Ammerschweier und Kienzheim. 1918 1506 empfing Hans außerdem als Sessehen ein zu Kappoltsweiler, in der

<sup>988)</sup> Rapp. Ub. II. Nr. 111

<sup>989)</sup> Rapp. Ub, IV. Nr. 486s, 644.

<sup>990)</sup> Rapp. Ub. V. Nr. 741.

<sup>991)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 466, C. 345, 340

<sup>992)</sup> Rapp. Ub. V. 458.

<sup>993)</sup> Rapp. Ub. V. 462.

Mittelstadt gelegenes Haus, das einst Sitz des Ritters Jakob von Berckeim war<sup>994</sup>) u. im Bauernkriege als Bersammlungsort diente. 1995)

Ferner erhielt er: 2 Fuber Wein auf bem Gewerf derselben Stadt, ein Rebstück zu Hunaweier, Zinsen und Hühner zu Zellenberg, die Hälfte des Zehnten zu Roßselben, Zinsen und Hühner Diebolöheim, Reben in Oberehnheim, Güter und Renten zu Mußig, 1 Fuder Weißwein auf dem Gewerf zu Ammerschweier, Lehen in Rappoltsweiler, Kornzinsen zu Zittenheim und ½ der Präbende der Altäre St. Jakob und St. Anna der Pfarrkirche zu Kansersberg. Einige Stücke waren ehemalige Lehen des Friedrich Kappler; das zulest genannte Gut war aber denen von Hatistatt als Erbe von den edlen Reich zugefallen. Nach Hansens Tode gelangten die ihm verbliebenen rappoltsteinischen Lehen an seine Söhne, nach deren Absterben sie am 16. III. 1575 Hanman Truchses von Rheinselden überwiesen wurden. 1996)

## XI. Lehen der Freiherren von Safenburg.

Die Hasenburg-Asuel lag im Berner Jura. Nach ihr nannte sich ein burgundisches Geschlecht, das schon 1212 im Besitze von Gütern bei Willisau erscheint und dort eine neue Burg Hasenburg erbaute. Ill Burkhard von Hasenburg am 8. VII. 1241 seine Lehen und Güter dem Baseler Bischose aufgab, nannte er unter seinen Basallen "Wernherus de Hadestat et Conradus Gouthman frater eyus". (Wernher von Hattstat und seinen Bruder Conrad den Gutmann). In Ind späteren Urfunden von Freiheren von Hattstatt von den Freiherren von Hasenburg zu Lehen trug: den Zehnten von Wittenheim, Gülten und Güter zu Reiningen und Staffelselden, Jinsen auf der Mühle zu Oltingen und die Mühle zu Werenzschausen. Diese Güter, die sich schon früh im hattstattischen Vesitz nachweisen lassen, dehen wir bereits unter den Basler Kirchenslehen eingehend behandelt.

<sup>1000)</sup> Urk. v. J. 1346 (Gaisbach, Schauenb. Arch. Buch Nr. 1.) u. Urk. v. J. 1359 Bajel, Hatt. Arch. Nr. 88a.)



<sup>994)</sup> Colmar, Bez. Arch E 864.

<sup>995)</sup> Alfatia, Jahrgang 1854|53. S 140, 143, 160.

<sup>996)</sup> Colmar, Bez. Arch. E 864, 2368, 2919.

<sup>997)</sup> Quellen gur Coweig Gefc. XV. 1. C. 344.

<sup>998)</sup> Trouillat I. 557, Zeitschr. f. d. Gesch. d. D. Rh. IV. 226.

<sup>999)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Urf. v. 1380, 1408, 1434, 1456 u. a.

XII. Lehen ber Freiherren von Schwarzenberg und ihrer Rechtenachfolger (v. Rechberg, v. Chingen)

Die herren von Schwarzenberg refibierten jenscits bee Rheins bei Baldfirch (Baden) und gehörten dem Freiherrenstande an. Alls Lebensherren der Edlen von Hattstatt treten fie erst 1321 auf, so daß wir annehmen können, daß lettere wohl nur durch Auftragung Mannen ber Freiherren von Schwarzenberg geworben find und dann folche verblieben, bis die Berrichaft Schwarzenberg an die von Rechberg, nach ihnen an die Chingen und zulest 1567 käuflich an das Haus Desterreich überging. 1001) Um 26. September 1321 erlaubte Junter Beinrich von Schwarzenberg dem Ritter Franz von Hattstatt 76 M Silbers auf Gütern des Dinghofes zu Hattstatt zu widmen. 1002) Der genannte Herr von Hattstatt gehörte in die Linie der harst von Sattstatt. 1418 hielt Heinrich Harst von Hattstatt von der Herrschaft Schwarzenberg: "hattstatt, das Dorf, und Boflinshofen mit Zwing und Bann und ben hoben Berichten, ben Dinghof mit Bubebor, ben Aderhof vor ber Burg mit Butern, die Muble an ber Lauch mit bem Bannwasser barunter". 1003) Rach bem Abgange ber Harft gelangten diefe Stude an die Linie ber Butemannen, die fie nachweislich bis zu ihrem Aussterben (1585) trugen.

Daß die Herrschaft Schwarzenberg zu Hattstatt und Böllinshosen, wo das Domkapitel von Straßburg Kirchensat und Zehnten der Familie von Rotberg anfangs als Lehen, später (1460) als Eigen überließ, 1004) nur einen Teil des Bannes als Allod besitzen konnte, ist wiederholt betont worden, da bekanntlich viele Gerechtigkeiten daselbst dem Straßburger Bischose, dem ursprünglich die ganze dortige Gerichtsbarkeit gehörte, zustanden.

Laut des bis jest unveröffentlichten Rodels des 1286 zuerst erwähnten Dinghoses 1005) wurden zu Hattstatt jährlich drei Dinge (Gerichtssitzungen), nämlich Mitte Februar und Mai und am nächsten Werktag nach St. Martinsmesse, auf dem Plate oder auf der "Burgstuben", abgehalten. 1006) Herr Gawin, Jungher

<sup>1006)</sup> Gaisbad, Edanenb. Ard, Innebrud Satt. Leben n. Copialbuch



<sup>1001)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ceft. Copialbud. Colmar, Beg. Arch. Marbach 51, 2.

<sup>1002)</sup> Satt. (Bem. Arch. CCVII.

<sup>1003)</sup> Bajel, Hatt. Ard. oft. Cop. 31.

<sup>1004)</sup> Beitiche, f. b. Gefch. b. C. Rh Rene Folge XIX, m 56,

<sup>1005)</sup> Satt Gem. Arch CCVI 2,

Beinrich ber Barfte und Jungher Conrad Diebolt, alle von Sattstatt, waren um 1350 die Bögte des Hofes und hatten Zwing und Bann und "Ruppe vnd frevell", alfo die niedere und hohe Gerichtsbarkeit, zu Hattstatt und Böllinshofen. Jeder Bannbewohner, "ber fun funder Brotte Iffet", schuldete ihnen bei Strafe von 8 Schilling einen Frontag, sei ce nun mit bem Pfluge, mit dem Rebmesser ober als Handwerker. Riemand konnte Dinghofsguter verkaufen, ohne sie zuerft den Bögten, die fie 5 Schilling billiger erwerben konnten, angeboten zu haben. Wer Guter "ze mattehoven" hatte, mußte diefelben für Mitte Mai bis zum "fuschbome" auf beiben Seiten umzäunen; dasselbe hatte auch vor dem "Bentwilre tor" vom Mublivege bis an bas Brudlein zu geschehen. 2 Pferde der Bögte durften auf dem "le" ungestört weiden. Wer fie davon trich, zahlte 60 Schilling Baster Bfennig Strafe. Die Bögte hatten ferner einen Bannwart. Bon jedem Stud Bieh, das von demfelben auf den Matten oder andersivo betroffen wurde, mußten 60 Schilling Strafe entrichtet werden. Die Bogte waren berechtigt, in dem "Bregell" 2 Tage vor den andern mähen und "an ber gebrendte" ichneiben zu laffen. Wer vor St. Michelsmeffe herbstete, hatte gefrevelt. Begen St. Michel follten die Bogte und die Bürger eine "eynunge" (Herbstordnung) machen, deren Nebertreter seitens der Bögte gestraft wurden. Lettere durften auch 2 Tage vor den anderen in der "pfergelen" Trauben lefen. Die Herren Bögte erhoben ferner einen Zoll zu Hattstatt und zu Böllinshofen zwischen dem 15. August und Martini. Bon jedem Fuder empfingen sie 4 Denare, von jedem Karch 2 Pfennige, von jedem Pferde 1 Pfennig. Die Bögte bezogen zudem den Bannwein (zu Oftern und zu Pfingsten) und hatten aber die Berpflichtung, einen Stier zu halten. Der Leutpriester dagegen sollte "eyne eber haben und soll man Im darvonn synen zehende geben". Der Dinghofmeier schlieflich verwahrte ber Bogte "Omezuber" und ihren Becher und Sefter und "dif gelote ben metgern", welche alle "gesynnet vnd gefachet" (geeicht) nach Rusacher Bewohnheit waren. Die von Böflinshofen eichten ihr Dag und Bewicht nach diesen beponierten Begenständen.

In den Hattstatter Dinghof, in welchem 1586 auch Urkunden verwahrt waren, 1007) leistete das Kloster Marbach jährlich 6 Fuder Wein, weshalb es mit Zustimmung der Herrschaft Schwarzenberg

1007) Bafel, Hatt. Ard. H 3 f Bb. I.



1454 gegen diese Abgabe seinen 1414 erworbenen Dinghof von Herlisheim mit den Edlen von Hattstatt eintauschte. 1008) Die letteren Herren sind in der Folgezeit darum auch vom Hause Schwarzenberg und seinen Rechtsnachfolgern mit dem sogenannten Schutternhose von Herlisheim, an den sich das Recht des Bann-wassers knüpfte, zulett 1571, belehnt worden. 1009)

#### XIII. Behen ber Abtei Münfter.

Bon ber gegen 630 gegrundeten Benediftiner-Abtei St. Gregorien trugen die herren von hattstatt von 1463 bis zum Erloichen des Geschlechtes Güter, 1010) die bereits 1422 als hattstattisches Afterlehen der Familie von Gundolsheim nachgewiesen sind. 1011) Es waren bice: bas haus (Schlog) haned mit bem Berg und Rubehör bei Sulzbach, die neunte Barbe bes großen Rehnten (St. Stephan = St. Martin) zu Colmar, der vierte Teil des Behnten zu Deinheim, Beier a. d. Land und Andoloheim, 10 Ohmen Rotwein zu Wettoloheim und 7 Ohmen Weingelds, die jährlich von Marbache Gutern zu Rufach fielen. Das Schlog Saned wurde bis jest irrtumlicherweise fehr oft mit ber bei Wettolsheim liegenden Burg Hageneck verwechselt und ist vermutlich im Bojährigen Kriege zerstört worden. 1012) Ale Colmarer Zehntherren ericheinen die Edlen von Sattstatt in Berträgen aus den Jahren 15321013) und 1560.1014) Das Behntquart zu Andolsheim verpfändete Claus von Hattitatt ber Familie Truchjeg von Rheinfelden am 9. III. 1544, 1015) Wenn auch am 27. X. 1573 ber Abt von Munfter versuchte, bem Freiherrn von Schneeberg ein Leben, bas früher Friedrich von Hattstatt († 1553) getragen, zu geben, 1016) so wiffen wir, daß der lette Ritter von Hattstatt auch fämtliche Leben, die feine Borderen vom Abte von Münfter inne hatten, bejag. Rach feinem Absterben sprach zwar ber Graf von Salm das Schloß haned als Rubehör von Sulzbach an, und die um die Burg liegenden Wälder wurden durch den dortigen

<sup>1608)</sup> Colmar, Beg. Ard. Marbach.

<sup>1009)</sup> Hatt. Arch. öft. Cop. 33. u. u.

<sup>1010)</sup> Bafel, Satt. Arch.

<sup>1011)</sup> Innebrud Satt. Leben: u. Copialb.

<sup>1012)</sup> Revue catholique 1883 84. P. 423. Clans. 439, Das Reichstand Elf. Lothr. III.

<sup>1013)</sup> vimar, Beg. Arch. E 149, Colmar, Stadt: Arch. E 11. Rr. 5.

<sup>1014)</sup> Colmar, Stadt:Ard. B 25.

<sup>1015)</sup> Bajel, hatt Arch. 116 Rr. 410 u. H 3 f Bb. I.

<sup>1016)</sup> Zeitschr. f. b. Gesch. b. C. Rh. R F. X. S. 493.

lothringischen Amtmann schlagweise veräußert. 1017) Doch mit Unrecht. Nach einigen Schwierigkeiten gelangten alle Lehenstücke an die Abtei Münster zurück, die sie in den Jahren 1621, 1658, 1682, 1700 und 1715 der Freiherrenfamilie von Schauenburg verlieh. 1018)

#### XIV. Leben ber Abtei Beterlingen.

Die bei Bern gelegene Abtei Beterlingen gründete zu Colmar die Priorei St. Beter. In einem dem Alofter Beterlingen und der Dompropstei Constanz, den Rechtsnachfolgern des karolingis schen Sistus Colmar, gehörenden Forste erbaute Andreas von Girsberg das Schlof Baffenberg (heute Strobburg, früher auch Bafferburg, Strausen]burg, Stragburg und Bergtalschloß genaunt). 1019) Dem Erbauer wurde dies 1222 vom Propfte von Beterlingen für feinen Unteil zu Leben gegeben. 1020) Rach ihm ftellte Ritter Dietrich von Waffenberg [vm. vom Haus] am 13. V. 1286 der Priorei St Beter einen Revers für bas Leben: Schlog Baffenberg aus und verpflichtete sich, dafür alljährlich 10 Ohmen Rotwein zu liefern. 1021) 1315 faufte Otto von Girsberg von Frau Witive Ugnes von Sattstatt, der Tochter des verstorbenen Beren Dietrichs bom Saus, und beren Sohnen 34 //. Welds auf bem Dorfe Baffenberg und 175 Hühner Gelde ebenda um 100 M Silbere. 1022) 1324 war die eine Hälfte des Schloffes und Dorfes im Besitze des Ebelfnechts Ulrich vom Haus, die andere aber war hattstattisch. 1028) 1370 verkaufte Wiglis von Hattstatt seinen Teil von Bafferburg feinem Better Hanemann Saus von Jenheim; 1024) doch erscheint die Hälfte bes Lehens von 1385-1426 wieder im hattstattischen Besige. 1025) 1428 gelangten das Schloß, das 1425 belagert wurde, und das Tal Wafferburg an die von Rappoltstein, die sie 1454 Abam von Andolsheim und 1473 ben Stör zu Afterleben gaben Die Lebenshoheit ging mit ben Beterlinger Besitzungen 1536 an die Stadt Bern, 1575 an die Stadt Colmar,

<sup>1017)</sup> Bafel. Satt. Ard. H 3 f.

<sup>1018)</sup> Baisbach, Arch. ber Freiherren v. Schauenberg. 3nv. Fol. 119b.

<sup>1019)</sup> Das Reichel. Elf. Lothr. III. 1184.

<sup>1020)</sup> Beitichr. f. b. Geich b. Ober-Rh. R. F. IX. St. 2. S. 272.

<sup>1021)</sup> Mossmann, Les regestes du prieuré de St. Pierre Nr. 23.

<sup>1022)</sup> Colmar, Beg. Arch. E 2820.

<sup>1023)</sup> Das Reichsland Gif Lothr. III. 1184.

<sup>1024)</sup> Bafel, Batt. Arch. Ub. 6.

<sup>1025)</sup> Colmar, Stadt Arch DD St. Beter. Bajel, Satt. Arch. Lothr. Cop. 34.

1714 an das Domkapitel zu Straßburg über. Die von Rappoltstein aber sind bis zu ihrem Aussterben Lehensträger des heute durch die Colmarer Ferienkolonie bekannten Ortes Wasserburg verblieben. 1026)

#### C. Die Berichtebarteit in ber Berrschaft Sattstatt.

Die größeren Grundherrschaften bildeten sich schon im frühen Mittelalter zu Immunitäten aus. Die letteren bestanden vorzuglich aus der Exemtion von der Gerichtsbarkeit bes Gaugrafen. 1027) Da die Herren von Hattstatt in den meisten Städten und Dörfern ihrer Berrichaft die Gerichtsbarkeit, die in den Urkunden als Dieb und Frevel, Zwing und Bann befiniert ift, befagen, hatte mithin ber Graf in ihrem Territorium keinerlei Gerichtsbefugniffe. Als deshalb im Jahre 1574 drei hattstattische Untertanen von Merienheim, wo bereits im 12. Jahrhundert bas Gericht bes Landgrafen abgehalten wurde, das später nach Ensisheim verlegt wurde, vor das Gericht dieser Stadt gezogen wurden, erhob Claus von Hattstatt Protest, 1028) weil ihm wie andern vorderösterreichischen Landständen das Recht zustand, "vermög altes herkomens und ruewig posession die in feiner herr= schaft verloffne freuenliche begangnußen (kulpose Sandlungen oder begangene Bergeben) felbe zu ftrafen". Diefe Immunität bezw. Exemtion von der Gerichtsbarkeit des Landgrafen haben die Edlen von hattstatt bis zur Auflösung der herrschaft bewahrt. Sie hatten also in ihrem Territorium, das in Bogteien, Schultheißen- und Meiertumer zerfiel, die hohe (Dieb), die mittlere (Frevel) und niedere (Zwing und Bann) Gerichtsbarkeit inne. 1029) Bur Handhabung der letteren oder der Dorfgerichtsbarkeit waren in den Ortschaften Schultheißen ober Meier vorgesett, die zugleich daselbst die Aufsicht führten. Die Bahl der Schultheißen und Meier in den einzelnen Gemeinden mar fehr verschieden und richtete fich nach derjenigen der Grund- und Obereigentumsherren. 1030) So gab es z. B. zu Hattstatt, wo seit 1299 die Gerichtsbarkeit



<sup>1026)</sup> Bgl. Colmarer Stadt Arch. DD St. Peter; Die a't. Ter. 61. Fragments de la chronique de Beiler, Bolletin, 2. XVII. N 3750. Tas Reichsland Elf. Lothr. III. und "Elf. Erzäller" 1901. Nr. 17. (Tie Colmarer Ferienfolonie). Rapp. Ub. III. Nr. 569.

<sup>1027)</sup> Bgl. Er. Schmidlin, Alifprung und Entfaltung ber batsburgifden Rechte im Ober-Elf. C. 32. n. Veron-Reville, Essai sur les anciennes juridictions d'Alsace.

<sup>1028)</sup> Colmar, Beg. Arch. Alinglin 6g.

<sup>1029)</sup> Bgl. Quellen gur Edweig, Geich XIV. E. 520. Anmert. 3.

<sup>1030)</sup> Bgl. Rapp. Itb. IV. Ar. 322. (Zimmerbach).

geteilt war, einen bischöflichen und einen hattstattischen Unterrichter. Bas "lip, ere und gut" ber Leute ber Obermundat betraf, mußte vor dem bifchöflichen Schultheiß entschieden werden, dagegen fanden die Untertanen der Herren von Sattstatt vor dem Schultheißen diefer Eblen Recht. Fremde murben vor beibe Richter gestellt, und Einungen, (Strafen wegen Reldpolizeiübertretungen), Frevel und Güterfrönungen waren entsprechend geregelt. 1081) Im Lebertale gab es 3 Gerichte1082) (nämlich zu Markirch, St. Kreuz und Leberau), die für jegliche Streitigkeit zuständig waren. Die Bewohner mußten barum in allen "sachen und action Eryminal und Bürg(er)lich" in erster Inftanz vor den beiben Meiern (bem lothringischen und hattstattischen) und 6 (?) Gerichtsleuten 1088) erscheinen und durften vor kein anderes Gericht gezogen werben. Die niedern oder Dorfgerichte, zu deren Sigungen in gewiffen Ortschaften 3. B. zu hattstatt geläutet wurde, rügten unter dem Borfipe des Schultheißen oder Meiers Polizeivergeben und niedere Frevel (falfches Mag und Gewicht, fleine Diebstähle ufw.) Das Urteil spracen die Dorfichöffen oder die Geschworenen (Gerichts. leute). Im Beisein berfelben stellte ber Unterrichter auch Geburte, Abschieds, Zins, Wehr, Schadlos, Rauf, Tausch u. a. Briefe (Urfunden) aus, die er entweder selbst besiegelte ober durch ben gnädigen herrn oder feinen Bertreter befiegeln ließ. Die Gefchworenenzahl mar wohl bedingt burch die Größe und Ausdehnung bes Gerichisbezirfs. Bei der Aussertigung von Urfunden bedurfte es nur der Begenwart eines Husschusses der Berichtsmitglieder. Laut eines Kontraktenbuches der Herrschaft Hattstatt 1034) (aus den Jahren 1584/95) urfundete der Schultheiß zu Oberengen mit 2, ju Bimmerbach mit 4, ju Meienheim mit 5, ju Niederhergheim-Bieterlingen mit 6, zu Niederenzen mit 7, zu holzweier-Wickersch. weier, Sulzbach, Berlisheim, Sattstatt. Böllinshofen und Oberhergheim mit je 8 Geschworenen. Indeffen stellen wir fest, daß diese Bahl keineswegs mit derjenigen der Niedergerichte übereinstimmt: denn zu Zimmerbach urteilten gewöhnlich 8 Gefchworene, wovon 3 hattstattische und 5 rappoltsteinische Untertanen waren. 1085) Zu

<sup>1031)</sup> Etragburg, Bes. Arch. G 850.

<sup>1032)</sup> Bajet, Hatt. Arch. H 3 w X 18. n Urf. v. 1, II. 1556. (Mr 373a.)

<sup>1033)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rechnungen bes Meiers von Leberau.

<sup>1034)</sup> Colmar, Stadt: Arch.

<sup>1035)</sup> Bafel, Satt. Ard. H 3 w.

Hattstatt-Böllinshosen saßen 12 im Gericht, 1036) und zu Herlisheim haben wir bereits die Vierzehner kennen gelernt, die wohl zur ordnungsmäßigen Besetzung des Gerichts notwendig waren. Die Schultheißen konnten auch außerhalb ihres Gerichtssprengels in andern hattstattischen Gemeinden den Stab halten, d. h. den Vorsit beim Gericht führen, 1037) und sowohl sie als auch die Geschworenen dienten zugleich als Schöffen im herrschaftlichen Hochgericht.

Die mittlere Gerichtsbarkeit heißt in den hattstattisschen Archivalien auch Frevelgericht. Am deutlichsten zeigen uns die Akten der hattstattischen Gemeinde Woll die Art und Weise, wie diese Gericht, dort auch "plaid bannal" genannt, abgehalten wurde. 1038)

Das Frevelgericht tagte zu Woll alljährlich und gewöhnlich auf St. Johannis Enthauptung (29. VIII.) Un bem genannten Tage des Jahres 1570 hielt es sich in der Wohnung des hattstattischen Meiers Johann Berrin in Gegenwart besselben, der Geschworenen und ber versammelten Gemeinde ab. Rach einem Imbig gaben ber Meier, sodann ber Beibel und gulett bas gange Gericht "mit Bberantwortung, wie gewonlich, eines furt fleinen runden holyling gre Ine bevolhene empter mitt geburend reuerent vff". Nachdem so die Berwaltungsorgane der Gemeinde sich zurudgezogen hatten, wurde bie Berichts - Erncuerung bezw. Beranderung vorgenommen. Der Meier wurde ftete für eine Dauer von 3 Jahren ernannt, und zwar setten ihn die Grundherren des Ortes (die Herren von Hattstatt und die von Savigny) abwechselnd, boch wurde deffen Ernennung im zweiten und britten Dienstjahre am Frevelgerichtetage bestätigt. Bei ber Besetung der Weibelftelle zogen die von Sattstatt folche Manner vor, die der deutschen und frangofischen Sprache mächtig waren, weil fie die in frangofischer Sprache abgefagten Schriftstude in Colmar überschen lassen mußten. Wieviel hattstattische Untertanen unter ben 8 Befchworenen des Miedergerichtes zu Woll waren, konnte nicht ermittelt werden. Rach der Gerichtsbesetzung wurden die Frevel "geschlagen" (gerichtet). Auch schlichteten die beiden Grund. herren ober deren Vertreter am Frevelgerichtstage eventuelle 3miftigkeiten ber Bemeinbe, nahmen hierauf die Berteilung ihrer



<sup>1036)</sup> Batt. Bem. Arch. (Altes).

<sup>1037)</sup> Bajel, Satt. Ard. Ub. 159.

<sup>1038)</sup> Bafel, hatt. Arch. H 3 w. Woll. H 3 e. "Jabrliche Gebrauch u. Rechtsübungen in Woll. Brieft, VII.

gemeinschaftlichen Ginkunfte (des Baunwaffers, der Frevel und des Erbfalles) vor und fetten die Steucrabgaben bes folgenden Jahres feft. Wer am Frevelgerichtstag ben Stab hielt, empfing 4 Grofchen. Das Bolk aber feierte den Abend dieses denkwürdigen Tages mit Tanz und Schmaus. — Gelegentlich der Haltung des Frevelgerichtes berief der hattstattische Oberamtmann Andreas Beck im Jahre 1577 auch die Dorfmannschaft zu sich, besichtigte sie und lich dieselbe vorübergeben, hielt also eine gewisse Musterung ab, und ftellte zu Woll 92 Sofftätten fest. Am 27. September 1579 erschienen baselbst im Namen bes Herrn von Hattstatt ber Junker Caepar Truchfeß von Rheinfelden, Berr Jakob Linkh und ber vorerwähnte A. Beck, um mit dem Ritter Georg von Savigny das Frevelgericht abzuhalten und zugleich die Gerichtsveranderung vorzunehmen. Bon dem Nieder- und Frevelgericht zu Woll gingen die Berufungen an den Oberrichter, an den Junker von hattstatt, ber ferner bas Recht beanspruchte, ausschließlich die Frevel zu "betheibigen" (festzustellen) und zu schenken. Die Appellationen bes Frevelgerichts wurden auch zu Woll und zwar am Frevelgerichtstage verhandelt.

Da die Herren von Hattstatt, vermutlich auf Grund königlicher Immunitatsprivilegien (vgl. Urfunde vom Jahre 1104) und bes befannten Bertrages vom Jahre 1299, fowie verschiedener Berleihungen und in ihrer Stellung ale Landstände die hohe Berichts. barkeit erlangt hatten, waren ihre Untertanen ber Dingpflicht am Landgericht nicht unterworfen. Das hohe Gericht ber Berrschaft Hattstatt entsprach bem Candgericht, und für die meisten Niedergerichte derfelben galt es darum als Oberhof. 1039) Es stand diesem Gerichte immer zu, auf handhafter Tat ertappte Missetäter, auch wenn fie Berichtafrembe waren, festzunehmen und sofort abzuurteilen und entlaufene auch in benachbarte Gerichte zu verfolgen. 1040) Die Verbrecher mußten also nicht dem Landgerichte ausgeliefert werden, sondern wurden festgehalten, bis das hohe Gericht auf Befehl bes herrschaftlichen Amtmannes abgehalten werden konnte. Das Berfahren, bas bei einer folchen Gerichts. sitzung eingeschlagen wurde, kennzeichnet am deutlichsten nachstehende



<sup>1039)</sup> Bajel, Satt. Arch. H 3 e. u. Briefbuch II. Nr. 183. (betr. Zimmerbacher Rechtssag). Allemania. Jahrg. 26. 3 S. 240.

<sup>1040)</sup> Bafel, Batt. Arch. Rechnungen ber Schaffnei Gerlisbeim. H 3 z.

"Gerichtsordnung" ber Herrschaft Hattstatt, die aus ber Mitte bes 16. Jahrhunderts stammt. 1041) Sie lautet:

- 1. "Aller erstlichs Soll der weybell zwischen 7 vnd 8 vhren, mitt der grossen glocken, drey lange zeichen zu gnaht lentten.
- 2. Alsbann foll der shulthes (Schultheiß) samt dem schreyber zugericht Ridersigen und dem schreyber beschlen daß Er den vorgemelten gerichtsleitten, einen Nach dem andern Rieffe Die soll Er auch Schssen Nidersigen.
- 3. Item nach bem Sie alle gesessen Solle Er die obzellen vnd wo Einer oder mehr under Inen Manglett soll Er von der bürgerschafft anderen gebietten lassen, die die zal der 24 erfillet werde.
- 4. Als dann foll Er by Inen ein vmbfrag haben, obe ce nach beleythung ber glocken Zeit Seige, meinem gnedigen Junkheren, Sein gericht besetzen folle.
- 5. Wann bann alfo burch sie Erkant württ zeitt sein, Soll ber schultheiß befelben ben gfangnen zu Renchen.
- 6. Wann dann berselbig also für gericht gestellt wirtt, Soll der shultheiß der Herrschaft ambtman vermanen, obe Er waß zu shaffen moge. Er es ausahen.
- 7. Alsbann der herrschafft ambtman omb ein fürschprech Bitten ond begeren daß derfelbig auß dem gericht zu Imbe stande.
- 8. Wann das beschichtt, foll der shulthes vor allen Dingen ben armen Menschen vermanen daß Er sich auch befürspreche undt welchen er also begertt, soll Er Imbe gunnen.
- 9. Nach solchem allem Mag der ambtman ein bedenck begeren mit seinem fürsprecher, samt dem halben theyl der vethellsprecher obdretten und nach gehaptem bedacht und der Erbaren leitt Raht, soll Er sein clag infieren.
- 10. Defiglenchen foll bem vbelthetter auch gegunt vnd zugelaffen werden.
- 11. Bud waß also nach clag, antwortt, Rede und widerrede zu Recht Erkant und Imbe für büssen (Buße) oder besserung vifigelegt und waß leybb und leben beriertt, solie der herrschafft ambtleitt als der vogt und schultheis mitt gewiß (Gewissen) Reytten (abrechnen = richten) und alda biß zu volstreckung der ergangenen urthell außwartten."



Diese Ordnung bezog sich nur auf das peinliche (Malefizund Kriminals oder Halkgericht), zu dessen Kompetenz Zauberei und Regerei, ferner Raub, Notzucht, Brandftiftung, Sausfriedensbruch, Münzfälschung, Chebruch, Bigamie, widernatürliche Unzucht und bergleichen mehr gehörten. Rlagen um Schuld, But, Gigen, Erbe und Ehre wurden natürlich nicht vor dem Halsgerichte, sondern vor bem Bivilgerichte, von dem wir demnächst fprechen werden, erhoben. 1012) Die Herrichaft Sattstatt besaß mehrere Ding- oder Berichts- oder Malitätten Die Prozefleitung im peinlichen Berichte lag, wie wir aus ber Berichtsordnung ersehen haben, vor allem in den Sanden des Schultheißen, in deffen Bann der Uebeltäter verklagt wurde. Der Dorsschultheiß hatte indes nicht bloß ben Prozeg zu leiten, sondern die zur Berhandlung nötigen Borbereitungen gu treffen und zu übermachen. Die bewaffneten Bannwarte hatten den Gefangenen im Gefängniffe abzuholen und dem Berichte vorzuführen. Die Berichtsbeifiger mußten gur Beit geladen fein. Tifch, Stuble und Bante waren auf dem unter freiem Simmel gelegenen Richtplat aufzustellen. Das Orts. gewahrsam mußte freigemacht werden. Die Umgebung bes Sochgerichtes (Blutgerichts) war zu fäubern. Die Urteilzange und die andern zur Grekution erforderlichen Begenftande wie Strang, Balgen, Räder u. f. w. waren in Bereitschaft zu halten. Der Rirdjenwart (Safristan) hatte für pünktliche Regulierung der Ortouhr Sorge zu tragen, fo daß zur festgesetten Beit, gewöhnlich um 7 Uhr morgens, bas Gericht befett werden konnte. Außer dem Gefangenen durfte niemand fruhftuden. Um 7 Uhr wurden mit der großen Glocke 3 Refte (wie bei einem Begräbniffe) geläutet. 1048) Alle 24 Richter versammelten sich auf der gewöhnlichen Berichtsstube (Laube), um sich nach dem Abläuten der 3 Reste auf den Richtplat begeben zu können. Bei jedem Dinge (Sigung) wurde ein Ausschuß von Beifigern oder Richtern gevildet, deren Plage felbst am Gerichtetifch vorbestimmt waren. Gine folche numerierte "Gerichtsbesetzung" liegt vor uns, und wir jehen zur Rechten des Stabhaltere einen Beschworenen von Markirch, die Schultheißen von Sulzbach, Sattstatt und Zimmerbach, Geschworene von Boll, Gunsbach, Hattstatt, Woll, Herlisheim, Sulzbach. Bur Linken sagen auch 10



<sup>1042)</sup> Bgl. Schröder, Lehrbuch ber beutichen Rechtegeschichte.

<sup>1043)</sup> Basel, Hatt. Arch. H 3 v.

Beisitzer, nämlich ber Meier von Woll, Schöffen von Günsbach, Herlisheim, Grickbach, Markirch, Sulzbach, Herlisheim, Sulzbach, Hatzitatt und Woll. 1044)

Dem Gerichtsvorsigenden gegenüber treffen wir Gerichts= leute von Hattstatt, Woll, Sulzbach und Berlieheim. Andere Besetzungen bes peinlichen Gerichts zeigen uns außerdem Schultheißen und Geschworene von Bilgheim, Griesbach, Säusern, Heiligfreuz, Holzweier, Lengenberg, Meienheim, Niederenzen, Niederhergheim, Oberenzen, Oberhergheim, Böllinshofen, Wickerschweier und Zimmerbach. Die meiften Geschworenen wurden felbstverftanblich aus bem Orte ber Herrichaft zugezogen, in dem bas Bericht zu tagen hatte. 1045) Bom Tage der Berhaftung bis zur Urteilvollftredung wurden die Ilebeltäter in den Gefangniffen der Herrschaft festgehalten. Der hauptsächlichste Aufbewahrungsort für Gefangene und Berurteilte war der jest noch in Berlisheim in Trlimmern vorhandene Turm, in dem die in diefer Stadt und in den Hartgemeinden ergriffenen Personen eingekerkert wurden. 1564 wurde allerdings gemeldet, daß zu befürchten fei, daß die Gefangenen zu Berlisheim "wegen ringferiger gefendnus" ausbrechen oder gar entrinnen, was vor furzem geschehen war. 1046) Das Turmverließ zu Sattftatt, das nachts beleuchtet wurde, diente ben Ortichaften Sattstatt, Böllinehofen, Lengenberg, Solzweier und Widerschweier als Gefängnis. In dem "Räfig" zu Sulzbach wurden diejenigen in Saft gehalten, die zu Sulzbach und in andern hattstattischen Orten des Münftertales, jowie zu Woll eingefangen wurden. Im Erbertale endlich wurden die Miffetäter im Schloffe "Budmantel" eingeschlossen. Benn die Angeschuldigten fein Geftändnis ablegten, griff man im 16. Jahrhundert zur Folter ober zur "peinlichen Befragung". Ueberhaupt scheint in Malefitund Ariminaljachen ber Berichtsfigung allgemein bie Inquisition vorausgegangen zu fein. Diefe Befragung geschah durch den zu diesem Dienst erbetenen Colmarer Nachrichter in Gegenwart der "Siebner" auf dem Gerichtshause. Nur in Ausnahmefällen wurde der Nachrichter der Stadt Rusach in Anspruch genommen. Für jede zu folternde Person bezog der Henker oder Rachrichter 6 Bulden. Zudem erstattete ihm die Herrschaft die Rosten für



<sup>1044)</sup> Bafel, Batt. Ard. H 3 v.

<sup>1045)</sup> Bajel, Satt. Arch. Ub. 159, 162, 184. H 3 u. H 3 v.

<sup>1046)</sup> Bafel, Satt. Ard. Eriefb. IV. 450.

Nahrung, Wohnung, Reise u. f. w. Im Jahre 1580 zahlte ihm ber herr von hattstatt nicht weniger als 152 Bulben. Nachrichter lag ce ferner ob, die toten Uebeltäter und Berbrecher zu begraben. Schließlich bedurfte man auch feiner, ale im Jahre 1573 im Gefängnis zu Hattstatt eine Zauberin starb und als 1592 im Herlisheimer Turm ein Angeklagter fich entleibte. Gine Tortur oder Folter stand bekanntlich im Schlosse zu Hattstatt, doch mußte ber Scharfrichter sowohl die zur peinlichen Befragung, wie auch zur Urteilsvollstreckung nötigen Dinge, als: Ruftung, Strang u. f. w. mitbringen; nur die zum Radebrechen erforderlichen Räder wurden von einem Herlisheimer Bagner nach Unleitung bes Nachrichters angefertigt. 1047) - Beben wir nun zur Betrach. tung ber bedeutendften Berichte und Ding. oder Berichteftätten über, wo der Rachrichter in der Jurisdiftion der Edlen von Sattstatt au foltern und hinzurichten hatte. Wir nennen unter ihnen an erfter Stelle:

#### Berlisheim.

Das Bericht dieser Stadt gelangte burch die Bunft besonderer Berhältniffe zu hervorragender Stellung und erweiternder Zustanbigfeit, ba es unter bem Drang der Umftande vielfach von fremben Gerichten (z. B. von Sulzbach) ale Rechtezug betrachtet und angerufen wurde, worans sich allmählich, zwar ohne sonstige amtliche Bezeichnung, eine mahre Dberhofftellung entwickelte. Es umfaßte ferner die Streitigkeiten zwischen bem regierenden herrn ("Regierer")1048) der Herrschaft Hattstatt und seinen Untertanen und alles, mas sich auf beren perfönliches Abhängigkeitsverhältnis zum gnädigen herrn bezog. Das herlisheimer Gericht hielt 1358 feine Sigungen unter der Laube "an des Riches offenen ftrage"; 1049) 1434 tagte es unter bem Borfite des Schultheißen Beter Nibelung, wohl nur ausnahmsweise, auf der Trinkstube. 1030) Im folgenden Jahrhundert wird als Berjammlungsort des Ratsgerichtes stets das "Gerichtshaus" bezeichnet. 1051) 1358 fagen im Ratsgerichte: der Ritter Johannes von Rosheim, Burkelin von St. Thyedat (Deobat), ein Bürger Colmare, Welfchin Roefchefneht, hemnan Bahtel,



<sup>1047)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Briefbuch IV. 449. u. die anderen Briefbücher, Bafel, Hatt. Arch. H 3 u. Colmar, Stadt. Arch. FF Executeur des hautes oeuvres,

<sup>1048)</sup> Colmar, Stadt: Arch. FF Executeur des hautes oeuvres.

<sup>1049)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 85a.

<sup>1050)</sup> Colmar, Stadt Arch. DD Beiligfreug.

<sup>1051)</sup> Bafel, hatt. Arch. Briefbuch. IV. Rr. 423 u. f. w.

Berrn Berlins (von Hattstatt) Schaffner, Johannes Bunther, Bünther auf ber Stegen, fein Bruder, Claus Burger, Cungin Robis, hemnan Schaffener, hennin Weltin, Uellin Gifelmar, Bennin Lengenberg, Burger von Berlisheim, und andere Biderleute. Der Edelfnecht Wilhelm Schurphency von Türkheim führte im Namen des Rittere Eppe von Hattstatt den Borsig. 1052) Ein Urteil vom Jahre 1434 nennt bloß 7 Räte und andere ehrbare Leute als Gerichtsmitglieder. 1032) Die letteren, in späteren Urkunben auch ale "Bierzehner" bezeichnet, wurden vermutlich von ben herren von hattstatt ernaunt, die die Stadt mit der niederen und hohen Berichtsbarkeit als Strafburger Rirchenlehen trugen, deshalb dort Gewerf, Wartivein, Frevel, Erbfall, Boll, Wildfang und Frondienste inne hatten und auch den Schutterner Dinghof, ber vom König Dagobert icon bie Immunität empfing, in gleicher Eigenschaft vom Abte von Schuttern und seinen Rechtsnachfolgern hielten. 1054) Wir begreifen beshalb die Gründe, weshalb die Junkherren von Hattstatt einen gewissen Claus Reck 1433 fcmob. ren ließen, etwaige Unspruche bei seinen gnädigen lieben Junkern sclbst zu erheben ober vor Rat und Bericht zu Berlicheim Recht zu suchen. 1055) Wie wir sehen, wiesen die Herren von Hattstatt ihre Untertanen in Streitigkeiten mit ihrer Oberkeit an das Herlisheimer Ratsgericht, das auch nachweislich gegen Treuloje und Widerspenstige Strafen aussprach und jo z. B. im Jahre 1516 einige hattstattische Untertanen von Oberenzen, die daselbst im Dorfgerichte einige Artifel und Neuerungen machten und fich ihrem Junker widerfesten, zu empfindlichen Geldbußen verurteilte. 1056) Daß um dieje Zeit bas Gericht der Stadt Berlieheim allgemein in ber Herrichaft als das erfte galt, beweift das ausdrückliche Berlangen der Stadtobrigkeit von Sulzbach, den Rechtszug nach altem Herfommen vom Stadtgericht an ben Berlisheimer Rat zu wahren. Die Zuständigkeit dieses Rate-Berichtes erfuhr unzweifelhaft eine nicht geringe Erweiterung, als bas im Banngebiete ber Stadt Berlisheim liegende Land. gericht des Othmarsbühels einging. 1057) Bekanntlich begeg.

<sup>1052)</sup> Bafel, Satt. Ard. Mr. 85a.

<sup>1053)</sup> Colmar, Stadt: Ard. DD Beiligfreus.

<sup>1954)</sup> Strafburg, Beg Arch G 850.

<sup>1055)</sup> Colmar. Stadt Arch. Urfehben. R. G. B. 37.

<sup>1056)</sup> Bafel, Batt. Ard. Ub 119.

<sup>1057)</sup> Ueber die Landgerichte vgl. Bafel, Univerf. Bibliothet, Amerbacher Alten, Bb. D. G. 282 "Begrif ber land graffcaft in Oberen Elfas".

nen und seit dem Ende des elfässischen Herzogtume (750) im Elfaß 2 Baugrafen, die has spätere Mittelalter wohl nur zur Unterscheidung von den Grafen "Landgrafen" genannt hat, von benen ber eine über ben nördlichen Teil des Elfag, ben Nordgau (Untereljag), der andere über ben Suben, den Sundgau Dberelfag), gebot. Die oberelfäjfische Landgrafichaft ging von ber Bire (bei Bascl) den Rhein abwärte an ben Eckenbach bei Schlettstadt, von hier hinauf ind Gebirg (Bogefen) bis zur Bafferscheide (Grenzkamm), erstreckte sich bann von dem Gebirg bis an "bes maffer halle" (?) hinter Belfort. Bon hier zog die Grenze dieses "Wasser" hinab vor Delle an den Ringmauern hinauf und ging vor "Myland" (Milandre?) und hinter Pleigne und Lugel wieder in die Bird und zulett gegen Termyl unter die Linde und von diefer wieder in die Birs. Die Landgrafen des Oberelfaß befagen den oberften Heerbann, das Bezogsrecht, die Schirmvogtei über die Gotteshäuser ·des Landes, das Bestätigungsrecht von Beräußerungen. Vor allem aber hatten sie dem Landgerichte vorzustehen und über das ganze Land eine gerichtliche und militärische Oberleitung auszuüben. Laut der im Jahre 1495 im Landgerichtsbuch von Enfisheim gemachten Einträge stand bas oberfte ober rechte Landgericht zu Ensisheim, wo auch bas Siegel besfelben verwahrt wurde und wo die Amtsleute dieses Gerichtes (Landschreiber, Landbüttel und 1 Unleiter) frei fagen. Im Sabre 1335 gab es neben dem bochften Landgericht noch 9 niedere Landgerichte ("Geftül"), nämlich zu "Blen" (Bleigne bei Delle), zu hemmerlinehurft (Gem. Sochftatt), am "Sendelftein" (zwischen hundsbach und Beiler), am "Schiltberg" (Rixheim), zu "Battenheim", Meienheim, zu "Ottendbühel", (Berlisheim), am "Grafberg", (Riederhergheim oder zwischen Beblenheim und Mittelweier?) und am Edenbach. 1058) Die beiden ersten behütete das Amt Bfirt, das dritte dasjenige von Altkirch, bas vierte bas Amt Landjer, bas fünfte und sechste ftanden unter Enfisheim, die zwei folgenden follten vom Landeburger Amt beschirmt werden, während das Gestühl am Edenbach von Bergheim gehütet wurde. Die Landgerichte fanden dreimal im Jahre statt. Das Landbing wurde als Strafengericht unter freiem himmel "an bes Reiches Strafe", die im Obereljag unter landgräflicher Berichtsbarkeit ftand, abgehalten. An dem Berichts. plate waren Stuble und bas Blutgeruft zu finden. Wenn ein "geftul" abging, war das auffichtführende Umt verpflichtet, es zu erseten.



<sup>1058)</sup> Bgl. auch Dr Schmidlin, gen. Quelle. 3. 70.

Wie vor dem auf dem Ottonebuhel (alte Leimengrube) ftebenben Landgerichte in den Jahren 1220 und 1244 die Herren von Hattstatt mit den Alöstern Marbach und Lautenbach vertragen wurden, haben wir bei der Schilderung der Herlisheimer Lokals geschichte bereits erzählt. Der Richtstuhl biefes Sügels wird noch in den Jahren 13311059) und 1345 erwähnt,1060) indessen sind und feine bort gefällten Urteile aus bem Enbe bes 14. Jahrhunderts mehr befannt, weshalb wir vermuten, daß die Sattstatter Berren auch biefes Bericht an fich zogen, es zuweilen nach bem Stabtinnern verlegten, jedoch ben Richtplat auf dem Ottonebufel als Dingstätte für das peinliche Bericht weiterbenutten, ba ja nach. weislich am Juge biefes hügels auch bas herlisheimer hochgericht (Galgen auf dem Galgenader) ftand. 1061) Diefe Borausfetzungen werden vor allem burch die Tatsache erhartet, bag 1340 durch die Berren von Sattstatt die Juden in dem an die Malftatte grenzenden Belande (Budenbrand) verbraunt wurden. 1062) Auch icheint die vorerwähnte Beschung des Herliebeimer Gerichts von 1358 auf diejenige eines niedern Landgerichtes hinzuweisen. Das Abhängigkeitsverhältnis von der obersten Gerichtsbehörde des Ober-Elfaß tam übrigens in der Herrschaft Sattstatt insofern zum Ausdrucke, als der herrschaftliche Oberamtmann vor ober nach der Urteilvollstreckung in peinlichen Klagen, namentlich bei Gerichtefremden, die "Bekanntniffe und Bergichte", d. h. die freiwillig abgelegten und die durch die Folter erzwungenen Geständniffe, in Abschrift ber vorder-öfterreichischen Regierung zur Renntnisnahme vorlegte, so daß lettere immerhin eine gewiffe Kontrolle über die Sandhabung der hohen Gerichtsbarkeit im hattstattischen Territorium ausübte. 1068) Das Begnadigungsrecht ftand beffenungeachtet bem regierenden herrn von hattstatt zu, ber von diesem Rechte nachweislich zu wiederholten Malen Gebrauch machte. 1064) Richt unerwähnt wollen wir ferner laffen, daß die Berren von Sattstatt zu Herlisheim gewöhnlich einmal jährlich bas Appellations. gericht, wohl in Zivilsachen für die ganze Berrschaft (mit Ausnahme für die hattstattisch-lothringischen Untertanen des Lebertales), abhielten und bei dieser Belegenheit auch bas bortige Bericht

<sup>1059)</sup> Gaisbach, Schauenburger Archiv.

<sup>1060)</sup> Bajel, Satt. Arch. Rr. 67.

<sup>1031)</sup> Bgl. Artifel über Berlisbeim.

<sup>1062)</sup> Allemania, Jahrg. 26. E. 234.

<sup>1063)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefb. IV. 453. H 3 u.

<sup>1064)</sup> Bajel, Satt. Ub. 122. Briefb. IV. 449. u. f. m.

und die öffentlichen Memter besetzten. Es ist auch höchst wahrscheinlich, daß ferner bas Lebensgericht 1065) ber Herren von Hattstatt, bas in Streitigkeiten zwischen biesen Edlen und ihren Mannen (Bafallen) zu entscheiben hatte, in Berlisheim, das man wohl als Saupt- und Residenzstadt der von Sattstatt bezeichnen fonnte, tagte. Rechtestreite zwischen ganzen hattstattischen Gemeinden und solchen anderer Jurisdiktionen und solche zwischen dem Herrn und seinen Gemeinden gingen zuweilen nach Ensisheim und ber Bug von diesem Bericht an das faiferliche Rammergericht, 1066) dessen Beisitzer auch die Edlen von Hattstatt maren. 1067) Im Auftrage des Raifers Rarl V. ließ fein Kommiffarius Johann Binfting (Binfching) von Utrecht am 17. VII. 1547 zu Berlisheim zwei Wagen mit durchziehenden Neuchriften, nämlich getaufte Ruben aus Bortugal, verhaften, die acht Tage barauf einem gründlichen Verhör unterzogen wurden. 1068) Um 1. April 1549 verurteilte das Herlisheimer Gericht den Jakob Arche wegen Brudermords zum Tode. 1069) Nicht weniger als gegen 80mal mußte der Colmarer Nachrichter in den Jahren 1560-1585 nach Berlisheim und nach anderen Orten ber Herrschaft, teils um die "peinliche Befragung" vorzunchmen, teils um die Berurteilten hinzurichten. 1070) Besonders die Jahre 1571/73 riefen den Scharfrichter oft in die Herrschaft. 1571 mußte er 6mal nach herlisheim, wo am 23. November 5 Zauberweiber verbrannt wurden. In bemfelben Jahre (am Donnerstag nach Margaretha) verbrannte er auch zu Hattstatt 6 und am 24. April 1572 zu Sulzbach 4 Hegen. 1573 mußte er wieder 10mal nach Berlisheim, woselbst er im Juni besselben Jahres und am 11. VII. 1576 wieder verschiedene Berbrecher vom "Leben zum Tobe zu befördern" hatte.

Bezüglich des herrschaftlichen Zivilgerichtes ist zu bemerken, daß der Schultheiß von Herlisheim in demselben den Borsis führte und die 12 Schöffen wieder aus der ganzen Herrschaft



<sup>1065)</sup> Colmar, Stadt Arch. Ratsprot. 1429/59. Bl. 72. 1434 verwies ber Rat von Colmar eine Streitsache zwischen hans Ulrich von hattitatt und hans von Firdenheim an ben Lebensberrn, Anton von hattstatt von Weier, und ber von hattstatt Mannen.

<sup>1066)</sup> Bgl. Satt. Gem. Ard. AA XII.

<sup>1067)</sup> Chronif bon Bergog VI.

<sup>1068)</sup> Colmar, Stadt: Ard. GG Israelites.

<sup>1069)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Ub. 156. Bgl. fiber die Femilie Archs. Bajel, Satt. Arch. 333a. und Ub. 53, 59, 62, 63, 65, 66, 69, 74, 75, 76, 76a, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 98, 103, 105, 106, 110, 111, 112.

<sup>1070)</sup> Bgs. Basel, Satt. Arch. H 3 u. Colmar Stadt-Arch. FF. und Schneegans, La Sorcellerie à Colmar et les environs Billings Chronif Z. 78. 79.

ausgewählt wurden. 1554 wies das burgerliche Gericht 2 Untertanen des Ortes Hattstatt in ihrem Streite vor das Malefiggericht. 1071) Um 7. Upril 1557 wurde in Sachen der "burgerlichen Rechtfertigung" zwischen Gangolph Mader, Bogt zu Berlisbeim, als Unwalt der Berrichaft Hattstatt, Alager, einerseits und Sans Wilhelm, Bürgers zu Sattstatt Beflagten, andererseits, der lettere gestraft, weil er den der Herrschaft geleisteten Treu- und Burgereid gebrochen hatte. Den Stab hielt hans Reinbolt, Schultheiß von Berlisheim, und das Urteil sprachen je 2 Beschworene von Berlisheim, Sulzbach, Säufern, Oberhergheim, Oberenzen und Niederenzen. 1078) 1562 wurde Beter Fittlin mit seinem Beibe vor bas burgerliche Gericht gestellt und wegen Unterschlagung zu 20 Liber Strafe verurteilt. Damals richteten 6 von Berlisheim, 4 von Hattstatt und 2 von Baufern. 1078) Der Rechtszug des herrschaftlichen Bivilgerichtes ging, wie schon gemelbet, an ben Landvogt und die Regierung zu Enfisheim 1074)

Unter allen Gerichten ber Herichaft Sattstatt nahm unzweiselhaft dasjenige von Herlisheim einen gewissen Primat ein. Von ungeordneter Bedeutung erscheint demnach die Dingstätte von

#### hattstatt,

die wohl infolge der geteilten Dorfgerichtsbarkeit ihre Zuständigskeit beschränkt sah. Das Niedergericht tagte im 16. Jahrhundert in der Laube, die heute noch das Wappen der Gemeinde ziert. 1075) Der bereits 1321 erwähnte Richtstuhl (Hochgericht) 1076) lag an der Reichsstraße an der Stelle, wo die Gemarkungen Hattstatt und Pfaffenheim zusammenstoßen, und ist auf einem Plane von 1621 noch dargestellt. 1077) Er war zwischen den bischöflichen und hattstattischen Untertanen gemein. Dort wurde also im Jahre 1554 gegen Christian Rinckgenbach und den Bader Hans Naumb Malesizgericht gehalten. Ersterer wurde wegen widernatürlicher Unzucht zuerst gemartert und gesoltert, dann von der Dingstätte bis zum Schwibbogen am Dorfende mit Ruten gestrichen und sodann des



<sup>1071)</sup> Colmar, Stadt-Arch FF Exécuteur des hautes ocuvres.

<sup>1072)</sup> Bafel, Satt. Ard. Briefb. III. 332.

<sup>1073)</sup> Bafel, hatt. Ard. Briefb. IV. 421

<sup>1074)</sup> Bafel, hatt. Urch. H 3 e. (Proteft des Blicofe Wilhelm von Strafburg in Sachen bes Schultheißen u. Rats Egisheim gegen Saufern). Allemania, Jahrg. 26. S. 240.

<sup>1076)</sup> heute Dienstwohnung des ikraelitischen Borjangers. 1076) hatt. Gem. Arch. CC VII.

<sup>1077)</sup> Hatt. Gem. Arch. CC VI. u. JJ

Landes verwiesen. Der zweite Beklagte mußte wegen Geheimhaltung des Verbrechens in die Verbannung wandern. 1078) 1563 sollte daselbst ein Mörder gerädert werden. 1079) 1566 (8. II.) wurde auf berfelben Stätte Beronita Lemp von Egisheim wegen Chebruchs und Mißhandlung von Kindern zum Tode verurteilt. Die Berbrecherin wurde vom Nachrichter "aufgesett", d. h. die Frau mußte rückwärts auf einem Esel reiten und dessen Schwanz haltend durch den ganzen Ort ziehen. Hierauf wurde sie mit glühenden Zangen gebrandmarkt und zwar zuerst auf dem Dorfplate, dann auf ber Malstätte, wo fie zulett ihr Leben laffen mußte. 1080) 1571 wurden etliche Uebeltäter am Balgen aufgehangen, und auch einige Hezen mußten in jenem Jahre und 1576/77 das Leben lassen. Unter den am Donnerstag nach St. Margaretentag (19. VII.) 1571 daselbst verbrannten sechs Hexen fand sich eine Mutter, die lange Zeit mit dem Teufel ein Liebesverhältnis unterhalten und schließlich dem Buhlen ihre eigene Tochter zur Ehe gegeben haben foll. Auch 1577 erlitten 6 Zauberweiber den Feuertod. Unter ihnen war leider eine Frau, die von 9 Kindern gerissen wurde. 1/3 der Hinterlassenschaft dieser Unglücklichen fiel der Herrschaft zu. 1081) Andere Dingstätten des Territoriums Hattstatt waren zu:

Sulzbach, Holzweier, Oberehnheim, Oberenzen, Niederenzen, Meienheim und im Lebertal, (Markirch, St. Kreuz und Leberau).

Bu Sulzbach wurden die hattstattischen Untertanen des Münstertales und von Woll "malesizisch berechtigt" und die Bestlagten nach Erkenntnis der Richter mit "Pranger, Ruten, Wasser, Feuer, Strang und Schwert gezüchtigt, gestrast und hingerichtet." 1545 wurde daselbst ein Untertan von Woll mit Ruten "gestäupt". 1574 wurden wieder sechs Personen wegen Raub und Diebstahls gerichtet; ein Weib dieser Bande wurde des Landes verwiesen, 1 Bube mit Ruten geschlagen, und 3 Diebe erlitten den Tod mit dem Strange. 1082)



<sup>1078)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ub. 172.

<sup>1079)</sup> Colmar, Stadt: Ard. FF.

<sup>1080)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ub. 184a. H 3 u.

<sup>1081)</sup> Colmar, Stadt. Arch. FF Exec. Schneegans, Billing usw. Bafel, Hatt. Arch. H 3 u.

<sup>1082)</sup> Bajel, Hatt. Arch. H 3 e. H 3 u. Colmar, Stadt: Arch. FF Ex.

Holzweier wird nur gelegentlich der Prozesse der Hezen erwähnt, die daselbst 1570, 1576 (28. VIII.) und 21. X. 1579 (7 Stück) hingerichtet wurden. 1083)

Der Nachrichter wurde 7 mal nach Oberhergheim (1551 – 1574) gerusen, wo er verschiedene Missetäter hinzurichten hatte. In Oberenzen hatte derselbe vor Gericht zweimal (1574 und 1580) zu tun; am 29. II. 1580 wurden daselbst 10 Personen malesizisch berechtigt. In Niederenzen wurde 1546 ein armer Mensch "verschulten sachen halben" rechtlich vorgestellt. 1084) Simon Hennßlin von Ost(h)ein, der zu Meienheim zum Tode verusteilt wurde, wurde 1517 vom Junker von Hattstatt begnadigt. 1085)

Im Lebertale hatte jeder der 3 hattstattisch-lothringischen Gemeinden ihre Dingstätte, doch ist diesenige von Leberau die bekannteste. Daselbst wurden u. a. 1570 2 Missetäter hingerichtet, 1572 eine Heze verdrannt und ein Missetäter gehängt, 1575 2 Mörder gerädert und ein Bösewicht "gehenckht" und 1580 vier Hezen dem Tode durch Gerbrennen geweiht. Bei den hattstattischen Untertanen beschlagnahmte der Meier dieser Herrschaft das ganze Bermögen der Hingerichteten, von den lothringischen erhielt er bloß die Hälfte. 1086)

In den Rahmen der Organisation der Gerichtsbarkeit der Herrschaft Hattstatt zwängen sich auch einigermaßen die Gerichte der vielen Dinghöfe, die, wenngleich sie im Lause der Zeit eine gewisse Selbständigkeit wahrten, doch auch der Kontrolle des gnäsdigen Herrn unterstanden, der die Borsitzenden derselben, die Dingshofvögte und meier, ernannte und seinen Vertreter zu den Situngen des Hoses sandte. 1087) Auf die gefürchteten Femgerichte und die geistlichen Gerichte werden wir ab und zu im dritten Kapitel unserer Arbeit zurücksommen müssen.

Die Gerichtsverfassung schlang, wie nachgewiesen, um die einzelnen Gemeinden der Herrschaft ein festes Band, das sich beim Tode des letten Ritters von Hattstatt (1585) infolge der Auflösung des Territoriums zuerst lockerte und schließlich endgültig löste, als

<sup>1083)</sup> Gleiche Quelle Bgl. auch Colmar. Bej. Arch. E 1452.

<sup>1084)</sup> Borige Quellen, befonders : Colmar, Stadt: Arch FF Ex.

<sup>1085)</sup> Bajel, Satt. Ard. Ub. 122.

<sup>1086)</sup> Bafel, Satt. Arch. H 3 u. Colmar. Stadt. Arch. FF Ex.

<sup>1087)</sup> Bafel, Batt. Arch. Rechnungen ber Schaffnei Beilisbeim

im März 1588 in Bezug auf ben Rechtszug, "ben etliche bei Lebzeiten bes von Hattstatt selig von ben nechtern gerichten für Ine von Hattstatt" hatten, bestimmt wurde:

"Ein Jeder appellent, ist an sein furgesetzte Oberkheit oder für die Herren der Regierung zue Ensigheim allg die hoch oberkheit, gewisen." 1088)

D. Einige Schlußbemerkungen über die Berwaltungsorganisation und Finanzverhältnisse der Herrschaft. 1089)

In der Herrschaft Hattstatt hielt man in althergebrachter Weise an die Einheit der Rechtspflege und Berwaltung fest. Die Gerichtsbeamten waren somit zugleich Berwaltungsbeamte. An ihrer Spige stand zu Ende des 16. Jahrhunderts der Amtmann von herlisheim, deffen Berwaltungsbezirk die hattstattischen Gemeinden und Untertanen von Bergheim bis Belfort umfaßte. Buweilen bezeichnete sich dieser als Oberamtmann, mas er auch rechtlich war, da er die Oberaufficht über die anderen Amtmänner und deren Unterbeamten führte. Seiner hand bedurften die niederen Gerichte bei Berhaftungen und Urteilsvollstreckungen, und seiner Aufsicht waren die Schultheißen, die auch Berwalter ber Gerichtsgefälle (Frevel, Bug und Befferung) und fonstiger Einnahmen wie Erbfall, Bannwein u. f. w. waren, sowie die Meier, Schaffner, Burgvögte u. dgl. mehr unterftellt. In Abwesenheit bes gnäbigen herrn empfing er beffen Gafte, hielt militärische Musterungen ab, befostigte bie Schultheißen. Schaffner und andere Leute, welche Zehnten, Gewerf, Zinsen, Gefälle u. f. w. in der Burg Berlisheim, in der ja der Sauptteil der Getreideund Lebensmittelvorräte der Herrschaft geborgen wurden, ablieferten. Gleich nach Neujahr begab er sich regelmäßig nach Bieterlingen, um den Dinghof abzuhalten und die Burgersweiber "als Gien meinem gnedig Junckherrn daß gut Jar glungen nach altem Frem geprauch" zu beschenken. Um Karfreitag reifte er alljährlich nach Birgfelben, um ben Lammerzehnten zu sammeln und die empfangenen Tiere zu Niederenzen unterzubringen. Mit seinem Rollegen von Sulzbach ritt er im Laufe bes Jahres ins Lebertal, vergab



<sup>1088)</sup> Bafel. Satt. Arch. H 3 f II.

<sup>1089)</sup> Diefe Angaben fußen hauptfachlich auf ben zu Bafel, hatt. Arch. unter H 3 w u. H 3 z berubenden Guterfchriften und Amterchnungen. Bgl. auch die Briefblicher.

bort die hattstattischen Büter in Erbpacht und nahm von jedem verliehenen Stud das der Herrichaft zufallende Lehentrinkgeld ein. Budem fand er fich wiederholt in den Gemeinden der Berrschaft ein, wenn es g. B. galt, bas Malefiggericht zu leiten, Streitigkeiten zu schlichten ober bas Dinghofgericht abzuhalten. Für seine Dienste und Mühewaltung bezog er pro Jahr außer seiner Amtolleidung: 12 Liber 10 Schilling Geld, 2 Fuder (à 20 Ohm) Wein, 25 Biertel Hafer, 25 Biertel Korn und die Rupnießung vieler zu Berlisheim liegenden Güter. 1090) — Unter dem Obervogt von Herlisheim stand demnächst der Amtmann von Sulabach, ber die Untertanen bes Münftertales und biejenigen jenseits des Grenzkammes der Bogesen (von Gerardmer, Woll u. s. w.) zu beaussichtigen hatte. Im Lebertale bagegen lag die Bermaltung in den Sänden des Amtmannes oder Meiers von Leberau, der über ein befonderes Amtssiegel (in einer Axt das Wappen der Herren von Hattstatt) verfügte. 1091) Laut einer Aufzeichnung vom Sahre 1577 hatte biefer Beamte bie Rechte und Gerechtigfeiten feiner Eblen zu mahren, Rechnung über Gewerf, Rinfen und Bulten abzulegen, Rechenschaft über "Buf und Befferung" zu leiften, die Berteilung der Untertanen vorzunehmen, b. h. die Steuerbeitrage festzuseten, und den Rechtsftab (Berichtsftab) mit Berechtigfeit zu führen. 1092) Die Befoldung des Meiers von Leberau, beffen Stellung infolge verschiedener Reibungen mit seinem lothringischen Kollegen mitunter nicht beneidenswert war, 1093) betrug bloß 4 Liber 10 Schilling, während der Burgvogt von Edirch 8 Biertel Roggen und 1 Fuber Wein zu beanspruchen hatte. Die hattstattischen Untertanen in der Umgebung Belforts unterstanden im Unfange bes 16. Jahrhunderts dem hattstattischen Bogte zu Münft ero [1094) und später, nachdem die Herrschaft Münsterol fich von der herrschaft Sattstatt gelöft hatte, dem Meier von Eschene-et-Autrage, über den wieder der Ritter von Granwyller zu Granwyller (Grandvillars) eine gewiffe Kontrolle ausübte. 1095) — Jeder Amtmann legte dem gnädigen herrn oder seinem Bertreter in der Regel auf St. Johann

<sup>1090)</sup> Bern, Staats-Arch, Inventor b. v. Sattstatt.

<sup>1091)</sup> Colmar, Stadt: Arch. FF Exécuteur des hautes oeuvres.

<sup>1092)</sup> Bafel, Batt, Arch. Ub. 208.

<sup>1093)</sup> Bafel, Satt. Aich. Briefbucher: Alagen gegen feinen lothe. Sollegen.

<sup>1094)</sup> Colmar, Stadt-Arch. Schadlosbrief v. 3. 1553 u. a. zu Gunften ber Erben bes einft. hatt. Bogtes von Münfterol, Mrich Schüb.

<sup>1095)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefb. IV. Rr. 446, 462, 464, 465.

Baptift (24. VI.) fchriftlich Rechnung ab über bie Ginnahmen und Ausgaben feines Berwaltungsbezirtes. Im Rechnungsjahre 1552/53 beliefen sich die Einnahmen der Herlisheimer Schaffnei auf 845 Liber 1 Schilling in Geld, rund 1760 Biertel Frucht, 945 Ohm Bein, 74 Hühner, 55 Rapaunen und 3 Banfe. Die Gelbeinnahmen setten fich zusammen aus: Frevel, Lebentrinkgelb, Erbfall, Binfen, Erlös aus bem Bertauf ber in ben Berlisheimer Stadtgraben gezüchteten Karpfen, Beutelgeld ber herrschaftlichen Mühlen, Ungeld der Wirte ufw. Unter den Ausgaben merten wir uns die "Dienftgelber" (Besoldungen) ber Bögte und Schaffner, bes Schlogfaplans, bes Pförtners, bes Nachrichters, bes Dinghofbannwartes von Hattstatt und des Rirchwartes von Herlisheim. Ueberdies bezogen die "guten Leute" (Siechen und Aussätzigen bes Gutleuthauses) von Herlisheim aus der herrschaftlichen Raffe je 1 Biertel Laib Brot und 1/2 Maß (1 Liter) Bein. Die Armen bes bortigen Spitals wurden außerdem per Woche mit je 1 Laib Brot und 1 Mag Bein unterftutt. Als Ausgaben wurden ferner verrechnet: Agungetoften (Behrkoften) für die Gerichtes und Frontage und die Tage bes Behnten- und Bewerffammelns, Unterhaltungstoften der herrschaftlichen Schwäne, Tauben, Mühlen, Burgen und Rapellen, Dienstreise- und Berbstkoften, Fuhrlöhne, Bautoften, Botenlöhne, Riefer- und Faßtoften. Richt vergeffen wollen wir schließlich die seitens der Herrschaft zu leistenden Binfen. 1096) Rach Abzug sämtlicher Ausgaben verblieben 1554/55 als Neberschuß: 62 Liber 10 Schilling 10 Denare Geld, gegen 780 Biertel Frucht, 11 Fuder Wein und 17 Hühner. 1097) Im Lebertale finden wir als Einnahmen der Herrschaft Hattstatt die 3 Gewerfe, bas Burgrecht, bas Leibgewerf, Binfen von girta 160 Gigenhäufern, den Wafferzins, Frevel und den Zins von Wanzel. Die 3 Bewerfe lasteten auf gegen 120 Lebenhäusern und gütern, bei beren Beränderung zudem das Lehentrinkgeld erhoben wurde. Burgrecht betrug gewöhnlich 31/2 Schilling pro Bürger. Wafferzins entrichteten die Mühlen des Tales, nämlich die Walchmühle zu Leberau, die 2 Schleifmühlen daselbst, die 3 Sagemühlen zu Deutsch-Rumbach, diejenige von Langen-Rumbach und 2 von Rlein-Rumbach. Bu Markirch zinsten je 1 Sage-, Schleifund "Würtmühle" und ein Plat einer abgegangenen Mühle. Dic

<sup>1096)</sup> Bgl. Berzeichnis berselben zu Bern, Staats-Arch. Inv. ber v. hatt. v. 1586-1097) Basel, hatt. Arch. H 3 z XIII.

Einnahmen des ganzen Amtes bezifferten sich auf zirka 120 Pfund, wovon durchschnittlich 75 als Ueberschuß sich darstellten. 1098) Eine in der letzten Zeit der Herrschaft Hattstatt ihrem "Regierer" 1099) gelegte Rechnung stellt als jährliche Einnahmen derselben (mit Ausschluß des Amtes zu Leberau und der als Lehen überlassenen Besitzungen) hin: in Geld 5024 Pfund 12 Schilling 7 Denare (heutige Währung zirka 34569,60 Mf.), 14 Gänse, 160 Kapaunen, 357½ Hühner, ungefähr 1251 Ohmen Wein und 8860 Viertel Frucht. 1000)

Wenngleich es nicht leicht ift, an der Hand der Amtsrechnungen den Reinertrag der ganzen Herrschaft zu bestimmen, zeigen vorstehende Angaben immerhin zur Genüge, daß die Herrschaft ihrem Inhaber alljährlich ein nicht geringes Einkommen bot, das den oft gepriesenen Reichtum und Glanz des Edelherrengeschlechtes von Hattstatt nur mehren und steigern konnte.

Digitized by Google

<sup>1008)</sup> Bafel, Hath. Arch. Mechnungen bes Meiers von Leberau. 1009) Friedrich von Hatt. bezeichnet fich als der alter des Stammes und Namens und "Regierer gemeither berrschaft" Colmar, Stadt Ach. FF Kx. Urf. v. 18, IV. 1553. 1100) Bafel, Hatt. Arch. H 3 z. Rechn. der Schaffnei Herlisbeim 1583,85

## Wappentafel der Herren von Hattstatt





Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Drittes Rapitel.

# Eigentliche Familiengeschichte der Edlen von Hattstatt.

A. Vorbemerkungen über bas Archiv, bie Bibliothet, bas Wappen und bie Einteilung ber Herren von Hattstatt.

Wie die geneigten Lefer wohl erraten haben mögen, fußen fast alle meine Angaben auf ben im Archiv ber Eblen beruhenben Archivalien. Die letteren befanden sich im 16. Jahrhundert in ber Burg zu Berlisheim in einem Gewölbe1101) und wurden beim Aussterben bes colen Geschlechtes zu Basel im Sattstatterhose, 1102) zu Binningen im Schlosse und im Dinghofe zu Hattstatt verwahrt. 1103) Eine libersichtliche Ordnung des Aftenmaterials wurde erft herbeigeführt, als das Archiv in der Karthause zu Rlein-Basel geborgen 1104) und durch den hattstattischen Oberamtmann Undreas Bech, ben Baster Stadtschreiber Abam Betri und ben Gelehrten Basilius Amerbach († 1591) inventarisiert wurde. 106) Während die auf die heimgefallenen Lehensobjekte bezüglichen Stude beren Oberlebensberren gurudgegeben werben mußten, gelangte der hauptteil bes Archive an die Stadt Bafel, die ben Ritter Claus von Hattstatt mitbeerbte. Nach Aufschriften bes Registrators Rippel zu schließen, scheinen biese Schriften sobann bort im Archiv bes Directorii der Schaffnepen untergebracht worden zu sein. Bei der Einsichtung des Rlofterarchives im Rathaus wurden diese Archivalien ins Stadt, und Staatsarchiv herübergenommen, und ein Teil berfelben ist damals durch Herrn Dr. Ludwig Aug. Burchardt geordnet, gezeichnet und registriert worden. 1106)

<sup>1101)</sup> Bafel, hatt. Arch. Rechnungen ber Schaffnei Berlisbeim

<sup>1102)</sup> Bafel, Satt. Arch. H 3 f. Bern, Staats: Arch. 3nv. b. v. Satt.

<sup>1103)</sup> Bafet, Satt. Ard. H 8 f Bb. II.

<sup>1104)</sup> Gleiche Quelle Bb. I.

<sup>1105)</sup> Gleiche Quelle Bb. III.

<sup>1106)</sup> Bajel, Satt. Ard. Borbemertung jum Inventar ber von Sattftatt.

Doch hatte diese Arbeit sich nur auf Urkunden und zwar sast ausschließlich auf Pergamenturkunden bezogen; das übrige Material wurde in altem Zustande belassen. Da auch noch im Ratsarchive, im geheimen Gewölbe, eine reiche Anzahl hattstattischer Dokumente lag, wurde der Entschluß gesaßt, aus diesen Beständen ein einheitliches Ganze zu schaffen. Die Aussührung begann im Februar 1881 und wurde im Juni gleichen Jahres beendet durch den derzeitigen Staatsarchivar, Herrn Dr. Rud. Wackernagel, der das Archiv der Herren von Hattstatt zu einem Musterarchive umgestaltet hat. —

Bedeutende Teile des einstigen Familienarchivs besitzen heute außerdem das Colmarer Bezirksarchiv, 108) das Straßburger Bezirksarchiv, 1109) das Staatsarchiv des Kantons Bern, 1110) das Departements Archiv zu Nancy, 1111) das Familienarchiv der Freisherren von Schauenburg Gaisbach (Baden) und das Statthaltereisarchiv zu Innsbruck, welches das sogenannte Lehens und Copials buch, ein Folioband von 1832 Seiten (unzweiselhast szum Teil] das bereits 1418 erwähnte Mannlehenbuch) ausbewahrt. 1112) Viele Urkunden sollen auch im 15. Jahrhundert durch Anton von Hattstatt d. ältern von Herlisheim im Walde vergraben und so zu Grunde gegangen sein. 11118)

Ueber die Schicksel der Familienbibliothek haben wir nur spärliche Nachrichten. 1586 war dieselbe im Schlosse Heim aufgestellt.<sup>1114</sup>) Sie umfaßte damals bloß solgende Werke: "Hausbuch mit Heinrich Bullingers Predigten; Apostelgeschichte durch Johannes Callinus; Sommer: und Winterteil der Postille von Johann Wild; Sommerteil der Postille von Johann de Sanctis; Auslegung des Evangeliums von Dr. Caspar Hedio; Miracula Christi durch Adam Reigner; Bibel von Marth Lant; Johannis Ludovici vivis (5 Bände); Atten und Handslung des Colloquiums zwischen den Chursürsten und Fürsten zu Sachsen; Kräuterbuch von Iheronimus Bach; heilige Schrift von

```
1107) Gleiche Quelle.
```



<sup>1108</sup> Abelsarchw: von Alinglin, Truchfest von Meinie'ben, von Reinich, von Bfirt. von Frobberg u. f. w

<sup>1109)</sup> Bgl. G 849, 850.

<sup>1110/</sup> fruritt. bifcoft. Archiv.

<sup>1111)</sup> B 739.

<sup>1112)</sup> Bezeichnet als Rober Rr. 451. Bafel. Satt. Arch. Ub. 14.

<sup>1113)</sup> Strafburg. Beg. Arch. G 849.

<sup>1114)</sup> Bern, Inv. b. v. Sattstatt.

llrban Regy, weiland Superintendent im Fürstentume Lüneburg; Loci comune von Philipp Melanchton; Bericht und Erstärung der Theologen der Universitäten Leipzig und Württemberg; Chronico Carionis von Ph. Melanchton; Antidoctri oder geistliche Arznei von Dr. Ihronimus Weller; von den höchsten Artikeln (4 Bände) von Otto Wertwillen, Diener der Kirche zu Zürich; Evangelium und Episteln des Andreas Mußenlun; christlicher und wahrhaftiger Unterricht von den Worten der Einssetzung des heiligen Abendmahls."

Das fast ausschließlich reformatorische Gepräge dieser Bisbliothek erklärt und eine Nachricht vom Jahre 1588 über den letzten Inhaber derselben, welche besagt: "Wan Man auf vilgedachtes Herrn] Claußen von Hattstatt Nattur, aigenschafft thun und weßen achtung geben will, befindt sich das derselbig der römischen Catholischen Religion nitt, sondern der augspurgischen Confession zugethan geweßen". 1115)

Während das Abelsarchiv der Herren von Hattstatt erhalten blieb, scheint die Familienbibliothet im Sturme der Zeit untergegangen oder verschleudert worden zu sein, wenigstens wissen wir nichts über deren Verbleib zu melden.

Auch das Wappen der Golen überlebte den Abgang des Stammes und Namens derer von Hattstatt nicht, da bekanntlich beim Absterben des letten eines edlen Geschlechtes dessen Schild und Helm über dem Grabe feierlich zerschlagen wurden. Die von Hattstatt führten in Gold ein rotes Andreaskreuz. Den Helm zierte bei vielen Gliedern des Geschlechtes, wohl bei den Gutemannen, ein Mannsrumpf in goldenem Rleide mit dem Andreastreuze barauf und hochgezogener Rapuze. Auch waren deren helmbeden rot gold. In der Züricher Bappenrolle ift das Wappen mit einem schwarz achteckigen Sterne im Obereck dargestellt. Den Helm schmudt ein wie der Schild tingiertes, mit 9 Pfauenspiegeln besetztes Schirmbrett. Der ältere Donaueschinger Roder zeigt im Schilde über dem Andreastreuze einen Gftrahligen schwarzen Stern und auf dem Helme einen schwarzen Rüben-(Sunde-) hals mit silbernem Salsbande und weiße Selmdeden. Wieder eine andere Quelle bringt als Helmschmuck einen wach: senden Bären mit goldenem Halsbande und abgehauenen blutigen Tagen, mahrend die Helmdecken schwarz gold erscheinen. Wappen mit schwarzem Schildrande bezeichnet Siebmacher als



<sup>1115)</sup> Bafel, Hatt. Arch. H 3 f Bb. II. S. 225.

bas ber Freiherren von Hattstatt, Stumpf bagegen als bas ber Hattstatt von Schöpfiand (bei Bern), Frei. 1116)

Ob die von Hattstatt ursprünglich in Schwarz 3 silberne Abler (2, 1) und auf dem Helme mit schwarzsilbernen Decken einen gekrönten Mannesrumpf in Hermelinkleid führten, wie Herhog in seiner Chronik behauptet, lassen wir dahingestellt. 1117)

Aus den Siegeln und mit Hulfe der durch die Urkunden gebotenen Nachrichten leiten wir 6 Zweige des adeligen Geschlechtes ab, nämlich die Linie der Jungen, diejenige mit dem Stern als Beizeichen, die Harft, die von Entringen, die Gifelmannen und schließlich die Gutemannen. Als stammverwandte Edle könnten auch die Schultheiß angeschen werden, weil sie dasselbe Wappen besaßen,1118) häufig in hattstattischen Urkunden auftreten1119) und selbst den Zusaß "von Hattstatt" führten.1120)

Jede Linie empfing ihre Lehen besonders und war bei Beräußerungen von Grund und Boden nicht an die Einwilligung der andern gebunden. Um jedoch dem ganzen Geschlecht ben Güterstand zu erhalten und zu vergrößern, ging der lette der abgehenden Linie mit Gliedern noch bestehender Zweige eine Lebensgemeinschaft ein. Auf diese Beise vereinigten fich fast alle Besitzungen im 15. Jahrhundert in der Hand der Gutemannen. Der älteste des Stammes und Namens, der "Regierer", war das Familienoberhaupt. Er empfing und vergab die Leben; ihm gehörte das Mannlehenbuch, wie ihm auch die Berwaltung und Bertretung der Herrschaft oblag. 1121) Merkwürdig ist, daß die Linie mit dem Stern am Ende des 14. Sahrhunderts aus dem Geschlechtsverbande schied, so daß ihre Mitglieder nicht mehr zur Familie gerechnet wurden. 1122) Bum Ausdrucke ber gemeinsamen Abstammung und ber innern Busammengehörigkeit titulierten sich indeffen die andern Agnaten — die Berwandten gleichen Stammes und Namens - ftets als "Better". Durch biefe Berfaffung wurde im Gegensat zu ber dem Ritterstande besonders gefährlichen Auflösung und Zersplitterung der Familien die Ausbildung einer engern Familiengenoffenschaft angestrebt und auch durchgeführt.



<sup>1116)</sup> Bgl. Rindler v. Anoblod, Oberbabifdes Gefchlechterbuch, I. S. 516.

<sup>1117)</sup> Buch 7. G. 6.

<sup>1118)</sup> Colmarer Stadt-Arch. u. Rinbler v. Anobloch.

<sup>1119) 3.</sup> B. Bafel, Satt. Ard. Rr. 12d, 28.

<sup>112))</sup> Bafel, hatt. Arch. H 3 x. Zinstrief von St. Jobotus Fol. 3 Colmar, Stadte Arch. St. Martin, Zinsbuch b. 1371. ("Beine Schultheiß von habestat".)

<sup>1121)</sup> Bafel, Satt. Arch Ub. Rr. 14. Rapp. Ub. III. Rr. 816, IV. 62, V. 64 u. f. w. 1122) Bgl. de Oastex. (Thanvillé.)

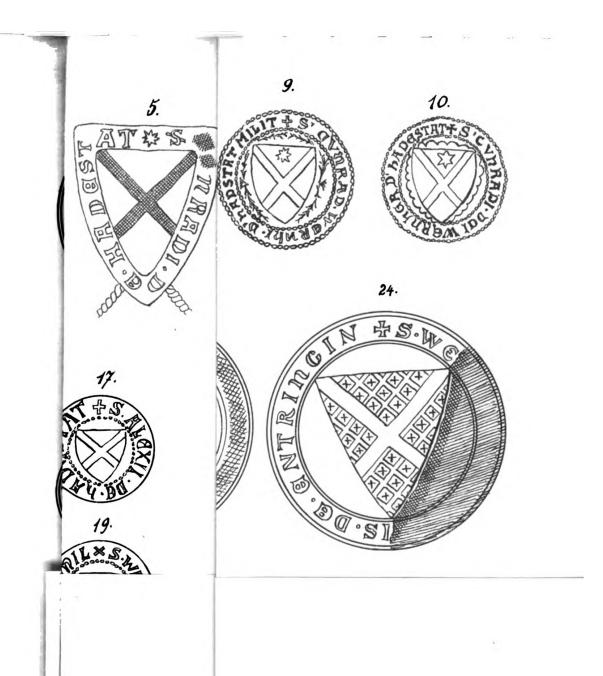

Digitized by Google

Original from - \*\*
HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY 31

ra H

#### B. Gefdicte ber einzelnen Linien.

#### I. Die Jungen von Hattstatt.

Diese Linic der Hattstatter Edlen führte ohne Rücksicht auf das Lebensalter den Beinamen "Juvenes" = die Jungen (Einzahl Juvenis). Ihre urfundliche Stammreihe eröffnet Berr Conrad von Hattstatt, den wir schon ale Zeugen nannten in der Aufgablung ber Güter (von 1162-1188), welche Ulrich von Gotenburg und seine Ahnen der Abtei Pairis zuwandten. 1123) Um 1173 erhob fich ein "großer ungeghell", d. h. Streit, zwischen bem Dorfe [Ober] Morschweier und den Edlen von Hattstatt wegen des dortigen Bannes, den der Edelfnecht Conrad v. Hattstatt ohne Recht ansprach, da er mit seinen Bannwarten baselbst "alle gerechtigkeit" rügen und vor allem im Berbft den Wartwein beziehen wollte. Alle Borftellungen der Bewohner des Ortes, die durch Urfunden und Zeugen nachwiesen, daß Morschweier benen von hattstatt nicht unterftand, blieben vergebens. Erft auf dem Totenbette erkannte Junker Conrad sein begangenes Unrecht und bat seine Rinder in Gegenwart seines Beichtvaters und mehrerer anderer Beugen, "von dieffer fzweigung (Zweiung) abzestande". 1124) Raum aber hatte er die Augen geschloffen, so traten seine Söhne Wernher, Conrad und Eppo (Strobel1125) nennt blog Conrad und Cuno, Berler:1126) Conrad, Cuno und Gutte) mit der Behauptung hervor, Morschweier gehöre ihnen ale Mannlehen an. Bischof Heinrich von Strafburg, vor den der Propft Marbach, derjenige von St. Thomas (Straßburg), sowie die Leute von Morfcweier die Angelegenheit brachten, schlichtete den Streit. Die brei genanuten Bruber von Sattstatt verzichteten schlieflich, nachdem ihnen Marbach eine gewiffe Geldsumme entrichtet hatte, auf ben von ihnen wiberrechtlich beanspruchten Bann. Beinrich bestätigte diesen Bergicht in richterlicher Bersammlung zu Strafburg im Jahre 1188.1127) In bemfelben Jahre entschied derselbe Bischof einen ferneren, langjährigen Zwist zwischen Conrad und seinen Rechtsnachfolgern, den genannten Rittern von Hattstatt, einerseits und dem Kloster Marbach andererseits wegen

<sup>1123)</sup> Colmar, Stabt-Arch. Bgl. Rapp. Ub. I. Rr. 49

<sup>1124)</sup> Colmar, Bez. Arch. Ober:Mundat, 15. 1. B.

<sup>1125)</sup> Bat. Gef.h. b. Gif. I. 430.

<sup>1126)</sup> Cod, hist. et dipl. 181.

<sup>1127)</sup> Bgl. Rapp. Ub. I. Nr. 46.

des vierten Teiles der Pfarrgerechtigfeit zu Berlisheim, dem achten Teil des dortigen Zehnten und wegen der sogenannten Baumatt (bei Lengenberg), welche Berechtsame die v. Hattstatt als Lebenzubehör ansahen. Die Rechte zu Herlisheim waren Marbach durch die Grafen v. Egisheim als Geschenk übergeben worden. Es fiel deshalb dem Propft von Marbach nicht schwer, seine Eigentumsansprüche zu begründen. Rachdem die Streitsache vom Bischof von Basel an den Erzbischof Dietrich von Befançon gewiesen wurde, der damit wieder den Bischof von Strafburg, den Schutz- und Territorialherren von Marbach, beauftragte, verfündete der lettere in seinem Münfter in Wegenwart der Chorherren und feiner Beamten das für Marbach günftige Urteil im Beifein des Erzbischofs von Befangon und des Bischofs von Basel. Die von Hattstatt leisteten nun auf die ftreitigen Stude Bergicht. Cuno von Horburg, von dem die von Hattstatt den Lengenberg ale Leben trugen, trat dem Strafburger Bischofe die Baumatt ab, die dann von dem Kirchenfürften dem Rlofter Marbach unter der Bedingung überlaffen wurde, den Edlen von hattstatt 25 M Silbers auszuzahlen. 1128) Der in der Urkunde von 1188 erwähnte Conrad war 1216 mit Conrad, dem Sohne seines Bruders, famt den Brüdern Bernher und Conrad von hattstatt Beuge, ale Bischof Heinrich einigen seiner Untertanen zu Rufach einen breiten, öben Blat, das Gebreite genannt, zum Anbau überließ. 1129)

Balb darauf entstanden zwischen den Jungen (inter iuwenes) von Hattstatt und den Herren von Jungholz Reibereien, die auf dem Ottonsbühl, wo bekanntlich ein Landgericht stand, ausgeglichen werden sollten. Nachdem dortselbst im Jahre 1220 die von Hattstatt in Gegenwart ihrer Familien und vieler geistlicher und weltlicher Herren auf heilige Reliquien den Eidschwur geleistet hatten, legten Abt Hugo von Murbach und Hugo, Sänger am Baseler Stift, als Schiedsrichter den serneren Streit bei, der wieder zwischen dem Kloster Marbach wegen der Herlisheimer Kirche und den Herren von Hattstatt (Conrad dem älteren und seinen Söhnen und dem Sohne Conrads des jüngern und den beiden Brüdern Wern her und Conrad, den Söhnen Eppos) ausgebrochen war. Nach ihrem Spruche sollte Marbach das Bräsentationsrecht in Herlisheim in vierter Reihe zustehen. Unter

<sup>1128)</sup> Colmar, Beg. Arch. Marbach. Gebr. in Burbtwein, Novo Subs. dip. X. 145-150 (1129) Strafburg Beg. Arch. G 2699, Gebr. in Burbtwein, Novo Subs. dipl. X. 298

ben Reugen dieses Urteils beben wir bervor: Friedrich, Abt von St. Gregor; Friedrich, Probit von St. Die; Beinrich, Propft von St. Alban; Cunrad, Propft von Biesheim; Theobald, Abt von Lüders (Lure); Sifrid, Propft von Colmar; Beinrich, Leutpriefter von Herlisheim; Unselm von Rappolistein; Andreas, Schultheiß von Colmar; Ludwig von Türkheim; Lentfrid und Gunther von Landsberg; Algot Craph; Wernher v. Haus; Wernher von Lobegaffen; Bruno von Bergholz; Rutlieb von Egisheim; Ulrich von Türkkeim 1180) u. a. 1228 war "Junior de Hadestat Wernerus" Beuge der Urkunde, durch welche ber Ritter Werner, genannt Stamph, ber Rirche St. Maria in Hohenburg Meder in "Ingemarsheim" (Jugmarsheim, abgeg. Ort) und Ehenheim gab. 1191) In demfelben Jahre finden wir Werner und Conrad von Hattstatt im Gefolge bes Kaisers Heinrich VI. Sie bezeugten mit andern am 29. März zu Sagenau, daß der betreffende Raifer die von Abt Degenhrt von Otenheim mit Ginwilligung feiner Mitbrüder und gemäß der schon von dem verftorbenen Abte Bernger nach dem Tode des Grafen Beppo von Laufen getroffenen Berfügung ibm übertragene Rastvogtei dieses Alosters unter gewissen Bedingungen übernommen habe. 1182) Werner von hattstatt war noch 1230 im kaiserlichen Gefolge und erscheint als Reuge in einer zu Nürnberg am 30. Juni ausgestellten Urkunde, laut welcher Beinrich erklärte, daß auf Ansuchen ber Bürger von Lüttich vor ihm der Rechtsspruch erfolgte, daß er berechtigt gewesen sei, ben Burgern von Lüttich, Buy, Dinant, Fosses, St. Truben, Mastricht und Tungern beren Frieden und Einungen zu bestätigen, und daß die von den Bürgern jener Städte zur Erhaltung der Ehre des Reiches und ihrer Rechte eingegangenen Eidgenoffenschaft legitim und ehrlich sei. 1188) Wernher gen. Juven is war überdies 1250 Zeuge in einem Gütertausche seines Berwandten, des herrn Conrad Wernhers von Hattstatt. 1184) Im September 1251 foll er mit seinem Bruder Johann vom Grafen Ulrich von Bfirt die dem Wernher von Merdingen versetzten Güter zu Woffenheim zu Lehen erhalten haben. 1185) Acht Jahre später

<sup>1130)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 60.

<sup>1131)</sup> Strafburg, Bez. Arch. G 1647. Nr. 1.

<sup>1132)</sup> Bohmer: Fider, Rog. imp. V. 2. G. 742. verfchrieben : "Sageftatt".

<sup>1133)</sup> Böhmer-Fider, Reg. imp. V. 2. G. 755.

<sup>1134)</sup> Colmar, Beg. Arch. Ober: Mundat, Lab. 18.

<sup>1135)</sup> Sammlung bes S. Rindler von Ruobloch. Gaiebad, Schauenb. Arch.

stellte ihm Bischof Heinrich von Straßburg für seinen zu Egisheim gelegenen pfirtischen Lehen-Besitz einen Schuthrief aus. 1186) An Ostern 1260 war Wernher bereits tot; benn im März besagten Jahres schloß Otto, Ritter von Butenheim, durch Vermittelung der Witwe des Herrn Wernhers gen. Juvenis von Hattstatt, namens Elisabeth, mit der Abtei Lügel einen Verlauf über Getreidegülten auf Gütern zu Niffer. 1187)

Unno 1264 erwarb diese Domina Elisabeth mit Ruftimmung ihred Sohned Wernher und ihred Bogted vom Kloster Marbach eine Rente von 74 Bierteln Frucht, nämlich 4 von einem Sof zu Bruffenheim und 70 ju Bettolsheim, um die Summe von 170 3 Silberd. 188) Ihr Sohn Wernher, der am 3. September 1263 nach bem Tode seines Ontels Johann mit den 1251 genannten pfirti= schen Leben belehnt wurde, 1139) vertrug sich gegen 1265 mit andern Mitgliebern des Geschlechtes wegen der Führung des hattstattischen Schildes und Banners. 1140) Da sein Better Conrad Wernher von Hattstatt eine Meerfahrt (Pilgerfahrt ins gelobte Land = Kreuzzug) unternahm, erlaubten ihm seine Better (Mitverwandten) die alten "banier" des Geschlechtes bis ein Jahr nach der Rücktehr desfelben ohne Unterschiede zu führen. Im Kalle, bak Werner aber mahrend der Abwefenheit seines Bettere nicht zum Ritter geschlagen wurde, stand es Conrad Wernher frei, sodann wieder die alten Banner zu benugen. Des letteren Schild und Banner konnten feine Better für die Dauer feiner Fahrt mit allen Zeichen, "als er sie geführt hat", tragen. Nach Berlauf von 2 Rahren hatten alle wieder die alten Banner zu benuten. 1267 besiegelte Wernher ber Junge einen Gutertausch seiner Better aus der Linie der Gutemannen. 1141) Am 6. I. 1269 war er mit andern, 3. B. mit Peter, Sohn des Wirts von hattstatt, Reuge. als bas Johanniterhaus von Sulz an heinrich Tanz von Bafel Beinberge von Geberschweier verkaufte. 1142) In demfelben Jahre wurde Walther von Colmar, Sohn des Schultheißen Johannes, burch Auftragung seines in der Borstadt gelegenen Hofes mit

<sup>1136)</sup> Bafel, Satt. Arch. öft. Cop. 79.

<sup>1136)</sup> Trouillat, Monum. II. 98.

<sup>1138)</sup> Innebrud, Satt. Leben: u. Copialbuch.

<sup>11:39)</sup> Bafel, Satt. Arch. oft. Cop. 77. Johann v, Sattstatt muß am 16. II. verftorben fein; fein Gebachtnis feierte man im Rt. Unterlinden. Totenbuch, Colmar, Stadt-Bibl.

<sup>1140)</sup> Bafel, Hatt. Arch. 8b. Univers. Bibl. Amerbach Bb. D. Gebr. burch Dr. Hauptsmann, Das Mappenrecht, Bonn 1896, S. 452.

<sup>1141)</sup> Etrafburg, Spital Arch. II. Gewölbe. Lad. 23. Siegel Rr. 4.

<sup>1142)</sup> Bafeler Ub. II. G. 11.

Bubehör Mann des eblen Mannes Wernher des Jungen von Sattstatt. 1148) Um 23. III. 1271 verschenkte letterer Ebelmann Büter zu Geberschweier bem Deutschorbenshause zu Rufach. Als Zeugen merken wir uns hier ben Komtur Heinrich von Rusach, Johannes von Schrankenfels, Quitfried von Gulg und den Schultbeißen hug von Hattstatt.1144) Zwei Jahre nachher tauschte Wernher d. J. mit dem Alofter Marbach 70 Biertel Gulten, offenbar die 1264 bezeichneten, gegen folche zu Egisheim und Herlisheim aus. 1145) In bemfelben Jahre empfing er bie uns bekannten Reichsgüter,1146) bie er wohl schon am 6. II. 1274 feinem Schwager, Beren Gberhard von Breifenstein, beffen Bemablin fich 1280 Abelheib nannte,1147) überließ. Am Ditertag 1276 verzichtete er ferner zu Rheinfelden auf das Batronaterecht von Woffenheim, das ihm als Leben der Grafen von Pfirt zustand, und auf seinen Teil an ber Pfarrgerechtigkeit zu Herlisheim, sowie auf das dortige "Wartentum" des Ottonsblihels zu Gunften bes Klofters Marbach zur Ehre Gottes, seiner gebenedeiten Mutter und zum Lobe ber Beiligen, zur Erhaltung feines Beschlechtes unter der Bedingung einer ewigen Jahredzeit. Es besiegelten u. a. Wernher juvenis und Wernher junioris mit ferneren Berren des Geschlechtes diese Schenfung, beren Gultigfeit in ber Folgezeit wiederholt angegriffen wurde. 1148) Berr Wernher der Junge von Hattstatt, ber 1277 von St. Johann Colmar zu Woffenheim einen Hof gegen Zins empfing,1149) nahm am 1. III. 1280 mit den Brudern Conrad und Syfrid, den Gutemannen von Hattstatt, ihren Better, den Landvogt Conrad Wernher von Sattstatt, in Gemeinschaft auf für ihr horburgisches Leben, b. h. für "ben Berg, der da heisset ber Barbe und das Holz und alles das guete daz zue herent". An diesem Gute sollte nach diesem Bertrage ihm und bem Landvogt die Hälfte zukommen, während die andern Herren die zweite Salfte nießen durften. 1:50) Um 4. X. 1280 vertrug fich Wernher ber Junge ferner mit ben auch genannten Herren wegen der Befestigung ihres vorbezeichneten

<sup>1143)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 1.

<sup>1144)</sup> Colmar, Beg. Arch. Unterlinben 12.

<sup>1143)</sup> Bern, Staats:Arch. Inv. b. v. S.

<sup>1146)</sup> Bgl. S. 70. u. Bajel, Satt. Arch. Rr. 1b u. 2.

<sup>1147)</sup> Strafburg, Bes. Ard. H 1469.

<sup>1148)</sup> Colmar, Beg. Ard. Marbach, Innsbrud, Satt. Leben- u. Copialb. Giegel Dr. 31.

<sup>1149)</sup> Colmar, Beg. Arch. Dlalta, 34. Giegel Rr. 22,

<sup>1150)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch. Rr. 11.

Berges. 1151) 1281 erhielt er zu Colmar die bekannte Antvartschaft auf pfirtische Leben, die König Rudolf baselbst auch bestätigte. 1182) Um 11. II. 1282 widmete er zu hattstatt vor der Burg mit Zustimmung seiner Gemahlin Runigund von Krenkingen seiner und ihrer Tochter Sufanna, die mit dem Ritter Dietrich "dem Behem" (Böhm) von Epfig verheiratet war, 100 M Silbers auf Gulten und Gutern zu Hattstatt. 1153) Beugen Dieses Wittums waren u. a. herr Johannes von Mülhausen; herr Gutlieb, der Raplan; Berr Johannes, ber Bergog; Bug der Schultheiß; Gottfried, Berr Egelofis Sohn; Johannes von Geberschweier, Dictrich der Lange; Johannes Schultheiß und Beinrich Bebem. Um 25. X. 1282 übergab Graf Theobald v. Bfirt zu Thann dem herrn Wernher d. J. von hattstatt die Sälfte ber Leben, bie ehemals der Bogeler von Sulz trug. 1154) 1284 stellte bemselben Ritter von Sattstatt ber Ritter Rudolf von Meienheim einen Revers wegen des Hausck und Baues von Sommerau aus. 1155) 1285 verkaufte Ritter Wernher mit feiner Gemahlin Runigunde den herren bes Rlofters St. Johann. Colmar Guter in Dinzheim (Tungensheim), die seine Mutter Elisabeth vom Ritter Reinbold von Hirsingen erhalten hatte. Der Berkauf geschah zu Hattstatt in Gegenwart ihres Sohnes Georg, und Zeuge war der Priester Heinrich, gen. von Ufholz, Kaplan von Hattstatt. 1166) Un Maria Lichtmeß 1286 traf Wernher mit seinen 1280 bezeichneten Bettern eine neue llebereinkunft wegen bes Berges Barbe mit Zubehör, 1167) und nach Oftern desfelben Jahres vertrugen er und seine Söhne Georius und Rohannes sich mit andern herren von hattstatt wegen der Unterhaltung des Gefindes auf ihrer neuen Burg Hohhattstatt. Die Jungen von Sattstatt steuerten als Unterhaltungetoften bei: Befälle u. a. auf dem Sedelhof zu Sattstatt, auf Butern, die Johann von Geberichweier, Bruder des Amolung felig, als Erbleben hatte, auf Gutern bes Blaselin vom Saus, ein Pfund von Zinsen zu Lengenberg, Bülten auf ehemaligen Reben des Herrn Conrad Wernher von Albretsproczen u. f. 10.1158) Am 16. Juli 1286 kamen der Abt

<sup>1151)</sup> Baisbach. Schauenb. Arch 9tr. 103.

<sup>1152)</sup> Bgl. G. 159.

<sup>1153)</sup> Satt. Gem. Arch. CC. VII.

<sup>1154)</sup> Rgl. S. 159.

<sup>1155)</sup> Bafel, Satt. Arch. Lothr. Cop. 14. Bgl. E. 196.

<sup>1156)</sup> Colmar, Beg. Arch. Malta, 25.

<sup>1167)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch. Rr. 12. Bgl. 3. 163.

<sup>1158)</sup> Innsbrud, Satt. Leben u. Cop. Fol. 57b. Baisbach, Schauenb. Arch. 13.

Walter von Marbach, sowie Wernher der Junge und die Gebrüder Conrad und Syfrid gen. Gutemannen von Hattstatt zu Marbach dahin überein, ihre Streitigfeiten wegen des Batronaterechts qu Berlisheim vor einem Schiedsgerichte zum Austrage zu bringen. Um 16. August besselben Jahres fällten hierauf die Schiederichter, nämlich der Schultheiß von Colmar und der Baseler Chorherr Friedrich von Colmar, zu Basel die Entscheidung in dem Sinne, daß folange die Schenkungsurkunde v. 1276 nicht widerrufen würde, der Abt von Marbach das Recht hatte, 2mal vorzustellen, einmal im Namen ber Abtei, das zweite Mal an der Stelle bes Schenkgebers; die 2 andern Ernennungereihen follten ben Berren von Hattstatt zustehen. Bürde die Donation v. 1276 annulliert, fonnte ber Abt nur einmal, die von Hattstatt aber dreimal vorstellen. 1159) Die Urkunde v. 1276 muß indessen ihre Rechtskraft gewahrt haben, ba nachweislich 1288 ber Bischof von Bafel, 1295 berjenige v. Strafburg und 1292 ber Papft Nikolaus fie bestätigten. 1160) Wernher ber Junge, ber Gonner Marbache, überließ 1290 auch ben Brübern von St. Johann-Colmar eine Rente von 30 Bierteln Frucht zu Heitern, Dinzheim, Heiligkreuz und Colmar. 1161) Am 8. XI. 1294 mußte feine Chefrau, Runigund von Krenkingen, durch bas Schultheißengericht zu Egisheim ihre, vom Freiherrn Burkard von Horburg angesprochenen Güter zu Geberschweier und Hattstatt als Wittum ober Morgengabe erklären laffen. 1162) In demfelben Jahre scheinen Wernherd Sohne, bie Ebelfnechte Georg und Johannes, bas Baus Sommerau und ben Sof in der Au dem Herzog Friedrich von Lothringen als Leben aufgetragen zu haben. 1168) Eine am 25. November besfelben Rahres zu Hattstatt unter dem "Belgbome" (Pappelbaume) aus. gestellte Urkunde des Ritters Conrad Wernher von hattstatt nennt u.a. als Zeugen: "Der hertoge von Hadestat, Heinrich Letongo (vielleicht der Berlette?) rittere Georgie der jung sun von Hadestat". 1164) Laut eines Berzeichniffes der "Dinghoveszinse" zu Hattstatt hieß bieser Herzog Johannes, und ale feine Brüder bezeichnet diese Urfunde Beinrich und Gott. fried; auch werden darin "W. [Wernher] herzoge" und "dns



<sup>1159)</sup> Colmar, Bez. Arch. Marbach, Junsbrud, hatt. Lebens u. Cop.

<sup>1160)</sup> Gleiche Quellen.

<sup>1161)</sup> Colmar, Bez. Arch. Malta 25. Siegel Rr. 31.

<sup>1162)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 4b.

<sup>1168)</sup> Bgl. S. 195 u. s. w.

<sup>1164)</sup> Bgl. S. 56 u. 57. herr Beinrich ber Letoge von hattftatt mar 1305 zu hattstatt beautert. Satt. Gem. Arch. CC VII.

(Dominus = Herr) B. [Berthold] dux" genannt. 1165) Der Stamm. vater dieser "Herzöge" von Hattstatt war unzweifelhaft der obenerwähnte Wernher der Junge, der ferner dem St. Johann. Ordenshause zu Colmar Güter zu "Nifrazhein" (Niffern 😑 abg. Ort bei Schlettstadt), "theffnishein" (Deffenheim), "Batoillhein" (vm. Battenheim, Rreis Mülh.), "wonesholz" (Bunholz), "Onhein" (Areis Erftein), "Bozhein" (Areis Schlettstadt), "Burnere" (abg. Ort bei Schlettstadt), "Runigshein" (Rinzheim, Kreis Schlettstadt), "Rapolywil" (Rappoltsweiler), Gemar und Restenholz vermachte. 1166) Nach seinem Ableben, d. h. am 17. VIII. 1296, verzichteten Wernhers Witwe Kunigunde und ihre Sohne Georg und Johann auf diese vergabten Güter. 1167) 4 Monate nachher (13. XII.) bestätigten die Gebrüder Georg und Johann auch die 1276 Marbach gemachte Schenkung; doch bezahlte dieses Kloster ben betreffenden Ebelknechten mit Ginwilligung bes Strafburger Bifchofs Conrad eine Summe von 30 M Silbers. 1168) Zugleich erkannten Abt und Konvent biefes Gotteshauses, bag ihnen an bem ben vorbezeichneten Ebelknechten gehörenden Dinghof und beffen Leuten zu Woffenheim tein Recht zustehe. 1169) Um bieselbe Zeit (1296) verzichtete Ratharina von Balded, herrn Wernher best jungen von hattstatt seligen Tochter, ju Gunften ihrer Bruder Georg und Johannes, mit ber Sand ihres Bogtes, des Burggrafen Wernher, vor dem Gerichte zu Hattstatt auf ihr väterliches und mutterliches Erbe und empfing bafür Guter im Zwing von Sattstatt. 1170) Auger ben Edlen bes Geschechtes von Sattstatt merten wir als Zeugen biefer Handlung: Ritter Beter von Pfaffenheim, Werner von Bergholz, Ruschier von Meigenheim, Conrad (von) Barr und Magister Ludwig. Wie aus einem Pergamentrodel hervorgeht, der der "Jungen gut von Hatstat" beschreibt, maren die Herren Johannes und Gamin fehr begütert. Sie befagen Immobilien und Ginkunfte zu Egisheim, Geberschweier, Hattstatt, Bausern, Berlisheim, Rusach, Sulz, Sundheim, Wiblisbach und Woffenheim. Gin Teil bezog sich auf Frau "Tutechen"

<sup>1165)</sup> Galsbach, Schauenb. Arch. Berthold muß 1311 auf bem Turnier zu Regens: burg gewesen sein. Bgl. herhogs Chr. VI. 173. Berthold herzog war zu hattstatt i. 3. 1296 begütert. Bafel, hatt. Arch Nr. 6.

<sup>1166)</sup> Colmar, Beg. Arch. Malta.

<sup>1167)</sup> Gleiche Quelle. 2. 25. Bgl. Bafel. Ub. III. S. 160.

<sup>1168)</sup> Innsbrud, Satt. Leben und Cop.

<sup>1169)</sup> Bafel, Batt. Ard. Rr. 7.

<sup>1170)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 6.

Hof, ein anderer ginfte auf ihrem zu Egisheim gelegenen Sof ber von Norggaffen, ein fernerer Teil gehörte zu bem "alter" (Altar), und auch das Gut von Merdingen und bas "gewechselte Gut bes Bischofes" waren beträchtlich. 1171) Zu diesem Besitztum schenkten ihnen und ihrer Schwester Katharina ihre Tante Frau Junte von Steinenbrunn mit ihrem Ontel, dem Grafen Rudolf von Neuenburg, Herrn zu Nidow, deren Güter zu Randoltsweiler (Ranzweiler, Kreis Mülhausen) im Jahre 1300.1172) Drei Jahre nachher beurkundeten Priorin und Konvent des Klosters Klingenthal-Basel, daß das Fuder Weingelds, welches die Frau von Steinenbrunn von Schwester Sophia von Hattstatt auf dem von Herrn Johann von Hattstatt an sie gekommenen Gute zu "Amerswilr" (Ammerschweier ober Ammerzweiler bei Dammerkirch) hat, auf bas But geschlagen sei und nach dem Tode der Schwester Sophia auch dem Herrn Johann zufallen solle.1178) In demselben Jahre (5. X. 1303) erwarben die Herren Johannes und Gerige die Jungen von Sattstatt um 4 Pfund Pfennig die Rechte und Guter bes Propftes von Pfirt, nämlich bes Hauses St. Bernhard, in den Bännen Hattstatt und Obermorschweier. 1174) Um 1. IV. 1304 verliehen der Ritter Johannes und der Ebelknecht Georig mit andern Bliedern des Geschlechtes dem Cunrad von Laufen von Obermorschweier einen Acker zu rechtem Erbe gegen Zins. 1175) In demfelben Rahre erkaufte Rohann von Sattstatt von den von Ratolsborf bas Dorf Niederenzen um die Summe von 66 .# Silber 8.1176)

Gine Stiefschwester des vorgenannten Ritters Johann von Hattstatt scheint Elisabeth zu sein, die 1305 mit ihrem Gatten,



<sup>1171)</sup> Bafel. hatt, Arch. Rr. 80. Genannt werden u. a. in diesem Robel: des Königs hof neben der Straße, der Burggraf von Pfaffenheim, der von Türtheim, der von Bobe, die von Bucheim (Beuggen), der harst, St. Catharina-Ader, das Feld zu Ctensbühel, die von Schuttern, d. v. hergheim, B. v. Blienswilr, die von Masmünster, die Aebtissin von Heiligs Areuz, Walther von Wossenheim, Dietrich von Andlan. der Graf von Pfirt, Mathis von Pfaffenheim, Conrad von Sulz, hesso von Blienswilr, die von Günterstal, der Bogt von Hergheim, Cunrad von Sulzmatt. Cunrad von Wiblisbach, heinrich von robegassen. Ritlaus von heidwilr, Rudolf von Berse, Reinbold von Andlau, der von Bergheim u. s. w.

<sup>1172)</sup> Bern, Staats: Arch. Inv. b. v. hatt Am 25. II. 1312 versprach Abt Johann von Lübel für das Gut zu Steinbrunnen, das Walther felig von Steinbrunen ihm gegeben hat, nach deffen Frau Junte Tob den Brüdern von Lübel 2 Pfund im Refettorium und ben Frauen von Wintel 5 Liber zu jener beider Jahreszeit zu entrichten; Baf. hatt. Arch. Nr. 18.

<sup>1173)</sup> Innsbrud, Satt. Leben: u. Cop.

<sup>1174)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 90.

<sup>1175)</sup> Bafel, Satt. Arch, Rr. 10.

<sup>1176)</sup> Innsbrud, hatt. Leben: und Copialb. Genannt find: Ludwig, Diethelm und Johann b. R.

dem auch schon erwähnten Ritter Peter von Pfaffenheim von Sulz, († 1308)<sup>1177</sup>) zu Gunsten des Colmarer Unterlindenklosters auf alle Güter verzichtete, die Frau Anna von Hattstatt, gesessen zu Türkheim, bei ihrem Tode hinterließ. <sup>1178</sup>) Die Frau Anna war Gemahlin des Ulrich von Türkheim. Als deren Tochter kennen wir "Luggardis dictus (genannt) de Girsperg". Das Jahresgedächtnis aller 3 Personen wurde am 15. März geseiert. <sup>1179</sup>)

1310 übergaben Ritter Johann von Hattstatt d. j. und sein Bruder Georg den Gutemannen von Hattstatt alle Gerechtsame, die Herr Dietrich, Ritter von Hergheim, in dem Banne Niederbergheim zu Lehen trug; die Jungen dagegen empfingen von ihren Bettern den dortigen Zehnten mit allen ihren Gerechtigkeiten. 1180) Befanntlich wurde das Schloß Niederhergheim 1303 von den Herren von Hattstatt belagert und das Dorf in Brand gesteckt. 1181) Auf diese Weise scheint der Ritter von Hergheim zur Lehensauftragung gezwungen worden zu sein; doch müssen ihm einige Güter verblieben sein, die er am 16. V. 1311 im Beisein des Herrn Johannes d. j. von Hattstatt den Gutemannen sür 100 Pfund Basler Psennig und 20 M. Silbers Colmarer Währung veräußerte. 1182)

Am 29. XI. desselben Jahres befreiten die Gutemannen von Hattstatt die zu Herlisheim gelegenen Besitzungen der Gebrüder Johannes d. j. und Georie v. Hattstatt, Ritter, von dem Wartwein. Statt dessen war in Zukunft von jedem Schatz 1 Psennig Hutgeld zu entrichten. 1183) Die beiden Ritter Johann und Georg bezeugten am 13. I. 1312 die seitens derselben Gutemannen dem Kloster Marbach vergabten Gerechtsame am Kirchensatz zu Herlisheim und am Patronatsrecht der Kapelle zu Obermorschweier. 1184) 1313 wurde u. a. dem Herrn Johannes von Hattstatt wegen des Gesängnisses und des zu Hattstatt erlittenen Schadens ein Schadlosbrief ausgestellt. 1185) Auch genehmigte in dem Monat Dezember desselben Jahres der Bischof von Basel zu Gunsten des

<sup>1177)</sup> Coll. Specil. Rr. 3894.

<sup>1178)</sup> Colmar. Bez. Ard. Unterlinden 12.

<sup>1179)</sup> Colmar,, Bez. Arch. Totenbuch der Dominitaner E 3 Fol. 11.

<sup>1180)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch.

<sup>1181)</sup> Colmarer Annalen.

<sup>1182)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch.

<sup>1183)</sup> Bafel, Batt. Ard. Rr. 17.

<sup>1184)</sup> Colmar, Bes. Arch. Marbach. vgl. Trouillat IV. 175. 225. Siegel Rr. 28. u. 29.

<sup>1185)</sup> Bgl. S. 27.

Rapitels dieser Stadt die Uebertragung einer Rente von 5 & Silbers, die feitens feines Borgangers feinem getreuen Ritter Georg von Hattstatt auf dem bischöflichen Zehnten zu Hattstatt angewiesen und nun durch das Rapitel mit 50 A Silbers zurückgekauft wurde. 1186) Am 13. desfelben Monats erwarb berfelbe Ritter vom Propft, Dekan und Rapitel ber Rirche zu Basel beren Hof und Besitzungen zu Hattstatt um 160 M Silbers. 1187) Um 20. VI. 1315 übergab ber Bischof Johann von Strafburg ben ehrbaren Rittern Johann und Georg von Hattstatt die schon uns bekannten Lehengilter im Rufacher Bann, die fie auch noch gegen 1337 inne hatten. 1188) Am 26. VIII. 1315 verpachteten dieselben Ritter einem Aufacher Bürger, namens Auschin von Balkenheim, Land in ben Bannen Niederhergheim, Oberhergheim, Rufach und Sundheim. 1189) 1316 tauschte Wernher ber Gutmann von Hattstatt mit den Brüdern Johann und Georg einen oberhalb bes "Zweighoues" an ber Rufacher Bannscheibe gelegenen Acker gegen einen andern. 1190) In demselben Jahre gab Franz von Hattstatt mit Zustimmung des Junkers Walther von Horburg den Gebrüdern Johann und Georg von Hattstatt 83 Schat Reben im Banne Hattstatt für 100 M Silberd. 1191) Auch widmete Johanna von Thorberg zu Landser im gleichen Jahre ihrem Manne, dem Ritter Johann von Hattstatt, die von der Frau von Gunterstal erworbenen Güter zu Sattstatt, [Ober-] Morschweier, Geberschweier, Egisheim und Hergheim. 1192) Am 20. IV. 1319 beglaubigten Ritter Georg von Sattstatt und Werlin, Sohn bes verftorbenen Ritters Johann von Hattstatt, den Johannes genannt Friburger als ihren Bertreter und Anwald vor dem Dekan der Kirche Saarburg in ihrem Streite mit Gerlach zer Rannen, einem Bürger Strafburgs. 1198) Um 14. V. besselben Jahres versette Herzog Leopold von Defterreich der Stadt Colmar das bisher den vorgenannten zwei Hattstatter Edlen als Pfand übergebene Dorf Deinheim. 1194) Um 6. II. 1320 gab Ritter Heinrich von Reip-

<sup>1186)</sup> Trouillat III 189.

<sup>1187)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Rr. 19b. Zuftimmung bes Propftes vom 25 N. 1316 Bafel Satt. Arch. Rr. 230.

<sup>1188)</sup> Bgl. 112. Chronit von Berler.

<sup>1189)</sup> Bafel, Abel8-Archiv. 57.

<sup>1190)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 23.

<sup>1191)</sup> Innsbrud, Satt. Leben: unb Cop.

<sup>1192)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>1193)</sup> Bafel, Batt. Arch. Nr. 26.

<sup>1194)</sup> Bgl. G. 60.

gaffen dem Herrn Georien von Hattstatt Reben im Banne Hattstatt (Elbisberg), die er von den von Hattstatt als Mannlehen trug, auf und empfing sie wieder von ihm zu Leibgeding gegen Bind. Dies bezeugten u. a. Margwart, ber Leutpriefter, und Wernher, der Kaplan von Rufach. 1195) Um 3. III. desfelben Jahres beurkundete ferner der Leutpriefter Johannes von Geberschweier, daß in seiner Gegenwart vier genannte Bewohner von Geberschweier Land im dortigen Banne vom Ritter Georg von Hattstatt in Pacht genommen hätten. 1196) Im gleichen Jahre entschied Ritter Johann, Schultheiß von Colmar einen Streit zwischen bem Colmarer Bürger, bem Ritter Georg von Sattstatt, und seiner Schwägerin Johanna von Thorberg, Wittve des verstorbenen Rittere herrn Johann von Hattstatt, auch Burgere zu Colmar, wegen des Wittums (Seglehen zu Ensisheim) der betreffenden Freifrau. 1197) Das Jahresgebächtnis des Ritters Johann feierte man am 6. Juli im Rlofter Lügel, dem der Herr von Hattstatt 14 Biertel Hafer und Gerste geschenkt hatte. 1198) Seine Wittve Johanna übergab 1321 den Kindern ihres Bruders Bechtolb zum Leibgebinge gegen Bind mit Buftimmung ihres Bogtes, bes Ritters Wernher von Wittenheim, in Gegenwart der Herren Ulrich von Sygenave, Johann von Riene und Cunrad von Sumaldwilr ihre Besitzungen zu Hattstatt, Geberschweier, Ober= morfcweier, Berlisheim, Egisheim und Niederhergheim. Diefe Uebertragung erfolgte im Beisein ihres Bruders Johann, des Defans zu Konftanz, auf der Burg Thorberg, die im Rrauchtale bei Bern lag. 1199) Die Freifrau von Hattstatt, geb. von Thorberg, schenkte außerdem ihrem Bruder Berthold das Gut zu Morschweier, das von den Frauen von Günterstal erworben wurde, und ein folches zu "Herenkein", das einft von dem verftorbenen Arnold von Biederthal gekauft wurde. Diese Güter veräußerte ber betreffende Ritter von Thorberg mit Bustimmung seiner Schwester an die Frauen von Königsfelden, von benen sie 1526 an die Stadt Colmar und an St. Beter daselbst kamen. 1200) Die

<sup>1195)</sup> Bafel, hatt. Arch. Dr. 28. Andere Beugen maren : Walther Rocichlnecht, Johann und Rudolf Schultheiß, Dietrich Techfelin, Dietfchin Megger.

<sup>1196)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 29a. Die vier Geberschweirer biegen: Walther hunger: ftein, heinrich Landvogt, Jatob Guffer und Martin fleber.

<sup>1197)</sup> Innsbrud, Satt. Leben: u. Cop.

<sup>1198)</sup> Colmar, Beg. Arch. Totenbuch von Lugel.

<sup>1199)</sup> Colmar, Stadt: Ard. B. E. 5, Siegel Dr. 8.

<sup>1200)</sup> Colmar, Stadt-Arch. DD St. Beter. Bgl. Fontes rerum Bernenslum V. 267.

Witwe von Hattstatt scheint sich ins Aloster Frauenbrunn guruckgezogen zu haben. Ihr Gebächtnis wurde baselbst am 31. Marz gefeiert.1201) Laut einer Erklärung ihres Bruders Berthold vom 2. I. 1322 mußten nach ihrem Tobe beren Wittumgüter und Rornzinsen an ihren Schwager Georie von Hattstatt fallen. 1202) Letterer Ritter verlieh am 28. X. 1321 dem Gottfried Spiegelern von Hattstatt und seiner Frau Gerien dort Reben am Mühlwege und das einstige But bes Ritters von Nortgaffen von Beberich. weier und am 3. III. 1322 Herrn Niklaus Leigger, Raplan 1208) von Mülhausen, Reben daselbst, die bei ber Gipsgrube, "do ber gute luce huf" war, (woselbst bas Gutleuthaus stand), lagen. 1204) Rurz vor seinem Tode, nämlich am 23. II. 1324, stiftete derselbe Ritter mit Gunst bes Herrn Conrads des Schalers, des Kirchherrn von Sattstatt, zum Lobe Gottes, seiner Mutter, der heiligen Magde und aller Beiligen, fich und aller Chriftenheit zum Beile, feiner und seiner Borderen und aller Gläubigen Seelen zum Troste und besonders zur Ehre seines Herrn, des hl. Erhards, des hl. Bischofs, eine tägliche Meffe auf dem Blasienaltar in der Kirche zu Sattstatt und gab bagu Korn, und Weinzinsen ab Gutern zu Hattstatt, Rufach und Herlisheim. 1205) Ritter Georg muß am 24. Januar 1325 verstorben sein. 1208) Bereits am 23. Mai dieses Rahres nahm sein Sohn, der Ebelknecht Symund, das Haus "Sumerowe" und den Hof "In der Dwe" zu Lehen. 1207) Am 1. VI. 1326 starb auch Domina Willing, Gemahlin des Ritters Beinrich von Sattstatt, und wurde im Kloster Bairis begraben. Um 1. VIII. 1327 erteilte der Ebelknecht Symund von Hattstatt mit andern herren des Geschlechtes dem Ebelknechte Runo von Schrankenfels die Erlaubnis, auf feinen hattstattischen Lebengütern zu Wettolsheim seiner Frau Katharina 50 M Silbers zu widmen. 1208) Gegen 1330 ftarb zu Strafburg Schwester "Gerie



<sup>1201)</sup> Mohr, Reg. Frauenbrunn, Rr. 173. 655. Bielleichr ift Johanna mit ber Person ibentisch, beren Jahresgebachtnis zu Colmar im Unterlindenklofter gestistet mar. Totenbuch. 26, August.

<sup>1202)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 33.

<sup>1203)</sup> Bafel, Satt. Arch, Dr. 32.

<sup>1204)</sup> Bafel, Satt. Arch. Nr. 34. Bgl. Cartulaire de Mulhouse.

<sup>1205)</sup> Bafel, Sattl Dr. 37.

<sup>1206)</sup> Sein Gebächtnis wurde an diesem Tage im Rlofter Lütel begangen. Colmar Bez. Arch. Totenbuch von Lütel.

<sup>1207)</sup> Nancy, Dep. Arch. hatt. B 739. 6. Mit Spmund foll auch feine Mutter Tochter bes Ritters Stemunger, bes ehemaligen Bogts von Kahfersberg, gefiegelt haben. 1208) Bafel, hatt. Arch. Nr. 41. und Ub. 3.

von Habestat" (am 16. September). 1909) Sie war vermutlich eine Tochter des Ritters Georg und somit leibliche Schwester von Beinrich und Simon, genannt die Jungen von Sattstatt, die am 23. IV. 1333 von Herzog Leopold von Defterreich mit ben einstigen Leben ihres Baters (zu Woffenheim u. f. w.) belehnt wurden. 1210) 1334 empfing die Witme des Herrn Gerien von hattstatt, Elise von Therstein, von ihrer Mutter Ugnese von Wiffenburg, Grafin zu Tyerstein, 43 Schat Reben im Banne Sattstatt, 1211) Auf Diesen Butern verschrieb genannte Glife im Beisein ihres Sohnes Georie, ihrer Tochter, Die als Schwester Benigna im Rlofter St. Clara zu Rlein-Bafel lebte, 1 Fuber Weinzinfes, welcher Bins nach dem Ableben ber Rlofterfrau wieder heimfallen follte. 1212) Um 26. VI. 1335 traten die Bebrüder Symund und Berie von Sattstatt, Gbelfnechte, der Obrigfeit ber Stadt Colmar gur Beendigung bes Streites wegen bes Dorfes Deinheim das genannte Dorf unter gewiffen Bedingungen ab. Much versprachen sie, die Erben der feligen Chelfrau Johannes von Hattstatt, geb. von Thorberg, wegen ihrer Forderungen an Deinheim schadlos zu halten.1218) In bemfelben Jahre übertrugen diefelben Junker den 6. Teil des Zehnten zu Rörach (Rohr U. E.) zu Lehen dem Straßburger Bürger Ludwig von Thierstein, dessen Revers auch der dortige Domherr Graf Rudolf von Thierstein besiegelte. 1814) Um 23. November des genannten Jahres widmete Symund seiner Gemahlin Katharina von Rappoltstein 200 M Silbers auf dem Zehnten zu Regisheim und auf 80 Schat Reben im Banne Sattstatt, welche Berechtsame er als württembergisches Lehen hielt. 1815) Zwei Jahre später entsagte Katharina von Rappoltstein allen Erbansprüchen an die Büter und Sabe ihrer verftorbenen Eltern. Doch behielt fie fich etwaige Unfprüche für den Fall vor, daß ihre Brüder, die Jungherren Johannes und Anselm von Rappoltstein, ohne Leibeserben stürben. 1216) 1340 wiederholte die Chefrau des Ritters Symund von Hattstatt ihre Bergichtleiftung auf das von ihrem Bater Johannes († um 1336) guftan-

<sup>1209)</sup> Etrafburg, Spital Ard. Geelbuch von Et. C'ara.

<sup>1210)</sup> Bgl. S. 137.

<sup>1211)</sup> Bafe, Hatt. Arch. Rr. 53a.

<sup>1212)</sup> Bajel, Satt. Arch. 53b.

<sup>1213)</sup> Bgl. S. 60.

<sup>1214)</sup> Baje', Hatt. Arch. 53c.

<sup>1215)</sup> Innsbrud, Satt. Leben- u. Cop.

<sup>1216)</sup> Rapp. Ub. I. 490.

bige Erbteil. 1217) In demfelben Jahre verkaufte ihr zu Colmar deren Gemahl 30 Biertel (von ben 100) Korngelbe, die er mit seinem Bruder Georg von dieser Stadt wegen Deinheim alljährlich zu beanspruchen hatte. 1218) Zwischen 1341-51 erscheint Berr Ritter Werlin von Sattstatt als Mitgulten und Burge ber Grafen von Fürstenberg-Haslach. 1219) 21m 24. IV. 1342 gaben die Gebrüder Symund und Georg von Hattstatt ihre zu Berlisbeim verbliebenen Rechte (u. a. Guter beim "Wiger" [Weier] und "gegen dem beiligen Edlin in der Burnelache") gegen einen an ihr Trotthaus zu hattstatt stoßenden Garten ihren Bettern, ben Ebelfnechten hennemann und Eppo von Sattstatt. 200) Um 29. III. 1344 lieh Herzogin Johanna von Desterreich zu Altkirch dem Ritter Simon wegen seiner treuen Dienste die uns befannten Leben zu Sulz. 1221) Um gleichen Tage erlaubte fie bemfelben Ritter und seinem Bruder Georg, bem Strafburger Bischofe bas Dorf Woffenheim u. f. w. zu verkaufen, was balb barauf auch geschah. 1929) Im nämlichen Jahre starb im Barfüßerklofter zu Thann Samuel von Hattstatt und wurde daselbst begraben. 1988) Um 17. I. 1348 verglich sich Elisa von Thierstein, Witme des Ritters Georg von Hattstatt, mit Ritter Rubolf Schaler von Basel und beffen Frau Jordane und beffen Sohn Beter in ihrem Streite über Büterzinsen zu Hattstatt und Herlisheim. 1824) 3m folgenden Jahre erwarb der Edelfnecht Georg von Sattstatt vom Ebelfnecht Johann von Ragenhufen, Bürger von Schlettstadt, und seiner Frau Lyse von hattstatt, Tochter bes seligen herrn Cunzmann v. hattstatt, ihren Teil ber Hurste und bes holzes zu Sommerau, welche Stude Lyfe mit ihrer Schwester Urfula von ihrem Bater geerbt hatte. 1225) 1355 entschied Symon von Sattstatt mit andern herren ben Streit zwischen bem Ritter Wernher von Hattstatt einerseits und der Aebtissin von St. Stephan-Strafburg wegen des Schultheißen- und Weibeltums zu Niederenzen. 1226) Ritter Symon war in demfelben Jahre bereits Witwer und

<sup>1217)</sup> Rapp. Ub. I. 516.

<sup>1218)</sup> Innsbrud. hatt. Leben= und Cop. Bafel, Univ. Bibl. Ch. Amerbad. D 352.

<sup>1219)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 526.

<sup>1220)</sup> Bafel, Satt. Arc. 9r. 62.

<sup>1221)</sup> Bajel. Satt. Arch. oft. Cop. 50.

<sup>1222)</sup> Bgl. S. 134. Strafburg, Bez. Arch. O 122, 557.

<sup>1223)</sup> Rl. Thanner Chronit G. 20.

<sup>1224)</sup> Bafel, Satt. Ard. 71a.

<sup>1225)</sup> Bafel, Batt. Arch. Rr. 72. Bgl. S. 196.

<sup>1226)</sup> Bgl. S. 175-

verpflichtete fich am 4. VIII., seinem Sohne Cungmann bie 190 M, die diesem von seiner Mutter Ratharina von Rappolistein zuftanden, binnen Jahresfrift auf sichern Gütern anzuweisen, falls er sich verheiraten sollte. Dieses Bersprechen bezeugte bes von Hattstatt Bafall, ber "mag" (Mann) Bögmann von Nordgaffen. 1227) Bezüglich der Chefteuer der genannten Catharina von Rappoltstein wurde am 8. XII. 1360 zwischen ben von Rappolistein und Sigmund von Sattstatt und beffen Sohn Cunt eine Ginigung herbeigeführt, doch wurde dem Kunz "die ansprache, die er hat an die herschaft von Arberg vmb sin erbezal von sinre anen seligen von Arberg", vorbehalten. 1228) 1361 verlieh Herzog Rudolf von Desterreich dem Ritter Simon die Seite 137 beschriebenen Lehen. Um 13. VIII. 1364 genehmigte der Abt Johann von Murbach bie zwischen ben frommen Rittern Gawin von Sattstatt einerseits und herren Symunt und Georg von hattstatt andererseits wegen ihrer Gerechtsame zu Niederhergheim, dem Afterleben des Bog. mann von Bergheim, getroffene Uebereinkunft, nach welcher in Bukunft bies wieder alles gemeinschaftliches Leben mar. 1929) 1365 schuldeten Herr Simuel, Ritter, und Cunrat von Hattstatt sein Sohn, bem Brafen von Fürftenberg 100 Bulben von einem bezeichneten Gute. 1200) Im folgenden Jahre verkaufte Ritter Georg von Sattstatt bem Ritter Johann Ulrich genannt Bischof von Mülnheim von Strafburg 10 Gulben jährlichen Bins ab Reben im Banne Hattstatt. Sein Bruber Symunt tritt in diesem Raufe als Bürge auf. 1231) Letterer und dessen Sohn, der Edelknecht Cunt, veräußerten im gleichen Jahre dem Rufacher Bürger, Berrn Beinrich von Hergheim, 30 Biertel Kornzins auf ihrem Teil bes ihnen und Georg von Hattstatt, Symunds Bruber, und andern gemeinsam gehörenden Kornzinsen in den Bannen Heiligkreuz und Boffenheim. Als Unterpfand fetten fie 3 Fuber Weingelds auf ber "Hute" zu hattstatt, die Sälfte des 1313 von den Domherren (von Bafel) erkauften Hofes zu Hattstatt vor der Burg im Dorfe und das Holz im Sommerau, das dem seligen Cunt gehörte. 1252) Symon und sein Sohn muffen sich bamals in großer Geld. verlegenheit befunden haben; denn im nämlichen Sahre verfetten

<sup>1227)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 691.

<sup>1228)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 730.

<sup>1229)</sup> Freiburg, Ergb. Ard. Coll. Saib.

<sup>1230)</sup> Fürftenb. Ub. II. 260.

<sup>1231)</sup> Bafel, Batt. Arch. Rr. 97.

<sup>1232)</sup> Bafel, Batt. Ard. Rr. 98a.

fie bem Bögmann von Bergheim mit Erlaubnis bes Abtes von Murbach 20 Viertel auf ihrer Hälfte des Zehnten zu Bilzheim. 1238) 1369 bezahlten Herr Georg von Hattstatt und Erlewin von Hattstatt in den Herlisheimer Schutterner Dinghof je 1 "Wette" (Gelbbufe).1234) Um 21. XI. besfelben Jahres verkaufte Ritter Georg bem Baster Bürger Johann Sagewar 8 Saum Beingelbs zu Hattstatt. Dies bezeugten: Symunt von Hattstatt, Bruder von Georg, Cunrad von Biebertan, Ludmann Schaler und ber Ebelfnecht Cunt, Sohn des Symund von Hattftatt. 1285) Ritter Symund und sein Sohn Cunt waren am 23. V. 1370 ferner Zeugen, als Ritter Wigeleis von Hattstatt seinem Better Hanemann vom Haus von Jenheim seine sämtlichen Leben übertrug. 1236) 1371 erwarb Ritter Georg von Hattstatt von Clawelin Engel von Colmar 19 Buch Acter bei der Sommerau im Rufacher Banne. 1287) Ritter Symund scheint im Unfang bes Rahres 1372 verftorben zu sein; denn am 1. März dieses Jahres trat der Ebelknecht Frang von Sattstatt als Burge für ihn, der als selig bezeichnet wird, ein. 1238) Und auch am 13. V. desfelben Jahres mußten Rotlieb von Nordgaffen von Geberschweier und derfelbe Franz von Sattstatt sich als Mitschuldner neben dem Ebelfnecht Cunt, Herrn Symunds von Hattstatt seligen Sohn, wegen ber 1366 verlauften Kornzinsen gegen Heinrichs von Bergheim Wittve, Frau Efchin, verbinden.1239) Am 25. II. 1372 erscheinen Georg und Cuongemann mit anderen herren bes Geschlechtes von hattstatt als Schenkgeber der Brüder zu den Wasserfallen. 1240) Zwei Jahre später wurde herr Beorg, wie bereits erzählt, in seinem Schlosse Sommerau belagert. Der Herzog [von Lothringen] und ber von Blankenberg nahmen ihm Beib und Rind, beren Kleider und alles, was fie fanden. 1241) Am 16. VII. 1377 veräußerten der Edelknecht Cunz von Sattstatt und seine Frau Meye von Fürstenberg Rornzinsen auf Gutern zu Egisheim um 15 Liber. 1242) Gin Ber-

<sup>1233)</sup> Baisbach, Schauenb. Ard.

<sup>1234)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>1235)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 103.

<sup>1236)</sup> Freiburg, Erg. Ard. Coll. Saib.

<sup>1237)</sup> Basel, Klingenthal.

<sup>1288)</sup> Bafel, Abels: Urt. 189g.

<sup>1289)</sup> Bafel. Abels: Urt. 179.

<sup>1240)</sup> Bgl. S. 170. In bemfelben Jahre foll Ritter Georg auf bem Turnier ju Eglingen gewesen fein. Sein vermutlicher Bater war 1337 auf bemjenigen von Ingelheim und 1362 auf bem von Bamberg. Chr. v. D. VI. 173.

<sup>1241)</sup> Strafburger Ub. V 2. Dr. 1172. Bgl. S. 196.

<sup>1942)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 124.

wandter biefes herrn, Bruder Martus von Sattftatt, ftarb am 19. XII. 1384 im Barfügerklofter zu Thann, woselbst er im Areuzgang bestattet wurde. 1248) 6 Jahre darauf nahm u. a. Sigmund von Sattstatt an einem Turnier zu Strafburg teil,1244) und 1392 war er auf bemjenigen von Schaffhausen. 1393 lieh Herzog Leopold von Desterreich den Brüdern Beinrich und Simon von Hattstatt, genannt die Jungen, die Leben ihres verstorbenen Baters Cunz. 1245) 1396 empfing Junker Symund auch die uns bekannten Mannlehen vom Graf Eberhard von Württemberg, 1246) während ber von Hattstatt 1/6 bes Behnten zu Feffenheim und ben Rirchenfat zu St. Columben bafelbft bem Ebelfnecht Werlin von Rrozingen zu Herlisheim auch als Mannlehen übergab. 1247) Im gleichen Jahre machte ber Ebelknecht Symund einen Ungriff auf die Stadt Colmar megen bes Colmarer Burgers Beingmann Semithant. Zwei hattstattische Diener (Hans Maler und Thiel von Rolle) fielen in die Bande ber Colmarer, die fie gefangen hielten und ihnen Pferd und Harnische abnahmen. Durch Bermittelung der Städte Schlettstadt, Münfter, Rapfersberg, Mülhaufen, Oberehnheim, Türkheim und Rosheim wurde schließlich der von Hattstatt mit Colmar verföhnt (17. VIII. 1397). 1248) 3m Januar 1400 übertrug ber Abt von Murbach bas von biefem Symund von Sattstatt aufgegebene Leben, den Zehnten zu Bilzheim, seinem Better Friedrich von Hattstatt. 1249) 1406 bewilligte Graf Eberhard zu Bürttemberg auf Symunds Bitte, daß deffen Mutter, Frau Meye von Fürstenberg, im Fall er vor ihr sterbe, die von ihm getragenen Reben bis zu ihrem Tobe niege. 1250) In bemfelben Jahre verständigte sich Herr Symund mit Herrn Eppe von Hattstatt wegen der Lebensnachfolge seiner murbachischen Gerechtsame zu Niederhergheim,1251) mit denen 1413 Friedrich und Symund von Hattstatt belehnt wurden. 1252) 1414 beurkundete Hans von Radersdurf, daß Symund von Hattstatt von Fürst en =

<sup>1248)</sup> Annalen ber Barfüger gu Thann. I. 438.

<sup>1244)</sup> H. G. de Senckenberg, Med. d. univ. jur. et hist. Med. VI. 708. Chronit v. B. Sergog. VI. 173.

<sup>1245)</sup> Bafel, Satt. Arch. oft. Cop. 48.

<sup>1246)</sup> Colmar, Beg. Arch. E 363.

<sup>1247)</sup> Bafel, Abelsurt. Rr. 279.

<sup>1248)</sup> Colmar, Stabt-Ard. I 6 82.

<sup>1249)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch. Freiburg, Ergb. Arch. C. Saib.

<sup>1250)</sup> Bajel, Batt. Ard. Rr. 185-

<sup>1251)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch. Reg. 48a.

<sup>1252)</sup> Freiburg, Erg. Arch. Coll. Saib.

berg ihm 30 Biertel Korngelds auf bas Lehen Defterreichs zu Heiligfreuz geschlagen habe. 1253) In demselben Jahre mußte der Statthalter ben Streit zwischen Symund von hattstatt und Theobald von Pfaffenheim wegen des Hofes zu Sulz, woselbst der von Hattflatt 1401 einem gewiffen Benni Mengenfluch Reben gelieben hatte, entscheiden. 1264) Symund treffen wir noch 1414 als Bürgen für Erhard Waldner und jeine Frau, geb. Grede Münch, und 1416 als Beugen eines Inftrumentes, (einer vor einem Notar gur Feststellung gewiffer Rechte errichteten Urfunde) betr. ben Berlisheimer Pfaffenhof,1956) und 1418 ale Lehensherrn des Dietrich von Weiler für den Deffenheimer Dinghof, 1256) 1419 als Basallen bes Strafburger Bifchofe, 1267) 1422 ale folder ber Bergogin von Desterreich (wie 1393)1258) und 1420/25 als Mann bes Hauses Bürttemberg. 1269) Seine Leben gingen burch Lebensgemeinschaft an Friedrich und deffen Sohne Daniel und Thenig von Hattstatt von Herlisheim über. 1260) Letterer verpflichtete sich 1418, den beiben Baftarben feines Betters Symund, namens Sans und Margarethe von Sungerstein, auf Reben zu Geberschweier und Hattstatt Bind zu reichen. 1961) 1435 lebte Symund nicht mehr, und seinen Teil an der Feste Riederhattstatt erhielt Sans Ulrich von Hattstatt gelegentlich der Teilung dieser Burg. 1262) Des Baftarden hans von hungerstein Tochter, Barbara, heiratete Studen Oberlin, der allerdinge große Mube hatte, die feiner Fran versprochenen Zinsen zu behaupten. Rach seinem Tode lich sich seine Witme nach verschiedenen Reibereien zu einem Bergleiche berbei, nach welchem fie jahrlich 12 Florins Bins empfangen follte. Die ihr für lettere verfetten Binfen und Gulten hat fie schlieflich 1478 dem St. Clara-Rlofter zu Bafel um 220 Bulben verkauft. Behn Jahre nachher verzichtete ferner Cunrad hungerftein, Gafthalter ber Berberge zum Neffelbach zu Stragburg auf bas Erbe jeines Baters, des Baftards Sans von Sungerftein,



<sup>1253)</sup> Innsbrud, Satt. Leben: u. Copiatbuch.

<sup>1254)</sup> Bleiche Quelle.

<sup>1265)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>1256)</sup> Bafel, Abels=Urf. 349.

<sup>1257)</sup> Bgl. G. 113.

<sup>1258)</sup> Bafel, Satt. Ard. oft. Cop. 53.

<sup>1259)</sup> Bgl. S. 174 und 176.

<sup>1260)</sup> Bafel, Hatt. Arch. oft. Cop. Fol. 58. Strafburg, Bes. Arch. G 849. Colmar, Bes. Arch. E 368.

<sup>1261)</sup> Bafel, Satt. Ard. Ub. 15.

<sup>1262)</sup> Bgl, S. 28 unb 29.

und seiner Schwester Margarethe, ber Hausfrau bes Bolmar von Utingen zu Basel. 1968)

Mit Simon von Hattstatt, der keine ehelichen Nachkommen hatte, ist die Linie der Jungen abgegangen. Dieser Zweig des Ebelherrengeschlechtes scheint indessen im 13. und 14. Jahrhundert auch außer den genannten Gliedern, die im Schlosse Sommerau und in der Burg Niederhattstatt residierten, solche zu Rusach, Straßburg und Basel aufgewiesen zu haben.

Bon "der Jungen Hoff" zu Rufach erhoben die von Oftein 6 Biertel Geldzinsen. Im Jahre 1369 verkaufte der Sbelknecht Burchart Junge, gesessen zu Ausach, dem dortigen Bürger Rutschelin ein Juchart Acker. Derselbe Burchart, der offenbar Sohn des Burchard von Hattstatt ist, der 1358 mit vielen anderen der Familie als Zeuge in einer Urkunde des Herzogs Rudolf von Desterreich erscheint, tritt 1374 ferner als Schenkgeber an das Ausacher Heiliggeistspital auf. 1264)

Bu Strafburg lebte 1251 Schwester Büte von hattstatt, die am 25. September ftarb. 1265) Ein naher Berwandter derfelben ist anscheinend Lutold von Hattstatt, ber im Mai 1256 bezeugte, daß Obrecht von Basel, genannt von Straßburg, dem Meinrat von Heiligenstein 15 Meder zu "Balve" (Balf, Rreis Erstein) verkaufte. 1966) 1266 treffen wir Lutold und feinen Sohn Lutold im Berzeichnis der Hausgenoffen zu Strafburg. 1267) Unter der Hausgenoffenschaft verstand man in jener Zeit eine aus bischöflichen Ministerialen gebildete Kurporation, die das vom Bischof erworbene Münzregal ausübte. Im Jahre 1266 zählte diese Genossenschaft nicht weniger als 328 Mitglieder, darunter die angesehensten Namen der Stadt und Umgegend. 1868) Im Jahre 1283 wird bloß noch ein Lutold von Hattstatt als Hausgenosse aufgeführt. 1269) Bekanntlich mußten alle Münzer Ministerialen bes Bischofs sein. Gegen 1337 trug Lutolb nachweislich die seitens des Conrad Wernher von Hattstatt dem Strafburger Bischofe im Rahre 1295 aufgetragenen 66 Schat Reben in ber Luß zu Hattstatt. Huch

<sup>1263)</sup> Bafel, St. Arch. St. Clara. Hatt. Ub. 64. Colmar, Stabt-Arch. R. G. S. B. 26. 31. Nr. 7.

<sup>1264)</sup> Bgl. Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Bb. XVI. Rapp. Ub. I. Rr. 715.

<sup>1265)</sup> Strafburg, Epital-Arch. Geelbuch von St. Clara.

<sup>1266)</sup> Strafburg, Spital-Arch. St. Martus. Fol. 374.

<sup>1267)</sup> Strafburg, Stadt. Ard. AA 44 Fol. 26

<sup>1268)</sup> Familienbuch ber herren von Mullenheim-Rechberg. Bb. I. 6 8.

<sup>1269;</sup> Strafburg, Stadt-Ard. A. 44. Fol. 2b. 5b.

war er Mann des ebengenannten Aufträgers. 1270) Er ist wohl identisch mit Lütoldus von Hattstatt, der als Wohltäter des Straßburger Frauenwerks (Münsters) ausgesihrt wird, da er demselben 1 Talent schenkte. 1271) Das Donationsbuch des Frauenwerkes nennt unter den Gönnern desselben außerdem Cuno von Hattstatt, 1272) unzweiselhaft denjenigen, den wir als Cleriker von Straßburg im Jahre 1280 kennen. 1278) Diesen Edlen, wie auch Bechtold von Hattstatt, der im Jahre 1437 als Chorherr zu Basel erscheint, 1274) möchten wir in die Linie der Jungen, die im 15. Jahrhundert ausstarb, einreihen.

### II. Die Edlen von Hattstatt mit dem Stern als Beizeichen.

Diese Linie sührte keinen Zunamen, aber einen Stern als Beizeichen im Oberteile des Schildes und auf dem Helme einen schwarzen Rüdenhals mit silbernem Halsbande und weiße Helmbecken oder einen wachsenden Bären mit goldenem Halsbande und abgehauenen, blutigen Taten und schwarzgoldenen Helmdecken. Als Helmzier treffen wir bei einigen ein Schirmbrett, bei andern einen Rüdenkopf. (Wappentasel Nr. 3.)

Bu diesem Zweige, den man, weil ohne Beinamen. als alte oder Stammlinie bezeichnen könnte, zählt vermutlich Wolf von Hattstatt, der im Jahre 1209 auf dem Turnier zu Worms gewesen sein soll;<sup>1275</sup>) die urkundliche Stammreihe dieser Linie beginnt indessen erst mit Conrad Wernher, der im Jahre 1250 dem

1275) Bgl. S. 11.



<sup>1270)</sup> Bgl. S. 112. Straft. Ub. IV. 270.

<sup>1271)</sup> Bgl. unterm 10. Juli.

<sup>1272)</sup> Bgl. unterm 5. Darg.

<sup>1273)</sup> Strafburg, Spital-Ard. St. Martus. Rr. 185. Fol. 41a.

<sup>1274)</sup> Dieser Bechtolb war vermutlich Sohn bes i. J. 1438 verstorbenen Ebelknechtes Berchtolb, bessen Gebächtnis zu St. Martin:Colmar begangen wurde. (Colmar, Stadt: Bibl. Annivers. v. St. Martin S. 17). Ein Bastard dieses lettern scheint "Behdolt von Habstatt zu sein, der am 1. I. 1437 dem von Rappolissein wegen seines Junkers Hans Ulrich von Hattsatt absagte. (Rapp. Ub. III. Nr. 925). Bielleicht stammte der Ebel: knecht Berchtold von Rulin von Hattsatt, der 1360 zu Colmar ein Haus besaß. (Colmar, Etadt:Arch. Raufbriefe E 3, 18.) Dieser war wahrscheinlich Sohn von Hugo von Hattsatt, der 1328 dem Stifte Et. Beter 24 Schlüng wegen eines zu Colmar gelegenen Hauses, Schlüngin genannt, zinsen mußte. (Colmar, Stadt:Arch. DD St. Beter, Rodel, von 1328 Fol. 11b.) Somit wäre dieser ein Bruder von Amalia von Hattsatt, die als Schwester im Rloser Frauenbrunnen (b. Bern) lebte, woselbst ihr Jahrzeit am 13. April geseiert wurde. (Wohr II. Regesen des Klosters Frauenbrunnen Nr. 668). Rach allem Anscheine war diese Ronne eine Tochter der Freifrau Johanna von Thorberg, deren Berwandten wiederholt in dem Totenbuche dieses Klosters erwähnt werden. (Mohr. Reg. Fr. Nr. 173 und 655).

Rloster Marbach den "mons ligniser" — Holzträger, 1724: Sparwald,1276) (unter Hohhattstatt) ber ihm von seinen Berwandten von Entringen zugefallen war, als Eigen gegen bas zu Sulabach gelegene Besitztum bes Rlofters abtrat, bamit zwischen beiden Barteien Frieden und Gintracht dauernd herrschen möchten. Bezüglich ber burch die von Hattstatt ertragenen Beleidigungen und Schäbigungen verzichtete Marbach auf alle Schabenersatansprüche und zahlte dem genannten Edlen zudem 20 Pfund Dieses Uebereinkommen bestätigten u. a. Conrad Gelbs. Bernher, wohl ein Better bes Schenkgebers, Balbemar vom Schloffe Egisheim und Beter genannt Melios (Befferer?). 1277) 1264 begegnen wir Conrad Wernher in zwei Schenkungen seines Bettere Bernher von Entringen (von Sattstatt) zu Gunften bes Unterlindenklofters von Colmar. 1278) Conrad Wernher, ber mit seinem Raplan Johannes als Zeuge und Siegler auftritt, muß berjenige Eble fein, beffen prachtvollen Grabstein man im Colmarer Museum in einer Nische zeigt. Der Ritter, ber unzweifelhaft der Gründer ber Sulzbacher Linie war, ist liegend bargestellt. Sein Ropf ruht auf einem Riffen, die Sande find ausammengefaltet, die Ruftung bebeckt ein schwarz angemaltes Panzerhemb. Bu den Fugen findet sich ein hund, ju Seiten liegen Degen und Bappen, Geficht und Ropfliffen zeigen Spuren von Polychromierung (bunter Bemalung). Da der Leichenstein keine Inschrift aufweift, hat man ihn bis jest als benjenigen bes Deutsch. orbensritters Conrad Wernher von Hattstatt, ben man irrtumlicherweise auch mit bem Canbvogte gleichen Ramens verwechselte, gehalten. 1279) Ueber biefe beiden letteren Berren sei darum folgendes mitgeteilt:

Der erstere Gble trat im Jahre 1267 in ben Deutschritter-Orben. Ueber seinen Eintritt sprechen die Colmarer Annalen und auch die Thanner Chronik; die letztere meldet: "Conradus von Hattstatt ein großer Elsaßer vom Abel begibt sich in ben teutschritter Orben, dessen Aufnahm und Einkleydung sehr vil von Abel in dem Schloß Bücheim, jetz Bikhen sheute Beuggen am

<sup>1276)</sup> Satt. Gem. Ard. AA Rr. 8.

<sup>1277)</sup> Colmar, Bez. Arch. Marbach 48. Basel, Hatt. Arch. Ub. 377. Innsbrud, Hatt. Lehen. u. Cop. vgl. auch Mitt. der Ges. f. Erh. d. gesch. Denkmäler i. E. IL F. XX. S. 82.
1278) Colmar, Bez. Arch. Unterlinden 12. 2. Stegel Nr. 28. Bgl. Ingold, Lo monastère des Unterlinden de Colmar I. 7. Misc. Als. III. 134, 135.

<sup>1279)</sup> Ingold, Misc. Als. III. If Kraus, Runft und Alt. im D. E II. 844 u. a. Abgesbildet in Poltz, Souvenirs historiques du vieux Colmar,

Rhein, Oberbaden] bengewohnet haben."1280) Schon am 1. Januar 1267 erscheint "bruder Cunrat Wernher von Sadeftat" in einer Urfunde zwischen dem Rlofter Schuttern und dem Deutschorbenshause Freiburg. 1281) Um 25. I. 1268 war berfelbe Bruder wieder Beuge, als Reinbold von Stopheim, Landkomtur der Deutschberren in Burgund und Elfaß, einen Sof zu Strafburg berkaufte. 1282) In demselben Jahre bezeugte er eine Urkunde des Guntram, Sohn des Ritters Guntram von Mittelnheim, betreffend Binsen zu Deinheim. 1283) Um 15. II. 1271 verkaufte Johannes, Romtur in Sigfirch, die Guter in Rifferswil und Biberfee, welche der Edle Johannes von Schnabelburg an Higfirch vergabt hatte, bem Rlofter Rappel mit Zustimmung bes Bruders "Cunr. dicti Wernheri de Hatstat, generalis commendatoris Alsatie, Burgundie et Argoie" b. h. Conrad gen. Wernher von Sattstatt, Landkomturs vom Elsaß, von Burgund und von Aargau. 1284) Bon der Ballei Elfaß-Burgund-Margau find bis jest 26 Riederlaffungen (unter ihnen: Gebweiler, Rayfersberg, Rixheim, Rufach, Strafburg, Sundheim) nachgewiesen. Conrad Wernher von Sattftatt führte bas erfte bekannte Siegel ber Landfomture, nämlich Chriftus am Kreuze zwischen Maria und Johannes und bavor die knieende Gestalt eines Komturs mit Legende. 1285) Im März besselben Jahres handelte Bruder Conrad Wernher als Provinzialkomtur von Deutschland, Breisgau und Burgund in einer Schenkung seines Berwandten, nämlich von Wernher b. j. von Hattstatt, zu Gunsten des Deutschordenshauses zu Rufach, bas burch seinen Komtur Heinrich vertreten war. 1286) Als Provinzialtomtur bes Deutschordens in Burgund und Elfag beurkundet berfelbe Conrad Wernher am 17. III. 1272, daß der Spezialkomtur von Beuggen mit feiner Genehmigung ein Grundstück mit Beinberg in Männedorf an das Kloster Detenbach verkauft hat. 1287) Der von Hattstatt war der zehnte Landkomtur. Ihm folgte für eine



<sup>1280)</sup> Die noch fehr weitläufigen und wohl erhaltenen Gebäulichleiten ber ehemaligen Kommenbe bilben beute ein Schullehrerseminar und ein Knabenrettungshaus und bieten im Innern noch manche Erinnerungen an die Zeiten bes Orbens.

<sup>1281)</sup> Mone, Quellenf. g. bad. Gefch. III. 106.

<sup>1282)</sup> Stragburger Ub. III. 3.

<sup>1283)</sup> Colmar, Beg. Arch. Unterlinden 16.

<sup>1284)</sup> Urfundenbuch ber Stadt und Landichaft Burich. IV, 160. Mohr, D. Reg. b. Arch. b. f. E. (Cappel).

<sup>1285)</sup> Bgl. "Abler" 1890. €. 4.

<sup>1286)</sup> Colmar, Beg. Arch. Unterlinden 12.

<sup>1287)</sup> Büricher Ub. IV Rr. 1486.

kurze Zeit Audolf von Ofnadingen. Diesen löste wieder sein Vorgänger ab, der sich in einer schwer zu datierenden Urkunde sindet, die jedoch zwischen den 25. XII. 1272 und 24. XII. 1273 fallen muß. 1276 lebte Conrad Wernher ohne Amt im Deutschwerdenschause zu Freiburg und starb laut Colmarer Annalen im Jahre 1283. 1288)

Der Landvogt Conrad Wernher ist Sohn desjenigen Herrn von Hattstatt, der Sulzbach (1294?) aufgetragen, d. h. zum Leben gemacht hat1239) und wohl identisch ist mit "Cunradus Wernher de Hadestat", der am 10. III. 1263 sich mit Sigmund von Geroldseck und Ulrich von Rappolistein eidlich für die Erfüllung bes Berfprechens verburgte, bas Beinrich, ber Sanger des Straßburger Domkapitels, gab, nämlich, falls er zum Bischof gewählt würde, den zwischen dem verftorbenen Bischof Walther und ber Stadt Stragburg zur Zeit geschloffenen Bergleich zur Ausführung zu bringen. 1290) Derfelbe Conrad Wernher wird am 6. II. 1265 als Zeuge ber Urfunde genannt, laut welcher Glifabeth von Montfort, die in erfter Che mit dem Grafen Beinrich Sigbert von Wörth und bamals mit dem Wildgrafen Emich vermählt war, mit ihrem Manne auf alle Unsprüche verzichtete, die fie an ihren Sohn, den Grafen Sigbert von Wörth, Landgrafen im Unter-Essag, hatte. 1291) Um 20. III. besselben Jahres verkundete Bijchof Beinrich von Strafburg auf der Burg zu Oberbronn den Schiedsspruch, den Conrad Wernher von Sattstatt der alte u. a. gefällt haben in ber Streitsache zwischen Sigmund, dem Herrn von Geroldecck, und ben Sohnen feines Brubers cinerscits, sowie den Brüdern Otto und Conrad ben Herren von Ochsenstein, und dem Sohne ihres Bruders andererseite. 1292) Die Bezeichnung der alte, beutet offenbar auf die Eristenz eines jüngern Herrn gleichen Namens hin. Diefer lettere ist unzweifelhaft der spätere Landvogt Conrad Wernher, der sich gegen 1265 in der schon bestimmten Beise für eine Dauer von 2 Jahren wegen der Führung der alten Banner und des Schildes des Geschlech. tes mit andern Kamiliengliedern verständigte, als er in das heilige Land



<sup>1288)</sup> Zeitschr. f. d. G. d. Cb. Rh. XI. 249, "Abler" 1890. E. 4. Fontes R. B. III. 30.

<sup>1289)</sup> Bgl. S. 160.

<sup>1290)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 102. Straft. Ub. I. Nr. 515.

<sup>1291)</sup> Napp. Ub. I. Nr. 104.

<sup>1202)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 105.

ziehen wollte. 1293) In der Fastenzeit des Jahres 1265 machten nämlich gegen 500 Personen aus Strafburg und bein übrigen Elfaß eine Bilgerfahrt nach Baläftina. Die Gesellschaft kehrte nach 2 Jahren wieder heim. 1294) Rach feiner Rückfehr, b. h. am 7. Dezember 1267, besiegelte Herr Conrad Wernher sobann einen Tauschbrief seiner Berwandten,1295) und auch 1269 urkundete er wiederholt, z. B., als die Brüder Conrad, Hermann und Eberhard Waldner dem Bischofe Heinrich von Strafburg in dem von ihm erbauten und vom Bischofe zu Lehen herrührenden Schloffe DUweiler das Deffnungsrecht versprachen,1296) ferner später als Rubolf der Spyfer von Kyburg den Hartmann von Schönau und den Nybelung von Lobegassen ihrer Schuld frei ließ. 1297) Um 21. V. desselben Jahres bezeugte er zudem zu Basel, daß das dortige Johanniterhaus dem Alofter Delsberg Hofftatten in Basel veräußerte, welcher Kauf am gleichen Tage im Beisein besselben Ritters von Hattstatt durch den Komtur und die Brüder des Johanniterhauses von Freiburg bestätigt wurde. 1298) Am 23. Juli 1272 war Herr Conrad Wernher Bürge für die Grafen von Freiburg und wird als solcher noch am 18. August des nämlichen Jahres aufgeführt. 1299) Die hervorragenden Eigenschaften und die durch den Kreuzzug geförderte Weltkenntnis des herrn Conrad Wernher waren wohl schuld, daß ihn Rudolf von Habsburg zum Landvogt des Ober-Elsak ernannte. Die Landvögte waren damals Beamte in des Wortes eigentlichster Bedeutung. Sie waren ganz und gar vom Kaiser abhängig. Ihre verwaltende Tätigkeit erstreckte sich auf den gesamten reichsunmittelbaren und unter Reichsschutz stehenden Besit ihres Bezirks. Im Ober-Elsaß war also Conrad Wernher kaiserlicher Statthalter in des Wortes vollstem Sinne. Ihm ftand das Recht zu, die königlichen Beamten seines Bezirfe: Bögte, Schultheißen, Meier u. bgl. einzusepen, abzusepen und zu versetzen. Den Städten und ihren Beamten nahm er im Namen des Königs einen Treueid ab. Gewiffe königliche, darunter die gerichtlichen Gefälle auf dem flachen Lande standen unter seiner Berwaltung. Neben der Finanzverwaltung bildeten die militärischen

<sup>1293)</sup> Bgl. Linie der Jungen. S. 238. Amerbach will das Datum 1280 auf der Urkunde gelesen haben. (Baj. Univ. Am. Ch. IV. 363.)

<sup>1294)</sup> Coll. Spedlins Dr. 1007.

<sup>1295)</sup> Strafburg, Spital-Arch. II. Gew. L. 23. Siegel Nr. 3.

<sup>1296)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 110 Schoepflin, Als. dipl. I. 652.

<sup>1297)</sup> Etragburg, Stadt-Arch. Briefb. A. Fol. 138a. Stragb. Ub. II. Nr. 212.

<sup>1298)</sup> Bafeler Ub. II. Nr. 27. und 28.

<sup>1299)</sup> Freiburger Ub. I. 70. Fürstenberger Ub. I. 232. Rarleruhe, Ben. 2. Arch. Con. 173.

Obliegenheiten die Hauptsorge des Landvogts, der im Reichskriege auf einer Stufe stehend mit einem Reichsfürsten an der Spitze der von ihm in den reichsunmittelbaren Gebieten aufgebotenen Ritterschaft erschien. 1800) Ueber seine Tätigkeit sei folgendes erwähnt:

Um 21. März 1274 schrieb die Stadt Colmar an die Stadt Neuenburg, daß König Rudolf auf Berwendung des Herrn "Cunrat Wernher von Hadestat", des Landvogts im Elfaß, die Stadt Neuenburg in seinen Schutz genommen habe. 1301) Um 28. Oftober des nämlichen Jahres gelobte König Rudolf den Straßburger Rittern Nikolaus Born und Johannes jenseit der Breusch, die er zu Reichsmannen gewonnen hatte, bis Martin übers Jahr 80 M Silbers zu zahlen, widrigenfalls ihnen 10 M ber jährlichen Steuer von Chenheim zu verpfänden. Als Burgen diefes Pfand. briefes stellte er seine Landvögte Conrad Wernher von Sattstatt und Kuno von Bergheim. 1302) Im folgenden Jahre (7. IX.) erscheint der Ritter Conrad Wernher als Zeuge in einer Urkunde, die König Rudolf zu Nürnberg für Wettingen gab. 1303) Ditertage 1276 besiegelte er zu Rheinfelden die schon erwähnte Schenkungsurkunde des Ritters Wernher d. j. von Hattstatt. 1304) Um 23. September ftarb auf der Plixburg feine Gemahlin, namens Stephania von Pfirt. 1905) Diese geborene Gräfin von Pfirt, Tochter von Ulrich, wird irrtümlich als Mathilde und mit dem Beinamen "Kleinhauptin" bezeichnet. 1306) Sie wurde auf dem Unterlindenfriedhof zu Colmar beerdigt. Am 11. November des selben Jahres verpfändete König Rudolf im Lager bei Wien bas Dorf Bernhardsweiler für 100 M, die er dem ftrengen Mann Conrad Wernher schuldete und an deffen Schwager Walther von



<sup>1300)</sup> Bgl. Teutich, Die Reichstandvogteien C. 39, 45, 57. Küster Wil., Das Reichsgut i. b. J. 1273|1313. C. 76.

<sup>1301)</sup> Zeitschr. f. d. Gesch. d. Ob. Rh. Bb. 40. S. m. 12. Bgl. Hüggle, Gesch. d. St. Nenenburg a. Rh. S. 81.

<sup>1302)</sup> Strafburg, 116. III. 98r. 21.

<sup>1303)</sup> Herrzott, Gen. Habsb. III. 456. Bgl. auch Rheinwald, I, abbaye et la ville de Wissenbourg P. 379.

<sup>1304)</sup> Colmar Nez. Arch. Marbach. Innsbr, Hatt. Lebens u. Copialbuch. Pgl. & 239. 13(5) Colm. Annalen. Perp, Scrip. t. XVII. P. 200. Colmar, Bez. Arch. Totenbuch der Dominitaner Fol. 36. Quiquerez, Histoire des comtes de Ferrette P 79, Unterlindens totenbuch, 23. IX.

<sup>1306)</sup> Boyer M. X. hat dies getan und in "Rodolphe de Habsbourg. Episode de l'histoire d'Alsace au 13e, siècle." (vgl. Courrier du Haut-Rhin, Beilage vom 9. VI. 1844) aus ihrem Manne Conrad Wernher einen Nomanhelden geschaffen.

Girbaben zu zahlen versprach. 1307) Die Gattin des Herrn Walther von Girbaden hieß Beatrix von Hattstatt. Sie starb am 22. XII. 1283 und wurde zu St. Margarethen-Strafburg bestattet. 1308) Auch am 26. II. 1277 wird Conrad Wernher wieder als Landvogt erwähnt; König Rudolf verbot ihm nämlich, sowie seinem Rollegen Runo von Bergheim durch ein zu Wien ausgestelltes Schreiben, von den im Elfaß gelegenen Bütern Strafburger Bürger Abgaben zu erheben. 1309) Um 13. I. 1278 beurkundete derselbe Landvogt zu Landser auf der Brücke eine vor seinem Schreiber, Berrn Rubiger, ausgestellte Schenfung ber Witwe bes Johann von Butenheim zu Gunften des Klosters St. Clara-Basel über deren Gut zu Obermichelbach. 1810) Um 1. II. bes nämlichen Jahres erscheint Conrad Wernher als Zeuge und Siegler in einer Urkunde bes Landgrafen Johannes. 1811) Im Juli desfelben Jahres zogen der Landvogt Conrad Wernher und der Bischof von Basel und 3 junge Herren von Rappolistein mit einem großen Volk gegen Ottokar von Böhmen. 1812) Conrad Wernher vereinigte sich mit dem Bischofe von Basel, nachdem er 100 Ritter geworben hatte, burchquerte Schwaben, mußte aber wegen ber feindseligen Saltung Beinrichs von Nieberbayern über Salzburg nach Desterreich zu gelangen suchen. Im Marchfelbe ftieß er zu Rudolfe Beer und teilte mit ihm ben Ruhm bes Sieges über Ottokar am 26. VIII. 1278. Bis nach St. Mathias (24. II.) 1279 weilte der Landvogt am königlichen Hoflager in Wien. Nach feiner Rudfehr reifte er als Gefandter Rubolfe über bas Elfag nach England, um bei König Eduard einen Aufschub der Bermählung von dessen Tochter Johanna mit Rudolis Sohn hartmann zu erwirken. Um 1. März 1280 mar er bereits von feiner Miffion gurud, benn in einer am befagten Tage getroffenen Uebereinkunft wegen bes Barbenberges verständigte auch er sich, wie ferner am 4. X. besfelben Jahres, mit anderen Berren bes Beschlechtes von Hattstatt. 1818) Die lettere Urkunde betont aus-

Leben) geteilt jein. Bgl. C. 163, 239, 240.

<sup>1307)</sup> Winkelmann, Act, Imp. 11. 92. Oberehnheim, Gem. Arch. DD 1.

<sup>1308)</sup> Grandidier, Oeuvres inédites V. 397. Ofthausen, Ard. der Fr. Jorn von Bulach, Coll. gen.

<sup>1309)</sup> Strafburger Ub. II. 36, 18.

<sup>1310)</sup> Bafeler Ub. III. Nr. 243.

<sup>1311)</sup> Schoepflin, Als. dipl. II. Nr. 174.

<sup>1312)</sup> Bgl. Colmarer Annalen u. Chronif v. Tichubi, I 187, Beder, Gesch. d. Reichslandvogtei i. Esp. 3.4, Mitteilungen d. G. f. E. d. g. d. D. i. E. II. F. 21. Bd. Straft. 1903. 1313) Gaisbach, Schauenb. Arch. Nr. 11. u. 103. Innsbrud, Satt. Leben- u. Cop-Colmar, Bez. Arch. E 364. Wie der Barbenstein sollte auch der Mörsberg (habsburg.

brücklich, daß diefer Landvogt mit Treu und Gid "vmb die treuwe", bie ihm feine Better getan haben, ben genannten Berg befestigen helfen folle. Conrad Wernher blieb bis zum 17. XII. 1280 im Umt. Bu Wien nahm der König Rudolf benselben an diesem Tage zum Reichsburgmann an und versprach ihm 80 M, die er nach geschehener Auszahlung in Gütern anlegen und als Burgleben auf der Pflixburg abdienen follte.1814) Wenn auch am gleichen Tage Otto von Ochsenstein zum foniglichen Statthalter jur bas Elfaß und den Breisgau erhoben wurde, 1915) finden wir Conrad Wernher wieder im Gefolge des Königs. In feiner Gegenwart bestätigte Rubolf am 10. XI. 1281 ju Strafburg bem Bospital bieser Stadt das vom König Konrad III. erteilte Privileg. 1816) Im jolgenden Jahre brannte derselbe Herr von Hattstatt bas Schloß nieder, das die Herren von Girsberg im Jahre 1281 (auf dem Staufen) errichtet hatten. 1817) Im Mai 1285 nahmen die Herren Ritter Conrad Wernher von Hattstatt und sein Sohn gleichen Namens mit bem Herzog Friedrich (III.) v. Lothringen bie schon beschriebene Besitzteilung vor, 1318) und am 25. VIII. des gleichen Jahres empfing der strenge Mann Conrad Wernher von Hattstatt von König Rudolf für 300 . Silbers die auch bereits genannten Reichslehen. 1819) Um 6. April 1286 stellte ihm derselbe König einen Schuthrief für seine lothringischen Leben aus. 1320) Im gleichen Jahre verglichen fich ber Ritter Conrad Wernher, sein Sohn Conrad Wernher, auch Ritter, sowie sein Sohn Theobald mit anderen herren von hattstatt wegen der neuen Burg hohhattstatt. Die ersteren gaben zum Unterhalte des Gesindes der Feste Binsen zu "Affenbor" (Dsenbuhr), Lengenberg, Geberschweier und von der unter dem "Elligbergt" bei Sattstatt gelegenen Mühle. 1921) 1288 joll Conrad Wernher das Dorf Bernhards. weiler wegen 40 M, die ihm darauf verschrieben waren, erhalten haben. 1322) Am 21. III. 1290 vervflichtete sich der Herzog Friedrich (III.) von Lothringen, dem Bischof von Strafburg

<sup>1314)</sup> Bajel, Satt. Arch. Rr. 3. vgl. Anzeiger für Schweiz. Gefc. IV. 130 Wintels mann, Act. imp. II. 104.

<sup>1315)</sup> Bgl. Rugnote 1312.

<sup>1316)</sup> Straft. Ub. II. S. 55. Rapp. Ub. I. Rr. 144. In ber Urfunde ftebt : Conradus Wernhert, als ob Conrad ein Sohn Berners mare.

<sup>1317)</sup> Colmarer Annalen.

<sup>1318)</sup> Rgl. S. 180.

<sup>1319)</sup> **Lgl. S. 70.** 

<sup>1320)</sup> Rgl. S. 181.

<sup>1321) ₽</sup>gl. €. 163, 164.

<sup>1322)</sup> Winkelmann, Act. imp. II. E. 128 Nr. 170.

gegen jedermann im Elfaß beizustehen, nahm aber u. a. Conrad Wernher von Hattstatt und seinen Sohn aus. 1323) 1291 schuldete Conrad Wernher der alte 50 M Silbers dem Burchard von Geroldseck am Wasichen, der am 17. III. 1291 seine Tochter Sufanna dem Beinrich von Rappoltstein zur Ghe versprach und jich zu einer Mitgift von 400 M Silbers, inbegriffen die genannte Schuld, verpflichtete. 1824) Um 25. XI. 1295 fchloß Ritter Conrad Wernher d. a. zu Hattstatt unter dem Pappelbaume den schon erwähnten Bertrag mit dem Bischofe von Strafburg,1825) und am 13. XII. 1296 bezeugte er auch bie ichon genannte Schenkungs-Bestätigung der Jungen von Hattstatt. 1326) 1297 tam sein Sohn Theobald in Frankreich um. 1327) Gegen 1298 foll Conrad Wernher Bürger zu Strafburg gemesen sein. 1828) 1299 mußte er sich zu einem Bergleiche mit dem Bischofe Conrad dieser Stadt hergeben. 1329) Gegen 1300 war er Bafall des Anselm von Hohrappoltstein und auch des Bischofs Johann von Strafburg, 1330) von dem er u. a. verschiedene bischöfliche Mannen hatte. 1931) 1302 vertrugen Conrad Wernher d. a. und fein Sohn Conrad Wernher d. j. die Gemeinben Sulzbach und Winzenheim. 1932) Um 17. XII. besselben Jahres besiegelte Conrad Wernher einen Berkaufsbrief eines Rufacher Bürgers, Johannes an dem Buhl, der sein Eigener ("eigen fnecht") war, über Reben zu Sundheim. 1838) Um 1. IV. 1304 vergaben Conrad Wernher d. a. und d. j. mit andern ihres Geschlechtes einen Acker in Erbpacht. 1934) Am 24. IV. 1305 räumte Conrad Wernherd. a. mit Zustimmung seines Sohnes Conrad Wernher d. j. den Söhnen seines verstorbenen Sohnes Theobald, namens Johann und Garvin einen Anteil an seinen Gütern ein. 1835) Am



<sup>1323)</sup> Rapp. Ub. I Nr. 768.

<sup>1324)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 188.

<sup>2325)</sup> Bgl. S. 56, 111. Zeugen waren n. a. Wernher, ber Burggraf von Sulamatt; Baltber ber Bogt von Rufach; Jatob ber Schreiber; Meigenhart von Mehenheim (Merzensbeim?); Hartung in Bittengaffen; Robiger von Winsenbeim, Conrad ber Schaffner, Burger von Rufach, Johannes ber Schultheiß von Egisbeim.

<sup>1326)</sup> Bgl. unter ben Jungen.

<sup>1327)</sup> Colmarer Annalen. Quiquerez, Hist des comtes de Ferette. P. 95. 96.

<sup>1328)</sup> Straft. Ub. II. Nr. 212.

<sup>1329)</sup> Bgl. G. 42.

<sup>1330)</sup> Bgl. S. 206.

<sup>1331)</sup> Bg!. S. 112,

<sup>1332)</sup> Bgl. S. 185.

<sup>1333)</sup> Bafel, Rlingenthal 194. C. B. führt ein Reiterfiegel.

<sup>1334)</sup> Bgl. S. 27.

<sup>1836)</sup> Bafel, hatt. Arch. Lothr. Cop. Fol. 24. Zeugen waren: Herr Dictrich v. Saus, herr Sifrib b. j., Ritter, herr Shmund von Sulzdach: herr Johannes, Nämmerer von Munster; herr Riklaus, Raplan des Ebelknechtes heinrich v. Rappolisiein.

28. XII. 1306 stellte Conrad Wernher d. a. das bereits beschriebene Befenntnis aus, in bem er u. a. nennt: "reben, onbe garten zu Sulzbach, die ich minen kindelin, die Margrede min eliche wurtin het bi mir, benennet vnbe gecoft habe". 1336) Am 2. IX. 1309 und 12. I. 1310 übergab derfelbe Ritter zu Colmar bezw. vor der Kirche zu Hattstatt mit Zustimmung seines Sohnes Conrad Wernher d. j. seiner Tochter, Frau Katharina der Murnhartin, Güter im Banne Sattstatt für freies Gigentum und empfing Diese wieber von ihr gegen Bine zu rechtem Leibgedinge. Diefe Buter gehörten in den Sof des Conrad Wernher, darin der "Foerstin Kind" fag. 1387) Am 2. V. 1310 gab Conrad Wernher von Hattstatt b. a. eine schon erörterte Erklärung über die Lehengüter ab, die er und Lehensgenoffen, nämlich sein Sohn Conrad Wernher und beffen Sohn Conrad Wernher, sowie die Söhne seines verstorbenen Sohnes Theobald Johann und Gamyn, von verschiedenen Herren trugen. Seiner Gemahlin Margrebe ftand eine Gulte (Rente) auf dem Ackerhofe zu Hattstatt als Morgengabe zu. 1898) In Gegenwart bes Conrad Wernher d. a. und des Dietrich vom haus, ihrer herren, verglichen sich an bemselben Tage die obengenannten Lehengenoffen bes ersteren wegen gewiffer, von ihnen besessenen Güter in dem Sinne, daß Conrad Wernher d. j. die eine Hälfte und die 2 Brüder Johann und Gawin, die Enkel des alten Conrad Wernher und des v. Haus, die andere inne haben follten. 1839) Herr Conrad Wernher d. a. erscheint zwischen 1311—1336 als Mann des Johannes von Rappolistein. 1840) Um 16. Januar 1314 nahm berfelbe Ritter mit feinem Sohne Conrad Wernher vom Berzog Friedrich von Lothringen wieder die Sälfte der Stadt Sulzbach als Lehen auf. 1341) Im Schlosse daselbst stellte

<sup>1336)</sup> Bgl. S. 160.

<sup>1337)</sup> Bafel, hatt. Arch. Ar. 12d. und 13a. Zeugen waren u. a.: Ritter Wernber ber Balch; Balther Röschernecht; Johann Schultheiß und sein Bruder, Conrad Wernher von hattstatt ift 1310 als Burger Colmars bezeichnet.

<sup>1338)</sup> Bgl. S. 161. Conrad Wernber b. a. mit einem Reiterfiegel.

<sup>1339)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Lothr. Cop. F 13. Diese Guter waren: "Nostra pars alti castri Hatstat (Teil von Hohhatistatt), Schrancheniels Castrum (Schloß Schrantensiels), Sulybach oppidum (Städtchen Sulzbach), Günisbach (Günsbach), Grüschach), Borderzelle, Zimerbach", in Staffelselden 2 Pfund Geldzinsen und 27 Biertel Haferzinsen, in Lengenberg 23 Schilling Zinsen, in Geberschweier 9 Schilling Zinsen von der Mühle bei Hattstatt 14 Biertel, die Spitalmatten, Biesen vor Zimmerbach, 4 Morgen Reben in den Heibach im Banne Sulzbach, das Schweselstud bei der Kirche, "Et villam Bernhartweiler" Dorf Bernhardsweiler). 1316 wurde durch "Henricus dominus Aldimontis" (Heinrich von Blankenberg) eine lat. Aussertigung dieser Urfunden ausgestellt. Bas. Hatt. Ub.

<sup>1340)</sup> Bgl. S. 206,

<sup>1341)</sup> Nancy, Arch. Meurthe-et-Moselle, Hatt. B 739 3. Conr. 2B. b. a.m. Reiterfiegel.

er am 14. XI. 1320 durch eine Urkunde dem Basler Bischofe den Hand Schneider zum Kaplan des von ihm gestifteten St. Catharinenaltars im Kloster Unterlinden vor. 1342) In diesem Gotteshause fand Conrad Wernher, der 1314 auch der Stadt Freiburg Beistand und Hilse versprach, 1343) seine letzte Ruhesstätte. 1844)

Conrad Wernher b. j. von Hattstatt, Sohn des Landvogts gleichen Namens, war bald nach 1282 Schultheiß in Schlettstadt. 1845) Anno 1289 wurde er von König Rudolf dieses Amtes enthoben, weil er dem Grafen Otto von Burgund in feinem Rriege gegen den Basler Bifchof, Beter Reich von Reichenstein, beistand. 1846) Diese Amtsentsetzung war nur eine vorübergehende; denn denselben Herrn von Hattstatt treffen wir wieder als Schultheißen der genannten Stadt von 1299-1306.1847) 1295 urkundete Conrad Wernher d. j. in Colmar; 1348) 1297 nahm ihn König Abolf zum Burgmann auf ber Plixburg an. Auch verlieh er ihm 20 M Silbers auf der Steuer zu Winzenheim und erlaubte ihm im Notfalle diese Summe auf derjenigen von Türkheim zu ergänzen. 1849) 1306 empfing berfelbe Ebelmann bas uns bekannte Segleben zu Scherweiler. 1350) 1312 besiegelte er eine Schenkungsurfunde ber Gutemannen von Hattstatt. 1351) 1314 trat er alle feine Guter mit Zustimmung seiner Gemahlin Bedwig von Schaffolgheim (Schäffelsheim) seinen Reffen Sanneman und Bawin ab. Doch behielt er fich vor: das But des feligen Schneller, den Acerhof zu Hattstatt und das Dorf Bernhardeweiler mit Zubehör. 1352) Um 23. II. 1320 verzichtete er ferner auf



<sup>1342)</sup> Junsbrud, Batt. Leben: und Cop.

<sup>1343)</sup> Napp. Ub. I. Nr. 313.

<sup>1344)</sup> Das Totenbuch v. II. weift burch ein h (hio) auf 2 herren, namens Conr. 2B. v. H. hin, die im Moster begraben wurden (am 6. V. und 31. VIII.); im ganzen erscheinen barin 4 herren bieses Ramens (1. III. 11. IX.).

<sup>1345)</sup> Teutich, Die Reichstandvogteien G. 39.

<sup>1346)</sup> Chr. de God. de Esmingen p. 21. Duvernoy, Eph. du comté de Montbèliard P. 265 N 16. Chronif bon Berler.

<sup>1347)</sup> herhogs Chr. VII. 9. Granddidier VI. 9r. 321. Genn, Schlett. Stadtr. I 18, 19. Strafburger Ub, 11. u. III. Rr. 148. Anzeiger für Schweizer Gefch. IV. 230. Zubem melben bie Colmarer Annalen, baf ber Schultheiß Conr. W. i. J. 1303 in ber Lombardei ein Pferd von außerortentlicher Größe gefauft habe.

<sup>1348)</sup> Fürstenberger Ub. I. Rr. 323.

<sup>1349)</sup> Gebr. in d. Beitschrift f. d. G. b. D. Rh. N. F. VIII. E. 708. Bgl. S. 71.

<sup>1350)</sup> Bgl. S. 133.

<sup>1351)</sup> Colmar, Bes. Arch. Marbach. Siegel Nr. 27. (Boli); beshalb führte er ben Rofenamen Bolf Gatsbach, Schauenb. Arch. Hatt. Dinghof.

<sup>1352)</sup> Bern. Staats: Arch. Inv. b. v. S. v. 1586.

300 M Silbers, die ihm ab den gemeinsamen Gütern zu Hattstatt und Bernhardsweiler zustanden, und selbst auf diese Güter zu Gunsten seiner Noffen Hanneman (Ritter) und Gawin, welche ihm dafür 150 M auszahlten. Die Nutznichung dieser Besitzungen reservierte sich indessen Ritter Conrad Wernher bis zu seinem Ableben. 1353)

Eine Schwester bes einstigen Schultheißen von Schlettstadt war Getrub von Hattstatt, beren Lebensbeschreibung wir ben "Reliquien aus dem Mittelalter"<sup>1354</sup>) entnehmen, die auf den Aufzeichnungen einer Alosterschwester von Unterlinden sußen. Wir lesen über dieselbe:

"Im Beiligtum dieses Klosters [Unterlinden-Colmar] befand sich auch eine Schwester heiligen Anbenkens, Namens Gertrud von Hattstatt, welche von ihrer Rindheit an durch ihre Eltern dem göttlichen Dienste gewidmet war, in welchem sie unter ber Sorge bes Orbens und bem Schute unseres erhabenen Baters bes beiligen Dominitus bis zu ihrem Tode dem Herrn diente. Sie war in der Tat von wunderbarer Reinheit und Unschuld und bewahrte im Herzen und am Leibe ihre Jungfräulichkeit unversehrt burch eine Begnadigung Gottes. Bor Gott hatte fie große Andacht und Chrfurcht; fie prufte ihr Bewiffen auf bas Bewiffenhaftefte auch in den geringsten Bernachlässigungen und Berfündigungen, welche sie nicht abließ, durch beständige Beichten abzuwaschen und zu reinigen. Sie war mit bewunderungewürdigen geistigen Anlagen begabt, umfichtig, flug, anftandevoll und gefett in ihrem Benehmen, leutselig, in allen Dingen voll Anmut und ein gar ebler Sproß der erlauchten Grafen Phirret [Bfirt].

Dieser Seligen begegnete, da sie in ihrer letten Krankheit, an welcher sie auch starb, längere Zeit litt, mehrere Tage vor ihrem Tode durch die Gnade der göttlichen Trössung etwas Wunderbares, ein aller Annahme würdiges Wunder, das ich mit wenigen Worten ansühren werde. Da die Heftigkeit der Krankheit von Tage zu Tage auf das Heftigste zunahm und sie eines Tages erschöpft auf das Bett gesunken war, begann sie, nicht im Schlase, sondern bei vollem Wachen und bei vollen Sinnen zu empfinden, wie ihrem Munde die Lieblichkeit einer unbeschreiblichen



<sup>1353)</sup> Bafel, Satt, Arch. Rr. 29. fonr. W. junior ift am 1, III. im Totenbuch villnter inden vermerkt.

<sup>1354)</sup> Bb. IV. 376. Regensburg 1863. Echwester Gertrub von Sattstatt ftarb am 2. VI. (Zotenbuch bes 81. Unterlinden).

Sufe eingegoffen warb, die unvergleichlich fuger ale Honig und Honigseim war und wie ein lebendiger Quell in ihrem Munde hervorsprudelte und ihre äußere und innere Berjönlichkeit wunderbar durchdrang und auf das Angenehmste durchbalfamte. Rranke begann, diese ihr vom himmel eingegoffene Sußigkeit mit den Lippen und der Zunge gleichsam einzusaugen und öfters hinabzuschlucken, indem sie mit Bewunderung sprach: "D Herr, Gott, Bater der Barmherzigkeit, woher kommt die Süßigkeit dieser unaussprechlichen und vorher durchaus niemals erfahrenen Lieblichfeit, welche ich jest erfahre?" Der gütige herr erwiderte ihr alsbald mit deutlicher und gar sanfter Stimme von oben und fprach: "Ich, ich felber werde dich trösten!" Auf diese, mit höchster Güte erfolgte und unschäthare Berheißung des Herrn zerschmolz ihr ihre ganze Seele im Reuer der göttlichen Liebe, und fie ward von einem solchen Buftromen von Lieblichkeit übergoffen, daß sie vor der Unermäglichkeit der Freude sich selbst kaum zu fassen vermochte.

Ein anderes Mal, wenige Tage zuvor, ehe sie vom Leibe schied, ließ sich der gutige Herr wiederum herab, sie wunderbar zu tröften. Sie erblickte sich nämlich, ale sie eines Tages in ihren Schmerzen zu Gott rief, plöglich von der dichtesten Finfternis umgeben und eingehüllt. Während sie nun gar fehr zagte und flagte, ging plöglich ein gar leuchtender Stern, welcher goldene Strahlen von fich warf, glangend auf, und verscheuchte burch ben Blanz seines Lichtes augenblicklich die oben gedachte Finsternis, indem er den Ort, an welchem die selige Schwester war, mit starkem Lichte erhellte. Beim Unblicke desselben jubelte fie in großer Freude auf, und als fie emporblickte, fah fie einen glangenden Engel Bottes, der im Antlige leuchtete, bicht bei jenem Sterne stehen; sie blickte benselben längere Zeit mit Bewunderung an und vergnügte fich gar fehr bei beffen Anblicke. Der Engel selbst begann in einem füßen und lieblichen Wohllaute ganz laut zu fingen: "Gott wird jegliche Trane von den Augen der Heiligen abtrocknen, und bald wird kein Trauern und Weinen und auch fein Schmerz weiter fein!" Bei ben brei folgenden Worten: "weil das Borige vergangen ift," hielt ber Engel inne und fang sie nicht. Dadurch ward unter Eingebung ber göttlichen Inabe biefer Schwester gang beutlich zu erkennen, daß fie noch berbe Schmerzen, die Mengften und Wehen des Todes bestehen muffe, nach beren Ueberwindung von ihr Schmerz und Seufzer flieben würden und sie dann Freude und ewige Fröhlichkeit unter dem Beistande der göttlichen Gnade empfangen sollte. Dieses herrliche Gesicht, das dieser Schwester durch göttliche Veranstaltung gewährt wurde, wiederholte sich zwölf Male, denn so oft schaute sie es nach Vorausgang der gedachten Finsternis, und es solgte dieser ebenmäßig das Licht des Sternes samt dem Leuchten und dem Gesange des Engels.

Diese schwester dulbete, von lästigen Krankheitsbeschwerden an sast allen Tagen ihres Lebens vielsach heimgesucht, ein überaus hartes und langes Martyrium. Nachdem sie endlich den Lauf des gegenwärtigen Lebens vollendet hatte und durch das prophetische Gesicht, welches ich oben vorausgestellt, die Gewißbeit ihres Heiles vorauszuschauen gewürdigt worden war, ist sie jest im herrlichen Besize der Freuden des Paradieses."

Eine leibliche Schwester der Nonne Gertrud von Sattstatt war die schon früher genannte Katharina, die auch im Unterlindenkloster begraben wurde. 1855) Letterem Gotteshause schenkte sie am Samstag vor Maria Lichtmeß 1323 mit Buftimmung ihred Bogtes Claus Muhteller, eines Colmarer Bürgers, 4 Schat Reben auf bem "elbesberge" im Banne Berlisheim und Buter und Bülten zu Hattstatt, welche Güter fie 1309 erhalten hatte. 1356) Diefe Bergabung erfolgte aus dem Grunde, daß ihre Tochter [Clara?]1857) in das erwähnte Kloster getreten war. Der Gemahl der Katharina hieß Berthold Murnhart und war Ritter zu Straßburg. Am 27. X. 1323 veräußerte Johann von Sarbrücken von Straßburg und seine Ehefrau Katharina eine jährliche Rente, b. h. 1 Pfund Strafburger Pfennige von den 2 //, die der von Saarbrücken von der Witwe des Ritters Berthold Murnhart auf einem in der "Ruprechtzowe" im "Rynwert" gelegenen Garten erkauft hatte. 1358)

Der aus dem Bertrage von 1286 bekannte Bruder der Katharina, namens Theobald von Hattstatt, wird in den Colmarer Annalen als ein junger aber starker und tapferer Ritter gepriesen. Im Jahre 1297 zog er mit seinem Onkel, dem



<sup>1355)</sup> Colmar, Stadt-Bibliothet, Totenbuch. 3hr Gedachtnis murbe bafelbft am 16. Mai gefeiert.

<sup>1356)</sup> Colmar, Stadt Arch. 8. D. L. 6. Nr. 2.

<sup>1357)</sup> Tas Totenbuch nennt am 17. III. Clara und am 19. IX. Etepbania Mornhertin.

<sup>1358)</sup> Stragburger Ub. III. 305.

Grafen Theobald von Pfirt, in den Krieg gegen den König von Frankreich. Abolf von Raffau hatte nämlich ben Grafen von Pfirt beauftragt, ber Stadt Lille in Flandern die von den französischen Hoceren belagert wurde, ju Silfe zu eilen. Der von Pfirt übertrug die Führung eines deutschen Truppenkörpers seinem Reffen Theobald von Hattstatt, dessen Soldaten mit Tapferkeit die Angriffe ber Franzosen zurückschlugen. Da infolge ber lockeren Manneszucht Frauen und Töchter der Bürger beleidigt wurden, beschloffen die erbitterten Bewohner, die Stadt dem König von Frankreich zu übergeben. Bei einem unglücklichen Ausfalle fielen hierauf die Deutschen in die Sande der Frangosen, welche den heldenmutigen Theobald von Hattstatt mit seiner Söldnerschar niedermachten. 1359) Theobalds Witwe, Ugnes vom Haus, haben wir bereits erwähnt. Ihre Tochter scheint Ugnes von Sattstatt zu sein, die im Jahre 1334 Aebtissin zu Blotheim (Ober-Elfaß) war. 1860) Bon den andern Nachkommen des Ritters Theobald werden wir demnächst sprechen. Laffet und aber vorher diejenigen seines Bruders, des Schultheißen Conrad Wernher, betrachten.

Im Jahre 1380 besiegelte Cuno Werlin von Hattstatt zu Colmar eine Urkunde, laut welcher das Dorf Bernhardsweiler seinem Bater Conrad Wernher bis zu seinem Tode, nachher dessen Bruder Conrad Wernher und nach seinem Ableben dem Sohne desselben, Cuno Werlin, dem Bater der Elisabeth v. Hattstatt, der Tante des Grasen Sigmund von Thierstein, gehört habe. 1361) Ueber die hier genannten Mitglieder des Geschlechtes sei folgendes mitgeteilt:

Der Aussteller der Urkunde von 1380 ist Sohn des 1310 erwähnten Enkels des Landvogtes. Am 24. VIII. 1361 urkundete und siegelte Herr Cunrat Wernher von Hadestat, Ritter, als Reichsvogt zu Münster, 1342) und 5 Jahre später besiegelte er den Sühnedrief zwischen Graf Egen von Freiburg und der Stadt Freiburg. 1363)

Den Bater der Elisabeth kennen wir nur durch eine Urfehde des Claus Wingenheim, die der Abt von Münster, der Ritter Cunrat Wernher von Hadstat, Wutin von Schrankenfels und

<sup>1359)</sup> Quiquerez, Les comtes de Ferrette ©. 95. u. 96.

<sup>1360)</sup> Grandidier, Oeuvres inédites III. 396. Basel, Stadt: Arch. Blothcim.

<sup>1361)</sup> Gyss, Histoire d'Obernat, I. 169. Oberehnheim, Stadt-Archiv.

<sup>1362)</sup> Colmar, Beg. Arch. Malta. Siegel, Rr. 10.

<sup>1363)</sup> Strafburg, Stadt: Arch. Contr. Stube V. Lad. 168.

Wilhelm Schurpseney im März 1361 besiegelten. 1864) Am 26. XI. 1365 verkaufte Essa, Tochter des seligen Cünzelin genannt Wernlin von Hattstatt, Ritters, Witwe des verstorbenen Edelsnechtes Hanneman vom Haus, mit ihrem Sohne, dem Ritter Ulrich vom Haus, seshast im Schlosse "Richenwilr" (Reichenweiler bei Mülhausen), dem Kapitel und der Präbende des Chors der Straßburger Kirche den 6. Teil der Garben des Laienzehnten zu Ilkirch und Güter ebenda um 500 Goldgulden. 1865) 1379 übergab Graf Sigmund von Thierstein mit Wissen und Willen seiner Tante Elisabeth von Hattstatt das Dorf Bernhardsweiler dem Ritter Haneman von Mülheim. 1866) Elisabeth von Hattstatt starb am 16. VI. 1393. Sie schenkte dem Kloster Lüzel das "blaw seyden gewichtes mesgewand mit Röcken und Cappen". Daselbst wurde darum das Jahresgedächtnis dieser Wohltäterin und ihres Sohnes geseiert. 1367)

Während die urkundlichen Quellen nur wenig über die 216fömmlinge des einstigen Schultheißen Conrad Wernher melden, fließen sie über die Nachkommen des Ritters Theobald viel reich= licher. 1303 verheerten der Herr vom Haus und die Herren von hattstatt die Besitzungen der Ritter von Lobegasse. Auch bemachtigten sich dieselben Herren des Schlosses Hageneck (b. h. Haneck bei Sulzbach) und brannten es ganzlich nieder. 1968) Es ist höchst wahrscheinlich, daß sich an diesen Fehden schon Theobalds Söhne hanneman und Bawin, die ja Entel des Ritters Dietrich vom Haus waren, beteiligten. Daß deren Mutter Agnes vom Haus im Jahre 1315 mit ihnen Rechte und Einkünfte zu Wasserburg bem Otto von Girsberg verkaufte, ift bereits festgestellt worden. 1369) 1326 waren Hanneman und Gawin schon Ritter. Sie verlieben am 10. Mai dieses Jahres dem Edelknechte Sifrid an dem Werde zur Belohnung feiner guten Dienfte Reben zu Pfaffenheim als Lehen. 1370) In demselben Jahre erscheint Hanneman in einer Sühne zwischen Freiburg und ben Herren von Staufen1371) und ferner als Burge des Friedens, den Beter Munich, Rufter zu Lautenbach,

<sup>1364)</sup> Colmar, Stadt: Arch. I. 5. 25. Siegel Rr. 9.

<sup>1365)</sup> Strofburg, Beg. Ard. G 3671 Nr. 4.

<sup>1366)</sup> Gyss, Histoire de la ville d'Obernai I 169.

<sup>1367)</sup> Colmar, Beg. Arch. Refr. Litel. €. 65. Trouillat IV. 833.

<sup>1368)</sup> Colmarer Annalen.

<sup>1369)</sup> Colmar, Bez. Arch. E 2820. Bgl. 3. 211.

<sup>1370)</sup> Bafel. Satt. Nr. 49b.

<sup>1371)</sup> Freiburger Ub. I. 251

ber Stadt Strafburg schwur. 1872) 1327 erteilten Hanneman und Gawin mit anderen Herren von Hattstatt dem Edelknechte Kuno von Schrankenfels eine schon ermähnte Erlaubnis. 1378) Am 19. III. 1330 verglichen sich die beiden Ritter mit dem Münfterer Bürger Mangolt von Langense über die Güter, welche sie vom Herzog von Lothringen zu Lehen hatten. 1374) Um 25. VI. 1336 schwur hanneman von hattstatt mit einer großen Zahl von Rittern und Edelknechten zu Colmar ben Städten Colmar, Breifach, Raysersberg, Türkheim und Münfter Urfehde wegen des in der Stadt Münfter erlittenen Gefängniffes. Die Entlaffenen fetten als "Ratmänner" drei Ritter, nämlich den edlen Herrn Beinrich von Rappolistein, Herrn Friedrich vom Haus und Herrn Conrad von Maach. Die 5 Städte dagegen ernannten als solche: Herrn hermann von Reflingen, Ritter, Johannes Tumberr, Edelfnecht, von Colmar und Wernher von Pforr aus Breisach. Als Obmann wurden Rat und Stadt Neuenburg gewählt. 1975) Gegen 1337 hielten die Gebrüder Hanneman und Gawin von Hattstatt die Strafburger Rirchenlehen, die sie von ihren Grofvätern geerbt hatten, nämlich Schrankenfels mit Zubehör und Güter und Zinsen zu Sulzmatt, Hattstatt und Rufach. 1876) Um 13. III. 1338 übertrug Raiser Ludwig zu Colmar dem Ritter Hanneman von Hattstatt das von dem Juden Bonamy ledig gewordene Saus zu Münster als Eigentum. 1877) Um 3. II. 1339 besiegelte der "fromme notfeste Ritter Berr Benman v. Habstat" als Bogt und Pfleger ber Stadt und des Tales zu Münfter i. Gr. ben Bertragsbrief zwischen seinem Herrn, dem Abte Marquart, und dem Konvente bes Gotteshauses zu Münfter einerseits und dem Rat und der Gemeinde der Stadt und des Tales andererseits. 1378) 1340 entrichteten die Ritter Hanneman und Gawin von Hattstatt ihrem Meffen, dem Ritter Theobald Murnhart, der auch die vorgenannte Urfehde vom Jahre 1336 mitbeschwur, 20 M Silbers für zwei



<sup>1372)</sup> Etragburger Ub. II. 417, 418. Giegel Rr. 12.

<sup>1373)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 41. Bgl. unter ben Jungen von Sattstatt, E. 247.

<sup>1374)</sup> Bafel. Satt. Arch Rr. 49.

<sup>1375)</sup> Diunfter, Stadt: Arch. A . 4.

<sup>1376)</sup> Bgl. S. 111-113.

<sup>1377)</sup> Mitgeteilt vom Kgl. Reichsarchivrat Dr. P. Wittmann aus bem Freih. von Nothaftschen Archiv im Reichsarchiv zu München in; Korrespondenzblatt des Gesantvereins der deutschen Geschichts: u. Altertumsvereine 1899. Sept. u, Oft. S 15. "Bonami judeus" ichuldete 1328 zu Colmar dem Stifte St. Peter einen Zins von einem Haus in der "Strüchelzgasse". Colmar, Stadt-Arch. DD St. Peter, Robel von 1328 S. 9.

<sup>1378)</sup> Münfter. Stadt:Ard. AA 4.

Ruder Weingelos, die fie ihm ab Bütern zu hattstatt schuldeten. 1879) Im gleichen Jahre gab Herr Gawin seiner Frau Trutte (Werntrud) Münch für die 40 A Silbers, die er ihr als Morgengabe versproden hatte, entsprechende Summe auf seinem von den herren von Lügelburg tragenden Hofe zu Hattstatt. 1880) 1342 löste Ritter Gawin eine Rente von Fuder Weingelds von Berwandten ein. 1881) Um 12. III. 1345 genehmigte Kaifer Ludwig zu München, bag ber vejte Mann Sanman von Sattstatt, "unser lieber getreuer", seiner Frau Johanna, Cunrads des Rumler gen. des Schalers Tochter, auf seinem Teil des Hofs zu Ammerschweier, der ihm und seinem Bruber Gawin gehörte, und auf ben zugehörigen Gütern im Banne Ammerschweier, die Reichs-Lehen waren, 100 M. Silbers widmete, 1382) Derfelbe Ritter hanneman befag mit feinem Bruder ferner Güter und Ginkunfte zu Ingersheim,1883) während Gawin noch Zinsen zu Sulzbach, Rufach und Hattstatt erhob und auch Bogt des Dinghofes zu Hattstatt mar. 1884) Letterer Ritter hat außerdem im Jahre 1364 von Bewohnern Griesbachs einen Zins auf Gütern zu Weier i. T. erworben. 1885) Um 10. V. 1354 erlaubte Raifer Rarl, daß Gawin seiner Chefrau Trutte der Münchin 300 M Silbers auf Reichslehen als Morgengabe widmete. 1886) In demselben Jahre überließ Ritter Gawin mit seinem Better, dem Ritter Conrad Theobald, einem Einwohner von hattstatt (Diether Winman) Güter baselbst (Bonacker) in Erbpacht. 1887) Um 15. IX. 1355 verkaufte Ritter Conrad Theobald seinem Better Gawin bas Meiertum zu Geroltse (Gerardmer) und Wun (Wiefenland) und Weide zu Geroltse und Langense (Longemer), die sie gemeinschaftlich als Leben des Herzogs von Lothringen hatten, um 8 Pfund Pfennig mit dem Borbehalte des Rückfaufrechtes. 1388) Um 8. VIII. 1364 stellte Ritter Gawin

<sup>1379)</sup> Bafel, Satt, Arch. Rr. 58.

<sup>1380)</sup> Bafel, Satt. Ard. Nr. 59-

<sup>1391)</sup> Mülhaufen, Stadt:Ard. Spitallade 33. Rr. 8.

<sup>1382)</sup> Bafel, Satt. Arch. Nr., 68. Bgl. Wintelmann. Act. imp. II. Nr. 654.

<sup>1383)</sup> Basel, Hatt. Arch. Ub. s. d. Ueber Ritter Haneman. ber 1334 bie Anwartschaft auf die horburgischewürttembergischen Lehen bes Heinglin von Hattstatt empfing (Basel, Hatt. Arch. Nr. 53), siehe auch Rapp. Ub. I. Nr. 521, Urt. v. 29. VIII. 1341, in ber Herr Hanneman zu Rusach als Zeuge erscheint.

<sup>1384)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch. Bgl. S. 186. 208.

<sup>1385)</sup> Bajel, Hatt. Arch. Nr. 92.

<sup>1386)</sup> Colmar, Bes. Arch. Truchieß 2. Nancy, Meurthe-et-Moselle, Hatt. B. 739. Nach bem Totenbuche des Al. Unterlinden fiarb Gertrud v. Hattstatt, die Münchin, am 12. VIII. 1387) Basel, Hatt Arch. Ar. 75a.

<sup>1398)</sup> Bafel, Batt. Ard. Nr. 80.

für zwei seiner Untertanen von Wickerschweier der Stadt Colmar einen Revers wegen des Ricdes aus, 1889) und 5 Tage später genehmigte der Abt Johann von Murbach die zwischen Gawin und anderen Herren v. Hattstatt getroffene Uebereinkunst wegen eines Lehengutes zu Niederhergheim. Bon diesem Gute sollte im Falle, daß der hattstattische Basall Göhmann von Hergheim ohne Lehenserben abgehen würde, die Hälste an Gawin oder dessen Lehenserben, die andere aber an Symunt und Gawin von Hattstatt sallen. Schließlich mußte dieses Gut den beiden Teilen "ligen und warten alz ein geteilet gut". 1890)

Ritter Gawin wird 1366 noch zweimal erwähnt. 1891) Sein Gedächtnis wurde am 30. September im Aloster Unterlinden begangen. Gawins Gemahlin Werntrud gab 1368 ihre Zustimmung, als ihr Bater, der Ritter Burkard Münch von Landskron b. a., mit seinen Kindern dem Dompropst Ulrich von Arberg zu Basel den von seiner Ehefrau, Anna geb. Reich, herrührenden Hof zu Mappach (Baden) verkauste. 1892)

Gawins Neffen und Nichten, d. h. Kinder seines Brubers Johann, scheinen Johann, Thomann, Fritschemann und Gyseler von Hattstatt zu sein.

Johann war der 17. Abt zu Pairis und amtierte ungefähr von 1339—1361. Am 17. Mai 1354 ernannte ihn Kaiser Karl IV. zu Kansersberg zu seinem Ratgeber (Geheimschreiber) und Kaplan, nachdem auch wegen Johann von Hattstatt am 5. besselben Monats des Klosters Pairis Freiheiten bestätigt worden waren. 1393)

Den Ritter Thomann kennen wir nur durch den am Mittwoch in der Ofterwoche 1355 zu St. Gilgen zwischen seiner Gemeinde Sulzbach und dem Nachbarsorte Winzenheim geschlossenen Bertrag. 1894)

Fritschemann stammte aus Münster, lebte von 1334—1339 als Konventual in Pairis, woselbst am 9. Januar seine Jahrzeit geseiert wurde. 1895)



<sup>1389)</sup> Bgl. S. 144.

<sup>1390)</sup> Gaisbach, Schauenburger Arch. Freiburg, Ergb. Arch. Coll. Satb.

<sup>1391)</sup> Mossmann, Reg. du prieuré de St. Pierre à Colmar. No. 73. Basel, Hatt. Arch Rr. 98.

<sup>1392)</sup> Zeitschrift für die Gesch. b. D. Rh. N. F. XIX. m 114.

<sup>1393)</sup> Colmar, Bej. Arch. Pairis 1/9. Refr. Fol. 4c. Hugo II. 274. Grandidler, Oeuvres inédites III. S, 378. Johann starb am 1. September. Pairifer Refr. Fol. 53.

<sup>1394)</sup> Bgl. S. 186.

<sup>1395)</sup> Colmar, Beg Arch. Bairis, Labe 4 Mr. 18. Refr. Bairis Fol. 14.

Gyfeler ift uns nur durch eine Urkunde bekannt; am 21. II. 1348 erklärten nämlich Henneman und Kathurina, des seligen Heinzelin Heyningers Sohn und Tochter, daß die Kinder, die ihr Stiesvater Gyseler von Hattstatt und ihre Mutter Ugnes miteinander erzeugen werden, neben ihnen an genannten Gütern zu "Sycolpheim, Mirreswilr und Konsheim" zu gleichen Teilen erben sollen. 1396)

Ritter Gawins Sohn hieß Theobald; auf dessen Bitte übertrug Bruder Wilhelm von Coffonay, Prior von Peterlingen, dem Erlin Thurand am 24. VIII. 1366 die einstigen Lehen des Hanman Urguot. 1897) Herr Theobald muß in Sulzbach residiert haben. 1898) Nach allem Anscheine war der Edelknecht Wiglis, den wir 1367 als Mann des Basler Bischofs für die Burg Hartmannsweiler nannten, beffen Bruder. 1399) Am 17. XII. 1368 verlaufte Ritter Wigeleis mit seiner Schwester Ugnes, Gemablin bes Edelfnechtes Betermann von Ratfamhausen, dem Ritter Saneman vom Saus von Jenheim und bem Gbelfnechte Johann von Ratsamhausen 20 Gulden Gelds, die sie beide auf ihrem Teil des Dorfes und Tales zu Wassenberg (Wasserburg) bezogen. Bürgen ftellten fie die Brüder, die Ritter Walther und Uellin von Beblenheim. 1400) Um 23. V. 1370 schenkte Wiglis aus besonderer Lieb und Freundschaft seinem Better Sanemann vom Saus von Iscnheim alle Leben, die er empfangen hatte vom Raifer, vom Reiche, vom Bergog von Lothringen, vom Bifchof von Strafburg, bon den Herzögen von Brabant und Julich, von den Herren von Blankenberg, von den Gebrüdern Johann und heffen von Ufenberg, vom Herrn Johann zu Schwarzenberg und von benen von Beroldeed.1401) In bemfelben Jahre vertaufte Wiglie bemfelben Better das Dorf Günsbach und seinen Teil des Dorfes Wasserburg um 600 Gulden und nahm ihn in Gemeinschaft ber am 23. Mai abgetretenen Lebengüter auf. Bubem raumte er ihm feinen Teil

<sup>1396)</sup> Bafel, hatt Arch, Rr. 71b. Am Ranbe fteht: Sigolsbeim, Rapfersberg und Kienzbeim. Der genannte hennemann ist vielleicht identisch mit dem Ebelknechte henman von Kanfersberg gen Frider, der 1367 bem Werlin von Gundolsbeim Reben zu Ummerschweier verkaufte. Bafel, hatt. Arch. Rr. 83.

<sup>1397)</sup> Colmar, Etadt:Arch. DD Et. Peter, Bgl. Mossmann, Regestes du prieuré de St. Pierre. N. 73.

<sup>1398)</sup> Bgl. G. 186. Theobald ftarb am 28. VIII. (Unterlindentotenluch).

<sup>1399)</sup> Bgl. S. 121.

<sup>1400)</sup> Colmar, Stadt. Urch Sattftatt.

<sup>1401)</sup> Bajel, hatt. Arch. oft. vop. 86. Gaisbach, Schauenburger Arch. Freiburg, Ergb. Arch. Coll Saib.

an Sulzbach unter ber Bebingung ein, ber Witwe Johann Beinrichs von Müllenheim bis zur Ablösung 20 Pfund zu entrichten. 1402) Um 1. April 1371 verfette Ritter Biglis dem gleichen Bermandten für eine Schuldjumme von 100 Bfund feinen Hausrat und feine fahrende Sabe. 1403) Im gleichen Jahre schlich, tete der Landvogt herr Ulrich zu Finftingen einen Streit zwischen ben Rittern Wigleis und Haneman vom Haus einerseits und ber Witwe des Ritters Walther von Müllenheim, geb. Johanna von Hattstatt, andererseits wegen 300 M Morgengabe, welche die ersteren verweigerten, da ber Gemahl ber Johanna gegen fie Angriffe unternommen hatte. 1404) Außerdem verglich berfelbe Land. vogt ben "ebeln Wigoleis von Sabestat Ritter" mit ber Stadt Münfter in befannter Beise wegen bessen Forderung, von allen Talbewohnern die Käse und Milch, die sie an einem Tage "machtend", zu empfangen. 1405) Nachdem Wiglis am 14. IV. 1371 den Kaifer Karl, sowie den Herzog Johann von Lothringen und ben Herrn Theobald zu Blankenberg gebeten, seine Leben seinem Better Hanman vom Saus von Ssenheim zu leihen,1406) empfing letterer am 28. V. desselben Jahres bereits zu Gebweiler Biglis Leben zu Sulzbach; 1407) die reichslehnbaren Ortschaften Bunsbach und Gricebach hat er indessen erft im Jahre 1379 erhalten. 1408) Die öfterreichischen Leben fielen ihm sodann 1385 zu,1409) während Wasserburg im gleichen Jahre an die Gutemannen von Hattstatt kam. 1410)

Bis zum 18 VIII. 1371 war Ritter Wiglis Bogt der Kinder seines verstorbenen Betters Conrad Theobald; 1411) 1372 erscheint er als Mitschenkgeber des Haberlehens, 1412) und fünf Jahre nachher bekundete er, nach allem Kriege mit den Straßburgern versöhnt zu sein, welche Erklärung der Edelknecht Beter von St. Dyebolt



<sup>1402)</sup> Bern, Inventar b. v. Satt.

<sup>1403)</sup> Bafel, Batt. Ard. Rr. 106.

<sup>1401)</sup> Bajel, Batt. Arch. Dr. 107.

<sup>1405)</sup> Bgl. G. 182. "Ratsleute" bes Spruches waren: Ritter hanman vom haus von Jienheim, Lut von Ratolsborf b. a., Johannes Botheim, Schultbeig von Schlettstadt, und Wilhelm Schupfenen von Türtheim.

<sup>1406)</sup> Bafel, Satt. Mr. 108 u. 109. Lothr. Cop. I. Fol. 24.

<sup>1407)</sup> Bajel, Satt. Ard. Rr. 110.

<sup>1408)</sup> Bgl. S. 76.

<sup>1409)</sup> Bgl. S. 144.

<sup>1410)</sup> Mossmann, Regestes du prieuré de St. Pierre. No. 96, 97.

<sup>1411)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 111.

<sup>1412)</sup> Bgl. S. 170.

gen. Bö mitbesiegelte. 1418) Am 3. III. 1382 treffen wir ben Ritter "monsignour Voiguelin de Haltstatt" zu Rizingen als Zeuge in einer Urkunde des Junkers Bolmar von Geroldseck und seiner Gemahlin Johanna von Rappolistein. 1414) Wenngleich am 22. VI. 1380 Ritter Wiglis und der Edelknecht Conrad Wernher von Hattstatt ihrem Oheim Berchtold Waldner erlaubten, alle ihre Lehen, die sie versetzt hatten oder in Jukunst als Pfand geben würden, an sich zu lösen und zu besitzen, 1415) müssen nach dem Tode des Ritters Wiglis, dessen Jahresgedächtnis im Kloster Unterlinden am 1. Dezember begangen wurde, 1416) saste sie se seizungen in den Händen seines Betters Haneman vom Haus verblieben sein. Der edle Waldner wahrte nur den Freihof zu Ammerschweier, mit welchem er zuerst durch König Wenzel zu Lützelberg in Gemeinschaft mit seinem Ressen

Dem vorerwähnten Edelknecht Conrad Wernher von Hattstatt gelobte am 23. I. 1382 Graf Egon von Freiburg, von der für ihn gegen Friedrich Pfaffenlap von Straßburg um Geldzinsen übernommenen Bürgschaft wegen schadlos zu halten. 1418) Am 30. I. 1398 war Herr Conrad Wernher bereits tot, und die Afterslehen, welche von ihm Conrad von Schweinheim und sein Sohn Rudolf zu Zimmerbach, Sundhosen, Geberschweier, Sundheim und Hatstatt hielten, wurden seitens seiner Rechtsnachsolger, d. h. der Gebrüder Friedrich und Alexius von Hattstatt (aus der Linie der Gutemannen) der Familie Schürer von Breisach überwiesen. 1419)

Als Vetter des Vaters des Edelknechtes Conrad Wernher von Hattstatt haben wir 1354 und 1355 den Ritter Conrad Theobald von Hattstatt bezeichnet, 1420) den wir schon als Dinghossvogt von Hattstatt erwähnten. Dieser Herr empfing Zinsen zu Rusach, Hattstatt und Sulzbach. 1353 war er noch Edelknecht und verpflichtete sich der Stadt Colmar gegenüber sür Bertschin Sedenloch, der beschuldigt war, im Dorse "Hergen",

<sup>1413)</sup> Strafburg, Stadt Arch 57 58, Siegel Rr. 19.

<sup>14:4)</sup> Napp. II. Nr. 211.

<sup>1415)</sup> Bajel, Satt. Arch. 136.

<sup>1416)</sup> Totenbuch auf ber Stadt Bibliothet gu Colmar.

<sup>1417)</sup> Bern, Inv. b. v. Satt. Egl. E. 73.

<sup>1418)</sup> Bafel, Satt. Ard. Dr. 133.

<sup>1419)</sup> Bafel, Batt. Ard. Nr. 171. Ub. 7.

<sup>1420)</sup> Bgt. unter Gamin von Sattstatt. Conrad Theobald ftarb am 8. XII. (Unter- linbentotenbuch).

(Niederhergheim) des Stadtschreibers Ulrich von Bergheim Freunde erschlagen und verbrannt zu haben. 1421) Um 11. IV. 1366 bekannten der Edelknecht Johann von Burbotich und feine Frau Unna von Dwelin, die dieser Unna aus ihrer erften Ghe mit dem seligen Conrad Theobald von Sattstatt zustehende Morgengabe von ihren Kindern dieser Ghe und beren Bogt, herrn Gawin von hattstatt, empfangen zu haben. Sie sagten dieselben und ihre Bürgen barum aller Ansprüche los und ledig 1422) 1371 sette Conrad Theobalds Witwe zum Bogt ihres Sohnes Conrad an Stelle des Herrn Wigelin von Hattstatt den Herrn Werlin von Hattstatt und gab ihm volle Bervalt;1423 nichtsbestoweniger führte ihr zweiter Chemann bis 1374 Streit mit Cung und Berlin von Hattstatt. 1424) Als Kinder des Ritters Conrad Theobald vermuten wir außer bem genannten Conrad: Conrad Theobald und Bilge. Ersterer wird in ber haberlebenschenkungsurfunde von 1372 aufgeführt.1425) Bilge (Gylin) und ihr Sohn Georg von Schönau verkauften am 29. IX. 1401 ihrem Better, herrn Friedrich von Hattstatt, alle ihre Nutungen, Zinsen und Rechte in den Dörfern Bunsbach und Gricsbach und ihren Teil der von Alexius von Hattstatt besessenen Wiesen um 50 Gulden. 1426) 1416 erteilte dieselbe Edle, die sich als Witwe von Hans von Schönau tituliert, eine Rundschaft über ben Burgftall Stettenberg (bei ber Rapelle St. Wolfgang auf dem Bollenberg bei Rufach). 1427)

Am 14. III. 1380 überließ ber Edelknecht Conrad von Hattsftatt seinen Söhnen Hug und Heinrich als Gabe unter ben Lebenden alle seine Güter. Bei dieser vor dem Landgerichte im Sisgau zu Liestal erfolgten Besitzauflassung, die Symund von Thierstein d. ä. besiegelte, behielt sich allerdings Conrad die Lehen vor. 1428)

Was aus der Nachsommenschaft dieses Conrad von Hattstatt wurde, konnte nicht ermittelt werden. Zur Wende des 14. Jahrhunderts blühte indessen noch ein anderer Zweig der Edlen, die



<sup>1421)</sup> Colmar, Stabt: Archiv. R. G. B. 37,

<sup>1422)</sup> Bafel, Batt. Arch. Rr. 98.

<sup>1423)</sup> Bafel. Hatt. Ard. Dr. 111.

<sup>1424)</sup> Rapp. 116. II. 124. Bafel, Satt. Arch. Dr. 118.

<sup>1425)</sup> Bgl. E. 170

<sup>1426)</sup> Bafel, Satt. Ard. Dr. 181. Bern, Satt. Inv. G. 34.

<sup>1427)</sup> Bajel, Staats-Arch. St. Clara. Rr. 559. Bgl. Jahrbuch f. Geich. Sprace und Literatur Elj. Lothr. XXII. Jahrg. S. 37 ff.

<sup>1428)</sup> Pajel, Hatt. Arch Nr. 132.

ben Stern als Beizeichen führten. Wir meinen die von hattstatt von Ummerichweier. Schon zu Lebzeiten ber Ritter Johannes und Gawin war in diefer Stadt Cung von Hattstatt begütert, 1429) der vermutlich Sohn des Ritters Conrad war, der im Sahre 1296 in Frankreich gefallen sein foll1480) und 1281 schon erwähnt wird. 1491) Deffen mutmaglicher Cohn Cunrad führte ben Beinamen von "Arnswilr"1432) (Ammerschweier) und schuldete 1347 2 Banfe Belde von einer baselbit im "Burnetal" gelegenen Biefe ben Ebelknechten Johannes und Otteman Behelin von Sigolsbeim. 1433) Sein Sohn ift unzweifelhaft ber Ebelknicht Bermann, ber von 1395-1408 als Reichsschultheiß von Ammerschweier urkundete und 1400 auch in einem Bertrage zwischen den Reichsund österreichischen Untertanen von Türkheim handelte. 1484) Des Juntere herrmann Sohne icheinen Cung, Clauf und Sanman zu sein, die 1428 in einem Spruchbriefe über einen gum Hattstatter Dinghofe gehörenden Uder genannt werben. 1435) Cung war 1438 noch zu Ammerschweier begütert. 1436) Am 26. XI. 1457 versprachen Ritter Caspar Beger, Bogt zu Kansersberg, Ritter hand von Bergheim und Gberhard von Bogivyler, Bogt zu Lande. burg, der Frau Margrede von Stütheim, des Conrads von Hattstatt Witwe, und ihren Kindern, für welche Cherhard von Bofwyler vom Raifer das Dorf Stutheim zu Leben empfangen hatte, fie zu schützen, wenn die Stadt Stragburg fie ansprechen wollte um die 60 1/2. Pfennig und 24 Biertel Korns, die sie ber Stadt als Ersat für Schaden im Dorse Stütheim hatten ersetzen müssen. 1437) Die Witwe Conrads von Hattstatt erkaufte am

<sup>1429)</sup> Innsbrud, Satt. Leben und Copialbuch-

<sup>1430)</sup> Coff. Epedlin 98r. 1138.

<sup>1431)</sup> Bajel, Ub. II. G. 192.

<sup>1432)</sup> Colmar, Bez. Arch. Totenbuch ber Dominifaner E 3 Fol. 29.

<sup>1433)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 594.

<sup>1434)</sup> Ammerichmeier, Gem. Arch. Schoepflin, Als. dipl. II. Rr. 1243. Rapfereberg, Stadt Ard. Colmar, Beg. Ard. Unterlinden 16.

<sup>1435)</sup> Bern 3nv. b. v. Sattstatt. 3bre Schwester ift vermutlich Maria von Sattstatt, bie mit bem Gelfnecht Johanues de Versa verheiratet mar. Totenbuch Unterlinden 9. II. Bon hermann bzw. Hanman stammt unzweiselhaft herman nus hatstat de Reichwilr Basilienss, dioc. (von Reichenweiler ober Reichenweier) ab, ber am 8. 1465 an ber Freiburger Universität "sub forma nobilis" immatrifuliert murbe. Bgl. bie Matriful ber Univers. Freiburg i Br. v 1460-1656, v. Dr. H. Mayer. Freiburg 1907. E. 32.

<sup>1436)</sup> Strafburg, Spital:Archiv, Briefbuch D Folio 6a. Las Jahresgebachtnis bes Conrad von hattstatt murbe im Rlofter Unterlinden am 7. Juli geseiert. (Totenbuch). Unter bemfelben Datum finden wir auch herrn Caspar Beger und feine Gemablin Elifabeth Reich, fowie beren Eltern : Philipp Reich und Anna von Reflingen.

<sup>1437)</sup> Stragburg, Stadt: Arch. Contr. Stube V.

2. V. 1464 vom Pfleger bes Armenhospitals von Colmar eine jährliche Rente auf Aeckern im Rappoltsweiler Banne. 1438) Als Rinder ihrer Che mit Conrad von Hattstatt nennen wir Simon [Symunt-Sigemond-Seman-Sekmann] und Philipp. bezog jährlich 71/2 Schilling Straßburger Pfennig Gelds ewiger Binsen auf ber Rirche zu Bergheim. Gine Salfte erbte Susanna Beffin, die Gemahlin Simone von Hattstatt, und bie zweite gelangte an die Erben des Ritters Hand von Bergheim. 1439) Der Edelknecht Simon, der 1438 in Ammerschweier begütert war,1440) wurde 1439 vom Strafburger Bischofe gefangen genommen, ba er im Berdacht ftand, die Armagnaken begleitet und in die Obermundat geführt zu haben. Um 8. April 1439 schwur er nach seiner Freilassung Urfehde "als ich Ingezige gewesen bin von bes froemden volds wegen Go bie stegge (Raberner Steige) herab In Gilfaß gezogen fint, bas ich mit bem felben volcke in bifem lande geritten fölle fin vnd sie in die öber Mondat gefürt". 1441) Um 14. I. 1456 empfing Simon zu Strafburg bas Bürgerrecht wegen seiner Gattin, 1442) die am 24. II. 1467 Frau Clara von Newilr (Neuweiler) genannt wird. 1448) Der vefte Simon handelte im gleichen Sahre wegen bes ihm zugefallenen Erbes ber Witwe bes Ritters Caspar Beger, namens Elfa Rich, und auch im folgenden Jahre begegnen wir ihm als Gewalthaber der Erben der genannten Witme in Erbangelegenheiten mit dem Ritter Beinrich Buchsner, bem Gemahl ber Clara von Amoltern, und mit Sans Wilhelm zum Ried.1444) 1469 war Simone zweite Gemahlin, Sufanna heffin,1445) bereits Wittve. Sie quittierte als folche am 13. IV. 1472 zu Bergheim über Rudzahlung einer Zinsschuld von 6 rheinischen Gulben. 1476 mußte Wilhelm, Berr au Rap. poltstein, die zwischen dieser Witme und bem genannten Chemann der Clara von Amoltern entstandenen Streitigkeiten schlichten. 1447)

<sup>1438)</sup> Colmar, Bez. Arch. E 2714.

<sup>1439)</sup> Sans, Ub. von Bergheim. Dr. 53.

<sup>1440)</sup> Strafburg, Spital-Arch. Briefbuch D fol. 6a.

<sup>1441)</sup> Strafburg, Beg. Arch. Urfebben Siegel Rr. 40.

<sup>1442)</sup> Stragburg, Stadt Arch. Burgerbuch.

<sup>1443)</sup> Etrafburg, Stadt: Arch. Rontraften: Stube V. 13.

<sup>1444)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>1445)</sup> Oftbaufen, Coll. gen. ber Born von Bulach.

<sup>1446)</sup> Sans, Ub. von Berabeim, Dr. 53.

<sup>1447)</sup> Rapp. Ub. V. Nr. 136.

Der Che zwischen Simon von Hattstatt und Clara von Neuweiler entstammt [Ronrad] Sans von Hattstatt,1448) ber schon 1472 in einer Zwistigkeit mit dem Ritter Beinrich Buchiner und Hans Wilhelm zum Ried durch den Herrn von Rappoltstein verglichen wurde. 1449) Am 20. VIII. 1481 verehelichte sich Hans mit Jungfrau Apollina von Bolfenheim, Tochter von hans von Bolsenheim und der Luzia von Reichenstein. 1450) Um Samstag nach Jakobi 1482 gab er das Strafburger Burgerrecht auf. 1451) Drei Jahre nachher ließ sich ber Ebelknecht hans als Burger Schlettstadts aufnehmen 1462) Gelegentlich der Krönung Maximis lians wurde berfelbe im Upril 1486 zu Frankfurt im Hofe bes Bifchofs von Gran vom König zum Ritter geschlagen. 1453) Am 19. I. 1487 belehnte Raifer Friedrich III. feinen getreuen Sans von Hattstatt mit dem Dorfe Stugheim. 1454) Zwei Jahre später verkaufte diefer Ritter bem Strafburger Spital die Röffelerin-Matte zu "Willstett" (Willstädt, Baden).1455) 1490 war Hans au Erftein begütert.1456) Um 19. IX. 1492 verkaufte er mit seiner Gemahlin Ratharina von Heringen der Stadt Schlettstadt bas Schloß Rinzheim mit Zugehörden, wie fie folches von dem edlen herrn Caspar, Freiherrn zu Mörsberg und Belfort, erworben hatten, um 2000 rheinische Gulben. Wegen dieses Rauses entstanden Schwierigkeiten zwischen ber Stadt und bem Ritter Sans; benn ale Caspar, Freiherr zu Möreperg, von bem Sanbel erfuhr, ließ er Schlettstadt wissen, daß der Ritter ihm das Schloß zum Teil noch nicht bezahlt habe. Ferner beanspruchte Graf Wilhelm von Thierstein auf Hohlönigsburg den Wald, genannt der Efelpfad, hinter Ringheim, und der Wald gegen St. Bilt wurde als zu Thannenfirch gehörend bezeichnet. Dazu verlangte die Aebtissin von Andlau 3 M. Strafburger Pfennige Zinsen von bem Berge zu Ringheim und der Meier zu Undlau weitere feche Pfennig von den Reben und Gutern. Endlich follte eine Bicfe bereits von einem früheren Bogt von Kinzheim, Theobald von

<sup>1448)</sup> Dithaufen, Born von Bulach, Coll gen. I. 232.

<sup>1449)</sup> Rapp 116. IV. 529.

<sup>1450)</sup> Ofthausen, obige Quelle.

<sup>1451)</sup> Strafburg, Stabt-Ard. Burgerbuch.

<sup>1452)</sup> Echlettftadt, Ctubt: Arch. Mr. 508.

<sup>1453)</sup> Chronif von B. Bertog II. 140.

<sup>1454)</sup> Chmel, Reg. Frid. III, P. 730. Rr. 7912, Strafburg, Stadt Arch. Constraften Stube, V.

<sup>1455)</sup> Etrafburg, Spital:Arch Orig. II. II. G'm. Labe 78.

<sup>1456)</sup> Strafburg, St. Thomas Arch. Reg. B. B. Fol. 186.

Ingelfot, veräußert worden fein. Aus allen diefen Brunden verweigerte Schlettstadt die Restbezahlung von 700 Gulben. Sans beftritt alle biefe Unsprüche und erklärte, bag er ber Stadt sein ganzes Gut mit Ausnahme von Thannenfirch und Thannweiler verkauft habe und nur noch wegen Thannweiler und nicht wegen Ringheim in Streit mit dem Landvogt Caspar von Mörsperg fei. Auch erbot er fich, für bie Stadt einzustehen und alle Roften zu tragen, wenn jie beswegen in Prozesse verwickelt wurde. Deshalb fällte 1494 Wilhelm von Rappoltstein als Schiederichter ben Spruch, daß Schlettstadt die restierenden 700 Bulden auszugahlen hätte. 1457) 1493 entschied Bischof Ludwig von Speyer als kaiserlicher Kommissar einen ferneren Streit des Ritters Hans mit bem Markgrafen von Baden um das Dorf Stupheim. 458) Um dieselbe Zeit begleitete Sans den Herzog Reinhard von Lothringen an ber Spige von 4, mit Langen ausgerufteten Reitern gegen Met und verlor auf biefem Buge gegen 200 Goldgulden (heutiger Wert: 8000 M). Nach dem Meger Kriege half er mit 5 Landsfnechten bei ber Berfolgung ber Abenteurer, die das Cand unficher machten. 1459) Nachbem Ritter Sans im gleichen Jahre bas vom obengenannten Freiherrn von Mörsperg erworbene Dorf Thannenfirch um 350 rheinische Gulben dem vesten Caspar von Walbach verkauft hatte,1460) nahm er im folgenden Rahre von Wilhelm von Rappolistein die schon bestimmten Leben an.1461) Sans scheint sodann auf dem Schloffe Edirch residiert zu haben. 3mar erwarb er im Juli 1496 wieder das Burgerrecht zu Strafburg und erscheint darum 1497 als Gefelle ber Stube gum Mühlstein; boch gab er Ende Oftober 1497 biefes Recht wieder auf1462) und urkundet indessen noch zu Strafburg am 9. I. 1498.1463) Im letteren Jahre faß er zu Edirch und war zugleich Hintersaß von Raysersberg. Bon seiner Burg im Lebertale foll er ben Rarcher Gregor von Stuttgart überfallen haben. 1464) Auch ließ er fünf Franzosen aus dem Berzogtum Alençon, die nach St. Nikolaus (?)

<sup>1457)</sup> Bgl. Genn, Schlettstabter Stabtrechte S. 153. u 154. Revue d'Alsace X. 531. Schickele, Etat d'église d'Alsace avant la revolution I. 172.

<sup>1458)</sup> Inventare bes Gr. Bab. Gen, Lanbesarchive. II. S. 35.

<sup>1459)</sup> De Castex, Hist. de Thanviller. P. 56.

<sup>1460)</sup> Rapp. 116. V. 451.

<sup>1461)</sup> Bgl. G. 206 unb 207.

<sup>1462)</sup> Strafburg, Stadt-Arch. Burgerbuch, Familienbuch ber Freih. v. Mullenbeim: Rechberg, I 10. Chronit von B. herhog, VI 310.

<sup>1463)</sup> Strafburg, Stadt Arch. Rarthaufe. Protocollum novum Fol. 74.

<sup>1464)</sup> Echlettftabt, Etabt: Arch. Miffivenbuch. S. 39. 44.

pilgerten, von seinen Solbaten ergreifen und gefangen halten.1465) Daß Ritter hans um bas Jahr 1500 ben Ort und die Herrschaft Thannweiler dem Herzog Reinhard von Lothringen veräußerte, und daß es ihm trot der Empfehlungsschreiben des römischen Königs und zweier Pfalzgrafen nicht gelang, diese Herrschaft als lothringisches Lehen zu erhalten, ist bereits erklärt worden. 1466) 1501 trat hans auch den Burgftall, genannt der Schnellenbuhl (bei Schlettstadt), den er von Caspar Gerhart gekauft hatte, dem Bischoje Albrecht von Straßburg um 400 rheinische Goldgulden ab. 1467) 1503 bewohnte er die Stadt Kansersberg, woselbst er am 9. VII. einen Berkaufebrief ber Cheleute Sebaftian von Landeck und Clara geb. von Begern besiegelte. 1468) Zu Kayser&berg ernannte ihn ber Pfalzgraf Philipp am 24. VIII. 1504 zum Bogte und Amtmann. 1469) Ritter Hans gründete daselbst mit andern eine religiöfe Bruderichaft, die burch den papftlichen Legaten anerkannt wurde. 1470) 1504 finden wir hans von hattstatt mit 4 Pferden im Berzeichnis der zum bairischen Erbfolgefriege von der Aurpfalz aufgebotenen und angeworbenen Ritter und Anechte<sup>1471</sup>) und zwar auch als Hauptmann über 1500 wohlgerüftete Anechte bei der Belagerung der Stadt Bretten. 1472) 1506 nahm er am feierlichen Einzug des neuen Bischofs von Straßburg, des Wilhelm von Hoenstein, teil. 1478) In diesem und folgenden Jahre empfing er die bekannten rappolisteinischen Lehen. 1474) 1509 ließ ihm der Herzog von Lothringen durch seinen Generalzahlmeister Johann von Amance 100 Goldgulden aushändigen als Entschädigung für die in den Meter Kriegen und bei der Widerinstandsetzung des Ortes Thanniveiler gemachten Ausgaben. Hans gab hierauf alle Ansprüche an das haus Lothringen auf, behielt fich jedoch die jährliche Rente von 25 Gulden vor, die 1540 noch seinen Erben geschuldet wurde.1475) Im gleichen Jahre besiegelte Hans die Cheberedung feines Betters Sans Born von Wegereburg mit

<sup>1465)</sup> Colmar, Beg. Ard. Sattftatt.

<sup>1466)</sup> Ægl. €. 13 14. 204.

<sup>1467)</sup> Geny, Schlettft. Stabtr. S. 214.

<sup>1468)</sup> Rarlerube, Ben. Landes: Arch. Conv. 338.

<sup>1469)</sup> Schoepflin, Als. dipl. II. No. 1437.

<sup>1470)</sup> Schoelflin-Ravenez V. 292.

<sup>1471)</sup> Zeitschr. f. d. G. d. D. Rh. XXVI. S. 219, 233.

<sup>1472)</sup> Dione, Quellenfammlung gur bat. Beid. II. 12.

<sup>1473)</sup> Code hist, et diplomatique de la ville de Strasbourg.

<sup>1474)</sup> Bgl. S. 206. 207.

<sup>1475)</sup> de Castex, Hist. de Thanville. P. 75.

Margaretha Knobloch. 1476) 1512 klagte er zu Kansersberg mit Dionysius Stör gegen die Bormunder der Magdalena von Bolsenheim. 1477) Bon 1515-1517 war er Besitzer bes hofes "Geißberg", der heute Herrn Weibel-Kanjersberg gehört.1478) 1517 saf Ritter Hand zu Rappoltsweiler und erkaufte daselbst Büter im "Oberen forst".1479) 1518 erwirkte er burch Raiser Maximilian eine Bestätigung des hattstattischen Freiheitsbriefes vom 15. IV. 1104.1480) 1519 ließ er sich auch die rappolisteis nischen Leben wieder übertragen. 1481) Im folgenden Jahre beiratete Hansens Tochter Catharina mit Colin von Heringen. 1482) 1522 faufte Ritter Sans bas 1497 aufgegebene Burgerrecht zu Strag. burg von neuem unter der Berpflichtung, "zum Mühlstein" dienen Ritter Hans muß am 24. VIII. 1522 berzu wollen. 1483) storben sein. 1484) Bereits am 29. Mai 1523 erlaubte die Regierung von Ensisheim den Herren von Rappoltstein die Güter und Renten des Berftorbenen zu Rapfersberg, Rienzheim und Bellenberg wegen einer Schuld von 300 Bulben in Beschlag zu nehmen.1485) Sans hinterließ eine dritte Gemahlin, namens Beronika Schenk von Staufenberg, die später den Basler Bürger Beter Halbeifen heiratete. 1486) Seine Tochter Merge war damals mit dem Ebelknecht Wolf Marx von Edwersheim, deffen Bater wohl von 1518—1520 Bogt zu Gemar war,1487) vermählt und erscheint 1538 als Witwe unter der Bormundschaft bes Strag. burger Edelknechtes Alexius Büchsner. 1483) Während Catharina



<sup>1476)</sup> Dithaufen, Coll. gen. ber Born von Bulad. I, 232a. II. 356.

<sup>1477)</sup> Strafburg, Bej. Arch. Wetlarer Atten. R. Nr. 711. And rechneten mit ibm am Freitag nach St. Eibard Syfter und Rat zu Kapfereberg wegen des Spitals ab, Rapfereberg. Stadt: Arch. C. 42. Stadtrechnungsbuch. Wohl für die Armen hat er dort 1514 u.1520 Tuch empfangen. (Mitteilung des Herrn Stadt: Archivars Claus v. Schlettstadt.

<sup>1478)</sup> Mitteilung bes herrn Stadtarchivars Claus von Schlettftadt.

<sup>1479)</sup> Colmar, Beg. Arch. Klinglin 7 ij.

<sup>1480)</sup> Schoepflin-Ravenez. IV. 603.

<sup>1481)</sup> Bgl. C. 206. 207. Colmar, Beg. E 864.

<sup>1482)</sup> Sithaufen, Coll. gen. ber Born bon Bulach.

<sup>1483)</sup> Strafburg, Ctabt: Arch. Burgerbuch.

<sup>1484)</sup> Tas Gedachtnis von hans von hattftatt und feiner Gemahlin Ratharina wurde am 24. VIII. bei ten Tominifanern gefeiert. Colmar, Beg. Arch. Totenb. E 3. G. 85.

<sup>1485)</sup> Colmar, Bez. Arch. Hattftatt u. E 886. Im Colmarer Bez. Arch. beruht auch ein Urteil, bas ber Schultheiß von Hunaweier, Achatius Reifer, in einer Forberungssache gegen Ritter Hans von Hattstatt fällte vom 20. II. 1535? Extr. München III. u. 63. S. 9. Nr. 81. Bgl. auch dort Serie E München 1868. Inv. S. 58. Urt. v. J. 1520. Ugl. ferner Straft. Et. Arch. AA 1551 Klage gegen den Ritter Hans v. H., der sich St Pilt bemächtigte v. 1515 16.

<sup>1486)</sup> Ofthaufen, Coll. gen. ber Born von Bulach. I. 230a, 232, 232a, II. 204 Colmar, Bej. Arch. hattftatt u. E 886, 2368-2919.

<sup>1487)</sup> Colmar, Stadt: Arch. Diffivenbuch III. 17. 24. 296. 338.

<sup>1488)</sup> Strafburg, Stadt: Urch. Contr. Stube, V.

und Merge Töchter aus der zweiten Che des Ritters hans waren, hatte diefer Herr aus ber ersten Berbindung zwei Sohne, namens Joachim und Christoph, die 1531 und 1537 die rappoltsteinischen Leben ihres Baters empfingen. 1489) Beide wurden 1536 und 1537 vor das Gericht zu Ensisheim geladen, weil sie angeflagt waren, trot des faiferlichen Berbotes im frangösischen Beere gedient zu haben. 1490) Ja, Chriftoph wurde am 15. XII. 1538 ju Rappoltsweiler wegen der "frangöfischen Saudlung" eingezogen auf Befehl Wilhelms von Rappoltstein, der sich destregen beim Herzog Christoph von Burttemberg verantworten mußte, da der von Hattstatt herzoglicher Diener war. 1491) Dies hinderte indes die beiden Brüder von Hattstatt nicht, 1544 von neuem den Franzosen zuzuziehen. 1492) Am 9. Oktober 1545 war Christoph schon verstorben. Da auch sein Bruder Joachim, der jeinem Herrn von Rappoltstein einen Lapagei schenkte,1498) ohne Leibserben mar, fielen am 16. III. 1575 ihre Lehen an Hanman Truchseß von Rheinfelden, und somit verschwand burch bas Ableben bes eblen Joachim die Linie der von Hattstatt mit dem Stern nur kurze Zeit vor dem Aussterben der Gutemannen von Hattstatt. 1494)

## III. Die Harst von Hattstatt.

Auf den Sit der Edlen von Hattstatt mit dem Beinamen Harst, nämlich auf den zu Hattstatt liegenden Harsterhof, haben wir schon wiederholt hingewiesen. 1495) Harst bedeutet soviel wie Hause, auch Fahne, Schar und Kriegshause. Es mag nun sein, daß der erste Inhaber des Zunamens Harst die Banner der Herren von Hattstatt trug, ebenso wie wohl der "Herzog" von Hattstatt die Kriegsscharen des Geschlechtes anzusühren hatte. 1496)

Die Linie der Harst hatte um das Wappen einen schwarzen Schildrand. 1497) Ihre Glieder werden als Freiherren bezeichenet, 1498) was insofern urkundlich bekräftigt wird, als 1375 Ritter

<sup>1489)</sup> Colmar, Peg. Arch. E 864.

<sup>1490)</sup> Colmar, Bez. Arch. E 626.

<sup>1491)</sup> Colmar, Bez. Arch. E 719.

<sup>1492)</sup> Ofthaufen, Coll. gen. ber Born Bulad. I. 232.

<sup>1493)</sup> Colmar, Bez. Arch. E 557.

<sup>1494)</sup> Colmar, Bez. Arch. E 864.

<sup>1495)</sup> Bgl. E. 25. 33, 173, 174, u. f. w.

<sup>1496)</sup> Leger, Mittelb. Borterbuch. G. 1188

<sup>1497)</sup> Rindler v. Anoblod, Oberb. Geichb. I 546ff.

<sup>1498)</sup> Cicbmacher, V. G. 244.

Heinrich Harst von Hattstatt als "befrit von Gottes Gnaden" bezeichnet<sup>1499</sup>) und auch in einigen früheren Urkunden zu Hattstatt bes "Sempers" (Freien) Gut gekennzeichnet wird. 1500)

Nach der Chronik von Stumpf sührten die Edlen von Hattstatt mit dem schwarzen Schildrande den serneren Beinamen von Schöpfland (bei Bern). Dieselbe Quelle gibt diesen Herren den Hang von Freien und erklärt, diese Edlen wären schwon vor Gründung der Eidgenossenschaft (gegen 1250)<sup>1501</sup>) in den helvetischen Landen gewesen, doch wie viele andere Geschlechter an keinem Ort besonders verzeichnet worden.

Bu Hattstatt begegnen wir dem ersten harst im Jahre 1282, in welchem Jahre Conrad der Harft von Sattstatt vor der Burg daselbst einen Wittumsbrief des Ritters Wernher b. j. von Hattstatt besiegelte. 1502) Dem Ritter Harste zinste das Kloster Marbach von zu Hattstatt liegenden Reben laut Aufzeichnungen von 1286 jährlich 6 Ohmen "Wartwein", was beweist, daß der Ritter Conrad damals mit anderen Herren von Hattstatt daselbst Herr des Bannes war. 1508) Um 10. III. 1289 wibmete "Conrad von Satftat der harft", Ritter, feiner Frau Agnes, bes feligen Heren Bünthers des Burggrafen von Ofthofen Tochter, 100 M Silbers auf Butern im Berlisheimer Banne. 1504) 1292 treffen wir benfelben Ritter als Zeugen und Siegler ber Urkunde, burch welche Unselm von Rappoltstein für sich, seine Rinder, seinen Bruder heinrich und ben Sohn seines Bruders Ulrich mit ber Stadt Strafburg wegen feiner Gefangenschaft eine Guhne schloß. 1505) 1296 waltete Conrad als Richter zu Hattstatt, als Ratharina von Baldeck, geb. von Hattstatt, ihren Brüdern ihr elterliches Erbe abtrat. 1506) Im gleichen Jahre bezeugte er ferner die Schenkungsbestätigung ber Gebrüder Johann und Georg von Hattstatt zu Gunsten Marbachs. 1307) 1304 verlieh er mit andern Gliedern



<sup>1499)</sup> Bajel, Satt. Arch. Rr. 120.

<sup>1500)</sup> Gaisbach, Buch bes Dinghofes zu hattstatt im Arch. b. Freih. v. Schauenb. Bl. 4.
1501) Bgl. Stumpf IV. 260. Bafel, Univers. Bibl. Amerb. Ch. Bb. D €. 241. Bertrag zwiichen Urt und Schwyz v. J. 1251.

<sup>1502)</sup> Bgl. G. 240.

<sup>1503)</sup> Sattstatt, Gem. Arch. CC VII. 2.

<sup>1504)</sup> Strafburg, Stadt:Arch. Gup. v. 148. 151. Als Zeugen ericheinen u. a. Wilsbelm von Pfirsteftri (Pfirt?), Johannes und Egelolf, die Burggrafen von Ofthofen, Bo und Heinrich von Schlierbach, Conrad Barrer, Oletrich von Logelnbeim.

<sup>1505)</sup> Rapp. Ub. I. Rr. 197. Ciegel 9tr. 13.

<sup>1506)</sup> Bgl. & 242.

<sup>1507)</sup> Bgl. S. 242.

bes Geschlechtes ein Gut in Erbpacht, 1508) und 1309 und 1310 war er schließlich zu Colmar, bezw. Hattstatt, Zeuge, als der alte Conrad Wernher von Hattstatt seiner Tochter Katharina eine Schenkung machte. 1509)

Rach Mitteilungen bes Herrn Staatsarchivars von Liebenau wäre Conrad der Harjt Sohn des auch 1296 genannten Burggrafen Bernher. 1510) Burggrafen waren bekanntlich Borfteher von befestigten Orten, welche die gräflichen und militarischen Rechte auszuüben hatten. Der Annahme Liebenaus muffen wir entgegenhalten, daß diefer Wernher nicht das hattstattische Siegel, sondern dasjenige der Burggrafen von Sulzmatt führte. Trop der Berschiedenheit der Bappen erhellt indeffen, daß die Burggrafen von Sulzmatt in vielen, vielleicht verwandtschaftlichen Beziehungen zu den herren von hattstatt standen. Seinrich, Burggraf von Sulzmatt, erscheint bereits 1250;1511) die Herren Werner und Heinrich, die Burggrafen von Sulzmatt: 12891512) und 12951518) in Dokumenten dieser Edlen; 12961514) und 12991515) nennen zudem hattstattische Urkunden den vorerwähnten Werner als Zeugen, sodag man an eine Berwandtichaft mit den hattstattern denken und barum Beinrich von hattstatt, der 1209 auf dem Turnier zu Worms gewesen sein soll,1516) als ersten der Linie der Harft betrachten könnte.

Ein naher Verwandter des Ritters Conrad des Harsts ist unzweiselhaft Herr Ritter Heinrich von Hattstatt, der 1296 zu Hattstatt begütert war<sup>1517</sup>) und in den Jahren 1309/10 als Zeuge aufgesührt ist.<sup>1518</sup>) Dessen Kinder müssen Johann, Heinrich und Gerina sein. Johann Harst treffen wir 1315<sup>1519</sup>) und 1322 als Zeugen und Bürger Hattstatts.<sup>1520</sup>) Heinrich "Cellerarius dicti Harst" (Kellermeister genannt Harst) war

<sup>1508)</sup> Bgl. S. 27.

<sup>1509)</sup> Bafel, Satt. Arch. 12d, 13a.

<sup>1510)</sup> Laut eines mir burd &. Rinbler v. Anobloch übermittelten Regestes.

<sup>1511)</sup> Bgl. S. 255.

<sup>1512)</sup> Bgl. Fugnote 1504.

<sup>1513)</sup> Bgl. Fugnote 1325.

<sup>1514)</sup> Bgl. Fugnote 1168.

<sup>1515)</sup> Bgl. S. 43.

<sup>1516)</sup> Bgl. S. 11.

<sup>1517)</sup> Bajel, Batt. Ard. Nr. 6.

<sup>1518)</sup> Bal. G. 261.

<sup>1519)</sup> Bajel, Satt. Arch. Rr. 22.

<sup>1520)</sup> Bgl. Fugnote 1201.

1331 zu Hattstatt begütert<sup>1521</sup>) und ist sicherlich identisch mit dem Hattstatter Bürger Heinrich Keller, der 1315 einen Berkauf des Ritters Franz von Hattstatt, des schon genannten Conrads des Hattes Sohn, bezeugte,<sup>1522</sup>) "Gerina soror dieta Kellerin" (Schwester Gerina, genannt Rellerin), wird nur gegen 1334 als Nießerin von Gütern der Kirche zu Hattstatt vermerkt.<sup>1523</sup>)

Sohn des Ritters Conrad des Harstes mar Berr Franz von Sattstatt, bem icon 1313 wegen eines zu Sattstatt erlittenen Schadens eine Urfehde ausgestellt wurde. 1524) 1314 war Franz noch Edelfnecht und verkaufte am 26. Januar mit bem Ritter hartmann von Schonau b. j. einem gewiffen Baul Mofung für ben St. Johann Baptist - Altar ber Strafburger Rirche Guter zu Balf, Meistratheim und Innenheim. 1525) Im November 1315 veräußerte Franz als Ritter bem Ritter Wernher bem Gutmann von Sattstatt 20 Juch Matten (an ber Soben) im Banne Berlisheim. 1526) 1316 überließ er mit Zustimmung des Junkers Balter von Horburg andern Edlen von Hattstatt Reben zu Hattstatt. 1527) Um 26. September 1321 erteilten ihm fowohl die Herren Balter und Burfard von Horburg, wie auch ber Junter Beinrich von Schwarzenberg die Erlaubnis, seiner Frau Beilwig von Ratsamhausen, Tochter des verstorbenen Ritters Beinrich von Ratsamhausen, 70 und 76 M Silbers auf von ihnen herrührenden Lehengütern zu widmen. 1528) 1329 schenkte Ritter Franz von hattstatt, gen. der harft, dem Rlofter Unterlinden . Colmar, in welchem feine Tochter Unna lebte, Reben im Pfaffenheimer Banne, auf welche Güter des von Hattstatt Neffen, die Brüder Mathias und Werner, letterer Ritter, von Meienheim verzichteten. 1529) 1330 verpfändete Herzog Otto von Desterreich dem Ritter Franz die Bogtei zu Münftertal,1380) und 2 Jahre später verkaufte lets terer mit seiner schon genannten Gemablin Besitzungen zu Geberschweier im Beisein des Ritters Sug von Nordgaffen und des dortigen Kirchherrn, des Herrn Johannes "Burggrave".1531)



<sup>1521)</sup> Baisbach, Arch. ber Freih. von Schauenburg.

<sup>1522)</sup> Bafel. Satt. Arch. Dr. 22.

<sup>1523)</sup> Gaisbach, Ecauenburger Ardiv Sattft. Dinghofbuch.

<sup>1524)</sup> Rgl. G. 27.

<sup>1525) €</sup>tragburg, Beg. Arch. G 3683, 4078.

<sup>1526)</sup> Bafel, Satt. Mrd. Dr. 22.

<sup>1527)</sup> Bgl. S. 173 u. 245.

<sup>1528)</sup> Satt. Gem. Arch. CO. VII.

<sup>1529)</sup> Colmar, Beg. Arch. Unterlinben 12.

<sup>1530)</sup> Bgl. S. 62. Siegel Rr. 49.

<sup>1531)</sup> Colmar, Beg. Arch. Unterlinben 13.

Kinder des Ritters Franz waren nach allem Anscheine außer Anna: Heilwig, Franz, Göß, Heinrich und die Gemahlin eines herrn von Egisheim. Seilwig war gegen 1298 mit bem Ritter Otto von Staufen verheiratet, beffen Bater Erbvogt über bie sanktblasischen Täler Schönau und Tobtnau (Baden) war. 1532) Die Geschwister "Frantz (bezw. Frantzonis) et Goetzoff (Goetzonis) und die Domina de Egensheim werden nur gegen 1334 genannt. 1533) Ueber Heinrich indessen melden die Quellen viel mehr. 1334 bat er nach bem Tobe seines Baters ben Grafen Ulrich von Württemberg, er möge seine horburgischeivurtteme bergischen Leben, falls er ohne Lebenserben fturbe, dem Ritter Haneman von Hattstatt leihen, was ihm auch bewilligt wurde. 1534) Um 23. XII. 1338 stiftete seine Großmutter Unna von Ratsamhausen, geb. von der Dicke, ihre Jahreszeit bei den Barfüßern zu Schlettstadt mit Wissen und Willen ihrer Söhne: Hartmann, Friedrich und Heinrich und ihrer Töchter: ber von Beheim (Böhm) und der von Hattstatt. 1585) 1343 genehmigten die Brüder Graf Eberhard von Württemberg und Ulrich, daß Seinrich Sarft von Hattstatt seiner Chefrau Clara von Winded 60 M Silbers auf dem Harsterhofe als Morgengabe schenkte. 1586) Um 23. IV. 1345 empfing heinrichs Mutter von ihrem Bruder heinrich von Ratfamhausen, (vom Dicken genannt,) alle seine Rechte zu Thannenfirch. 1837) 3m Dezember 1345 verkaufte der Edelknecht Heinrich von Hattstatt dem Kaplan Uellin von Hattstatt, Sohn des verjtorbenen Henin Kaltsmid von Karelspach (Carspach), einen jährlichen Zins ab Reben zu Obermorschweier,1538) welcher Zins ber Käufer 1364 der Frau Anna von Achenheim, Klofterfrau zu Beiligfreuz, und ihrer Schwester Else wieber veräugerte. 1539) 1348 bewilligten die schon genannten Grafen von Burttemberg dem Heinrich Harst von Hattstatt, seiner Gemahlin noch 7 Fuder Weingelds auf ihrem Dinghofe zu widmen. 1540) Die Chesteuer der Clara von Windeck, Tochter von Hand, wurde erst 1349

<sup>1532)</sup> Schau ins Land VII. 22. Bgl. Robel ber Binfen von Gerrn Gottfried von Staufen. Bafel, Satt. Arch. 175a.

<sup>1533)</sup> Gaisbach, Schauenburger Archiv. Satt. Dinghofbuch.

<sup>1534)</sup> Bafel. Satt. Ard. Rr. 53. Innsbrud, Satt. Leben- u. Copialbuch.

<sup>1535)</sup> Chlettstabt, Stabt: Arch. Drig. Urf.

<sup>1536)</sup> Co'mar, Bej. Arch. E 369.

<sup>1537)</sup> Colmar, Beg. Arch. E 2656.

<sup>1538)</sup> Colmar, Ctabt:Ard. DD Beiligfreng.

<sup>1539)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>1540)</sup> Bern, Staats-Ard. Inv. ber von Sattftatt.

geregelt. 1541) Ihr Mann, der Junker Heinrich, war Mitinhaber bes schwarzenbergischen Dinghofes zu hattstatt1542) und Besitzer vieler Eigenguter zu Berlisheim, Sattstatt, Geberschweier und Obermorschweier. 1848) 1353 besiegelte Heinrich bereits als Ritter die Urfehde des Bertschin Sedenloch, 1544) und 1355 wirkte er als Schiederichter zwischen bem Ritter Wernher bem Gutmann von Hattstatt und der Aebtissin von St. Stephan zu Strafburg. 1545) 1356 verkaufte Ritter Beinrichs Mutter, Beilwig von Ratsamhausen, mit Zustimmung ihres Sohnes Heinrich den Brüdern Jakob und Johann von Ratjamhausen, den Söhnen Hartungs und Enkeln Hartmanns von Ratsamhausen, 2/8 des Dorfes Thannenkirch um 10 Bjund Straßburger Pfennige. 1546) 1359 war Herr Beinrich ber Harst von Hattstatt Burge im Wittums. briefe, den der Edelknecht Cunz von Hattstatt seiner Frau gab. 1547) Im Dezember 1361 erklärte derfelbe Ritter von hattstatt, daß ihm von seinem genannten Schwiegervater die "Griene" b. h. "bie lendunge die Detteln fuje burger ju Strafburg tut an bem nydern vare Sie bise site Rines mit fynne farschiffe an mynen staden der do stoffet off Ruprechtowe nydewendig" ber Stadt Strafburg zustehe. 1548) 1363 stellte sich "Heinricus dictus Harst de Hadestat" als Mitschuldner für die Stadt Bergheim, die bei Rakob Manke, einem Bürger Strakburgs, 900 M Silbers geliehen hatte. 1549)

Als die Söhne bes vor bem 1. III. 1372 verstorbenen Ritters Heinrich des Harsts kennen wir Franz und Heinrich. Der Edelknecht Franz bezog alljährlich eine Rente auf der Stadt Herlisheim und eine solche vom dortigen Hose der von Bärenfels; zu hattstatt schuldete ihm das Kloster Marbach etwas mehr als 6 Ohmen Weißwein, offenbar wegen der Dinghosgüter; vom Dinghose zu Egisheim stand Franz serner ein Weinzins zu, und zu Geberschweier entrichtete ihm Marbach überdies 8 Sester Roggen wegen des dortigen Klosterhoses. Im ganzen bezog



<sup>1541)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>1542)</sup> Bgl. S. 209.

<sup>1543)</sup> Bafel, Satt. Arch. 8f. Innsbrud, Satt. Leben: und Copialbuch.

<sup>1544)</sup> Colmar, Stadt:Ard. B. G. B. 37.

<sup>1545)</sup> Innsbrud, Satt. Lebens u. Copialb.

<sup>1546)</sup> Colmar, Beg. Arch. E 2687.

<sup>1547)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 75p.

<sup>1548)</sup> Strafburg, Stadt-Ard. Briefbuch C fol. 114. Bgl. über Beint Burggraf G. 130.

<sup>1549)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 755.

Franz in ben genannten Orten 24 Liber 4 Denare, 18 Ohmen Wein und 8 Kapaunen. 1550)

Um 1. III. 1372 übernahm Franz von Hattstatt die Bürgicaft an der Stelle bes verftorbenen Berrn Simon von hattstatt1551) und erscheint deshalb noch am 13. V. 1372 als Mitschuldner in der gleichen Angelegenheit. 1559) An 5. X. 1375 übergab er seinem Schwager, dem Ritter Waldner, vor dem Schultheißen und Rat zu Sulz alle Eigengüter, die er von feiner Mutter Clara von Windeck geerbt hatte, nämlich: Korngeld zu "Rinftetten" (Reichstett), Guter und Binfen zu Winbed, einen Hof mit Zugehörden zu "Runigsheim" (Rinzheim), ben Balb zu Safelbrunnen im Sattstatter Banne und alle Reben und Beingelder zu hattstatt, herlisheim, Pfaffenheim und Geberschweier. 1553) 1399 war Franz bereite tot, und sein Bruder Beinrich harst hatte alsbann Zwistigkeiten mit Rubolf von Schonau wegen einer Wiese zu Pfaffenheim. 1654) Der Gbelknecht Wernher Burggraf von Sulzmatt und Burtard Münch von Bafel verglichen als Richter bes dortigen Dinghofes die Barteien. 1401 kaufte ber Junker Heinrich vom Ritter Conrad Waldner gen. Ritter um 200 Bulden alle Buter und Bulten guruck, die des Ritters Waldner Bater 1375 erhalten hatte. 1885) Herr Heinrich der Harft, der 1407 noch als Zeuge erwähnt wird,1556) ließ sich am 28. IV. 1408 als Bürger Colmars auf Beter Sattelers Haus (am Kornmarkt neben dem Wagkeller gelegen) aufnehmen. 1557) 1414/18 wohnte er dem befannten Ronzil zu Konstanz bei. 1558) 1418 empfing er von Hand Werner von Schwarzenberg die Dörfer Hattstatt und Böklinshofen,1559) und 1420 erhielt er württembergische Lehenstücke, wie wir schon erzählt haben. 1560)

<sup>1550)</sup> Bafel, hatt. Ard. 8g. Innsbrud, hatt. Leben- und Copialbuch

<sup>1551)</sup> Bafel, Ubels: Urt. 189g.

<sup>1562)</sup> Bases, Abels-Urt. Ar. 179g Die Berwandtschaft ber von hattftatt mit ben Waldner erklärt, weshalb i. 3. 1365 zwei ihres Geschlechtes mit Johann Waldner und Cuno von Wasichenstein den Ritter von Stauffenberg, der 1350 den hennan Waldner in Gebweiler erschlagen batte, im Schlosse Stauffenberg ermordeten. Strobel, Bat. Gesch. b. Els. IL 307. Baber, Badenia I. 370. Math. Reoburg, 233.

<sup>1553)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 120, 209.

<sup>1554)</sup> Innsbrud, hatt. Leben: und Copialbuch.

<sup>1555)</sup> Bafel, Satt. Arch. Dr. 176a.

<sup>1556)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 188.

<sup>1557)</sup> Colmar, Stadt Arch. Burgerrollen.

<sup>1558)</sup> Das Congitium, fo gu Conftang gebalten. 1536. G. 169.

<sup>1559)</sup> Bafel, Satt. Arch. oft. Cop. Fol. 31.

<sup>1560)</sup> Bgl. S. 174.

Nach dem Tobe Heinrichs bes Harfts (1430) fielen dessen württembergischen und schwarzenbergischen Lehen trotz einiger Streitigkeiten an die Gutemannen von Hattstatt, die dieselben in der Folgezeit wahrten. 1561)

Indessen möchten wir noch bemerken, daß mit Herrn Heinrich die Linie der Harst nicht ausstarb; als lettes Glied dieses Zweiges kennen wir nämlich Herrn Wernher Harst von Geberschweier, der 1401 Raplan in Herlisheim war, 1562) 1416 als Zeuge in einer Urkunde wegen des dortigen Pfaffenhoses genannt 1568) und 1429 auch als Raplan von St. Catharina zu Horburg bezeichnet wird. 1564) 1436 lebte er noch als Geistlicher zu Herlisheim, 1565) wo er mit hoher Wahrscheinlichseit das oft erwähnte Hatststatter Lehen- und Copialbuch hergestellt hat, das stets von dem ältesten des Stammes und Namens, dem regierenden Herrn der Herrschaft Hatststatt, in Berwahrung gehalten wurde.

## IV. Die Linie der von Entringen.

Schon im 12. Jahrhundert finden wir in Württemberg freie Herren von Entringen, deren Namen wohl wegen einer Allianz im folgenden Jahrhundert von den Herren von Hattstatt als Unterscheidungsmerkmal angenommen wurde. 1566)

Als Conrad Wernher von Hattstatt im Jahre 1250 einen bei Hohhattstatt gelegenen Walb mit Marbach eintauschte, erklärte er, derselbe habe früher seinen Berwandten von Entringen gehört ("cuius pars erat cognati mei de Entringen"). Offenbar aus diesem Grunde bezeugten u. a. auch Wernher von Entringen und sein Sohn Conrad diesen Gütertausch. 1567) Eine Tochter des letzteren ist anscheinend Anna von Entringen, die im Kloster Unterlinden lebte und am 20. April starb. 1568)

Im Jahre 1262 schenkten W. (Wernher) Ritter von Hattstatt genannt von Entringen und seine Söhne, Herr C. (Conrad), Ritter, und F. (Friedrich) bem Kloster Günterstal bei Freiburg

<sup>1561)</sup> Bafel, Hatt. Arch. oft. Cop. u. Rr. 233. Colmar, Bez. Arch. E 363.

<sup>1562)</sup> Innsbrud, Batt. Leben: u. Cop.

<sup>1563)</sup> Gleiche Quelle.

<sup>1564)</sup> Gleiche Quelle. Fol. 226.

<sup>1565)</sup> Bafel, hatt. Arch. H 3 x. Zingrobel von St. Ritlaus bezw. Gt. Joft-Berlis: beim Blatt 8

<sup>1566)</sup> Dr. Fider, Bom Beerfdilbe. G. 152.

<sup>1567)</sup> Bgl. S. 256.

<sup>1568)</sup> Colmar, Stadt-Bibliothet, Totenbuch von Unterlinden.

ben Bins, ben es von feinem Bute zu hattftatt jahrlich zu entrichten hatte, zum Beile ber Seele feiner Gemablin und ber Mutter ber bezeichneten Sohne. 1569) 1264 übergab Elisabeth, herrn Wernhers Weib von Sattstatt, den man beift von Entringen, den Schwestern von St. Johann (Unterlinden) zu Colmar, bei welchen ihre Tochter Lutgart war und bei welchen auch sie begraben werden wollte, alle ihre Aecker in Colmar und ihre Matten, welche fie von ihrem Bater geerbt hatte. Auch verordnete sie, daß man nach ihrem Tode an ihrem Jahresgebächtnistage von diefen Gutern ben betreffenden Schwestern 1 Pfund Belbs reiche. Diese Schenkung bezeugten zu Colmar: ihr Better Conrad Wernher von Sattstatt und beffen Raplan Johannes; ferner ihr Mann; Herr Sifrid von Gundolsheim und der Colmarer Schultheiß Seffe von Kienzheim. 1570) Im gleichen Jahre schenkte Wernher von Sattstatt genannt von Entringen mit seiner Frau Elisabeth demselben Rloster 21/2 Juch Reben zu "Cuttental bei Cacintali" (Ragenthal) im Beisein des Ulrich von Rappoltstein und bes Bettere bes Schenfgebere, Conrad Wernher von Sattstatt, und bessen Rapland Johann. 1571) Elisabeth von Entringen starb am 31. Marz und ihre Tochter, Schwester Lutgard, am 26. Marz. 1572) Conrad von Entringen besiegelte 1267 noch eine Urfurde ber Gutemannen 1573) und foll noch 1271 gelebt haben. 1574) Im lege teren Jahre treffen wir ferner seinen Bruder Friedrich als Zeugen in einer Schenkung Wernhers b. j. von hattstatt. 1875) Nachher verlieren sich die Spuren der Linie von Entringen; doch hat sich der lette Ritter von Sattstatt (Claus) im 16. Jahrhundert den Namen des abgegangenen Zweiges wieder beigelegt. 1576)

## V. Die Giselmannen und Schneider von Hattstatt.

Gifel heißt Geifel. Es ist möglich, daß in frühesten Zeiten bloß hohe Gefangene als Geiseln angenommen wurden. Durch das ganze Mittelalter blieb die Geiselstellung eine Bekräftigung des Sides, namentlich, wenn die Treue einmal verletzt oder Berdacht

<sup>1569)</sup> Raristube. Gen. 2. Arch. Con. 38.

<sup>1570)</sup> Colmar, Beg. Ard. Unterlinden 12. Bgl. Ingold, Misc. Als. III. 184, 135.

<sup>1571)</sup> Colmar, Bez. Arch. Unterlinben 12. 2. Siegel Nr. 24. Bgl. Ingold, Le monastère des Unterlinden de Colmar. I. No. 23.

<sup>1672)</sup> Totenbuch bon Unterlinden.

<sup>1573)</sup> Bgl. Augnote 1141. Ciegel Rr. 5.

<sup>1574)</sup> Wurftifen, Baster Chr. 1580. G. CXL.

<sup>1575)</sup> Colmar, Beg. Arch. Unterlinden 12.

<sup>1576)</sup> Ofthausen, Arch. ber Freih. Born von Bufach. Coll. gen. I. 230a.

des Abfalles vorhanden war. Unter den Edlen von Hattstatt treffen wir solche, die weder den bis jett behandelten Linien noch der der Gutemannen angehörten. Biele unter ihnen hatten den Bornamen Ulrich, so daß wir annehmen muffen, daß Mitglieder dieses Zweiges zur Rennzeichnung sich später die Beinamen Gifelmann (zuweilen auch Gifelmar) und Schneider beilegten. Siegel und Wappen dieser Gifelmannen und Schneider, die nach und nach zu einem dienst männischen Geschlechte herabsanken, sind uns unbekannt. Der Hof der Gifelmannen lag zu Herlistein hinter dem Weier an der Ringmauer. 1577) Die Schneider dagegen waren Huber des Dinghoses zu Hattstatt. 1578)

Aus der Linie der späteren Giselmannen stammt vermutlich ber Bleban (Leutpriefter) Beter von Hattstatt, ber 1223 in einem Schiedofpruch über ben Kirchenfat und die Kirche zu Markt (Baden) als Zeuge genannt wird. 1579) In einer Urkunde des Bischofs von Conftanz, betreffend Rlofter St. Blafien, vom 16. VI. 1245 erscheinen ferner Rudofus et Ulricus de Hadistat, nobiles [Edelinge]. 1580) Um 21. II. 1256 entschieden Schultheiß und Rat zu Basel ben Streit zwischen ben Brübern Konrad und Johann von Blotheim und Ulrich von Sattstatt wegen bes Chrichates von einem zu Bafel gelegenen Saufe. Diefe Urkunde erwähnt auch Ulrichs Frau, Bedwig, und seine Rinder Ugnes, Otto und Ulrich. 1581) Der alte Illrich, deffen Mutter unzweifelhaft Miia Institrix hieß,1682) war 1279 Zeuge, als Rudolf von Michelbach, Burger von Bafel, bem Werner gen. von Berne, ein Haus zu Basel verkaufte. 1583) Ulrich b. j. war mit Bertha von Grellingen (Schweiz) verheiratet. 1584) 1291 wird er als Zeuge genannt, 1585) und 1292 werden Aecker zu Almsweiler (bei Rusach) erwähnt, die früher Ulrich von Hattstatt besaß. 1586) 1294 saß letterer im Rate der Stadt Basel, 1587) als deren Bürger er 1325

<sup>1577)</sup> Bafel, hatt. Arch. H 3 x. Zinsbuch von St. Jobolus herlisheim B'. 4. 1578) Gaisbach, Schauenb. Arch. Dinghofsbuch. Bon ben anderen hubern feien ge-

merkt: Johannes von Sulzbach, die von Wegesode, Beist von St. Johannes, B. von Schranskenfels, Jekli von Logelnheim. Rikolaus im Rammerhof und Heini Schultheiß.

<sup>1579)</sup> Bafeler Ub. I. Nr. 101, S. 73. Schoepflin, Hist. Zar. Bad. V. 166,

<sup>1580)</sup> Zeitschr. f. b. Gesch. b. D. Rh. III. 253. Reg. Episc. Const. I.

<sup>1581)</sup> Basler Ub. I. Dr. 305.

<sup>1582)</sup> Cocin. C. 653.

<sup>1583)</sup> Trouillat II. 321, 332.

<sup>1584)</sup> Cocin 653.

<sup>1585)</sup> Basler Ub. Rr. 32.

<sup>1586)</sup> Baster Ub. III. Rr. 57.

<sup>1587)</sup> Baster Ub. III. Mr. 181.

bezeichnet wird. 1588) Der Bruder des Ulrich lebte noch 1294 zu Basel, benn eine Urkunde vom 8. II. 1294 nennt ein Saus "sitam in latere domus Bertschini sutoris quam inhabitat Otto dictus de Hatstat sartor", b. h. gelegen neben bem Saufe bes Metgers Bertschin, das der Schneiber Otto genannt von Sattstatt bewohnt. 1589) Otto war offenbar Bater bes 1331 zu hattstatt erwähnten "Ulrich sartor de Hadestat", der kurzhin der Schneiber von Sadestat1590) und spater Ulrich Schniber und Supber genannt wurde. 1591) Deffen Sohn Wernher 1591) ift wohl ibentisch mit bem Basler Burger Bernber von Sattstatt, ber 1386 bem Rlofter St. Blafien im Schwarzwald ben Meierhof zu Efringen (in Baden) um eine Jahredzeit gab. 1592) Der Basler Bürger Ulrich von hattstatt (1325) muß Bater von Lupelin von Hattstatt und von Ulrich gen. Gifelmann bezw. Gifelmar und von Sohann, Balther und Weltschin Gifelmar (von Egisheim) fein. 1593) Der als Sohn des Herrn Ulrich genannte Berr Lupelin von Sattstatt,1594) beffen Frau Agnes hieg,1595) zinste 1328 dem St. Peterstift-Colmar jährlich 11 Ohmen Wein von Gutern des herrn Hutlieb von Nordgaffen. 1596) Bereits 1316 wird diefer Lupelin ale Burge ber Stadt Colmar aufgeführt. 1597) 1334 erhob "Lupeli" von Hattstatt zu Colmar alljährlich 31/2 Bjund Belde auf einem Saufe bei dem Predigerklofter und dem haus zum holderbaum. 1598) 1337 erfautte berfelbe Burger von bem Edelfnechte Being, Burggrafen von Sulzmatt, und feiner Frau Anftinic von Gireberg, Tochter bes feligen Otto, Kornzinsen ab Butern zu Niederhergheim und Appenweier um 200 Liber. 1599) Lupeling Tochter1'00) Belyma (Belina) heiratete Syfermann von

<sup>1588)</sup> Boos, Ub. ber ganbichaft Bafel. I. Rr. 274.

<sup>1589)</sup> Baster Ub. III. Nr. 155.

<sup>1590)</sup> Gaisbach, Schauenburger Arch. Robel bes herrn Bernher bes hattstatt.

<sup>1591) (</sup>Baisbach, Dinghofsbuch von Sattftatt, Ulrich und Wernber fint barin a's huber bes Dinghofes bezeichnet.

<sup>1592)</sup> Bafel, Univerf. Bibl. Chart. Amerbach D Bl. 19.

<sup>1593)</sup> Ulrich war 1312—1315 Bürger zu herlisheim. (Innsbruc, hatt. Leben: und Copialbuch. Basel. hatt. Arch. Nr. 22). Ulrich, Johann, Walther und Weltschin werden 1831 genannt. (Gaisbach, Robel von herrn Bernher v. hattstatt). Welschin wird noch 1369 wegen einer bem herlisheimer Dinghofe geleisteten Strase vermerkt. (Gaisbach, herlish. Dinghofrobel.

<sup>1594)</sup> Dns. Viric pater lupelini wird im Dinghofbuch von hattftatt genannt. 1595) Colmar, Beg. Arch. Refr. b. Dominitaner. E 3. Fol. 16. (23. III. Jahres:

gebachtnis.
1596) Colmar, Stadt: Arch. DD St. Peter. Robel von 1328. S. 55.

<sup>1597)</sup> Bafel, Satt, Arch. Mr. 23a.

<sup>1598)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 448.

<sup>1599)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Rr. 54.

<sup>1600)</sup> Innsbrud, hatt. Leben: u. Cop. 281. 169.

Nordgaffen. 1601) Sie erfaufte vor bem Mai 1390 von henni Brugter verschiedene Güter zu Bergheim, Gemar und Rappolts. weiler1602) und außerdem 1394 vom Edelfnecht Hanman von Lobgaffen Binfen zu Bergheim. 1608) Das Sahresgebächtnis ber Belyma von Hattstatt, die noch 1409 erwähnt wird,1604) seierte man mit demjenigen ihres Gemahls bei ben Dominifanern zu Colmar am 17. Oktober. Durch Susa von Pfirt gelangten die Güter ber Belyma und ihres Baters an die Gutemannen von Hattstatt,1605) beren Schaffner zu Berlisheim Bans Gifelmann (1356) war. 1606) Letterer ift mit hoher Bahrscheinlichkeit berjenige Gifelmar, der gegen 1320 seiner Frau im Banne Oberhergheim ein Gut1607) und 1324 den Johannitern von Colmar einen Kornzins zu Herlisheim schenkte. 1608) 1358 wird noch Uellin Giselmar als Urteilsprecher der Stadt Herlisheim genannt, 1609) doch 1412 ift ber "Gyselmann hoff" bereits als Besit ber Gutemannen nachgewiesen,1610) und von den Gifelmannen und Schneidern, die ihre Freiheit durch ungleiche Beiraten ober anderweitig eingebüft hatten, ift nachher feine Spur mehr zu finden.

## VI. Die Gutemannen von Hattstatt.

## § 1. Schicksal der ersten Gutemannen (1155—1329).

Die Gutemannen (boni viri-bonshommes) von Hattstatt führten das unveränderte Stammwappen, d. h. das Andreaskreuz ohne Beizeichen, und als Helmzier einen Mannsrumpf mit Rapuze. Nur ein einziges Glied dieser Linie urkundete mit einem Reiterssiegel, und auffallenderweise trug dieser Edle den Vornamen Conrad Wernher, der in dem Zweige mit dem Stern als Beizeichen so häusig austrict.

Die Gutemannen überlebten alle andern Linien des Geschlechstes und nahmen im Laufe der Jahrhunderte viele Beinamen an. So gab es z. B. die Waffler, die von Bergheim, Herlisheim, Kestenholz, Weier u. s. w. Schweighard von Hattstatt († 1536)

<sup>1601)</sup> Colmar, Beg. Arch, Totenbuch ber Dominitaner 6. 92.

<sup>1602)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Rr. 152, 158, 155.

<sup>1603)</sup> Bafel, Hatt. Arch. 165a.

<sup>1604)</sup> Bafel, Satt. Arch. 197.

<sup>1606)</sup> Innsbrud, Satt. Leben: und Cop. Bl. 169,

<sup>1606)</sup> Rarlsrube, Gen. 2. Arch. Wonnenthal Conv. 11.

<sup>1607)</sup> Bafel, Satt. Arch. 8h.

<sup>1608)</sup> Colmar, Beg. Arch. Malta 65.

<sup>1609)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 85a.

<sup>1610)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Rr. 202.

war der lette Berr, ber fich noch Gutmann nannte, mahrend fein Bruder Claus ben Beinamen von Entringen angenommen haben foll.

Wenn Konrad Schnitts Wappenbuch Glaubwürdigkeit verbient, fo ift Ritter Balther von Sattftatt (1155),1611) ben auch Herpogs Chronif als Teilnehmer am Züricher Turnier (1165) aufführt, wegen seines bort bargestellten Wappens als Ahnherr der Butemannen zu betrachten. Bon ihm muffen Wernher ber Gutmann und feine Brüder ftammen, die Berler irrtumlicherweise im Jahre 1200 ale Mannen bes Strafburger Bifchofe (wegen bes Mörsberges bei Geberschweier) bezeichnet. 1612) Db ber 1226 als Schiedsrichter im Streite zwischen Colmar und der Abtei Beterlingen erwähnte "Borcard bonus homo" aus dem Geschlechte der von Hattstatt war, lassen wir dahingestellt. 1618) 1241 haben wir Wernher von Sattstatt und feinen Bruder Conrad "Gouthinan" als Lebensleute bes Herrn von Hafenburg gekennzeichnet.1614) Am 9. II. 1244 beurkundete der Baster Bifchof Lutold zu Basel im Hofe bes Dekans Wilhelm, daß der Streit über die Burg Rubenfels zwischen Propft und Rapitel von Lautenbach einerseits und den Gebrüdern Wernher und Conrad bonus homo (Gutmann) von Hattstatt andererseits fo geschlichtet sei, baf lettere versprochen haten, feine Befestigung auf bem Grunde bes Stiftes anzulegen noch basfelbe fonft zu ftören und ihre minderjährigen Söhne bei ihrer Volljährigkeit zu bemfelben Gibe zu vermögen. 1615) Wernher, des Gutmanns Sohn, beschwur in demselben Jahre in der Aufacher Kirche auf Reminiscere (28. II.) im Beisein vieler geiftlicher und weltlicher Herren bas lebereintommen,1616) und Conrad, Wernherd Sohn, leistete den vorgeschriebenen Gid auf bem Ottonsbuhel am 15. III. in Gegenwart des Landgrafen Rudolfs von Habsburg und vieler Herren. 1617)



<sup>1611)</sup> Bafel. Stadt: Archiv. Bappenbuch. S. CXXVII.

<sup>1612)</sup> Bgl, E. 110.

<sup>1613)</sup> Colmar, Stadt: Arch. DD St. Peter. (Mossmann, Les regestes du prieuré de St. Pierre p. 117).

<sup>1614)</sup> Bgl. S. 119. 207.

<sup>1615)</sup> Colmar. Bes. Arch Lautenbach 2. Zeugen waren: Die Propfie von Bafel. Solothurn u. Emmeradi u. die Ritter: Cuno von Bergheim, Friedrich von Bfwiler, Jatob v. Ratsamhausen, hug Monch, Beter Schaler, sein Bruder Ltto, Nibelung u. B., Gebrüder von Lobegassen, Johann de rono (3u Rhein), Craft von Gebweiler und Johann Tor.

<sup>1616)</sup> Diefe Zeugen waren: Symund von Mebenbeim, der Bleban von Ungersheim, bie Chorherren von Lautenbach, B., ber Bigtum von Cichau, herr Sifrid vom Saus. C. genannt Craft, Conrad v. Mepenheim, Ritter, u. a.

<sup>1617)</sup> Jugegen maren: herr Beter Schaler. Johann ju Rhein, Ruboli von Lobegaffen, Eraft von Gebweiler, Philipp von Ratfambaufen, Rubolf, Lentpriefter von Ottmarsbeim.

Der Gutmann Conrad muß damals bereits viele Rechte im Gebweiler Tal befeffen haben; wir begreifen barum, weshalb er 1246 mit andern Herren fich an den römischen König Beinrich (Raspe) wegen bes dem Rlofter Murbach durch die Grafen von Pfirt zugefügten Schabens wandte. 1618) 1250 werden die Ritter Bernher und Dietrich, beibe als "Gutmann" bezeichnet, in bem Tauschvertrage zwischen Marbach und Conrad Wernher von Sattftatt ale Zeugen erwähnt. 1251 erscheint ber Gutmann ("Bonus vir") von hattstatt, Ritter und Burger Strafburgs, als Zeuge. als Bunther von Landsberg die Buter feiner verftorbenen Gemahlin bem Strafburger St. Agnestlofter verfaufte. 1619) Am 6. V. 1254 Schenfte Lucardis, Witwe des Ritters Sug von Seidweiler mit Zuftimmung ihres Baters Conrad "Guottman" von Sattstatt und ihrer Rinder: Sug, Conrad, Beinrich und Mechtild einen jährlichen Bind bem Klofter Murbach. Ihr Bater und Bogt Conrad besiegelte diefe Schenfung. 1620) Begen 1265 famen Conrad ber "Gutemann" von Hattstatt und sein Bruber Sifrit mit bekannten herren von Sattstatt wegen ber Rührung ihrer alten Banner u. f. w. in erörterter Weise überein. 1621) 3m Dezember 1267 tauschten die Gebrüder Conrad und Siverdus (Sifrid) gen. Butemannen von hattstatt, und Sufanna, Bemahlin bes genannten Sifrid, mit bem Rlofter St. Clara von Strafburg Buter zu Oberehnheim und "Binheim" (Finhey = abg. Ort bei Oberehnheim) gegen solche in den Bannen Rusach und Hattstatt, die ihr leiblicher Bruder, Bruder Dietrich von hattstatt, den betreffenden Rlarissinnen überlassen hatte. Des letteren Söhne Conrad und Bernher verzichteten zugleich auf ihre Anrechte in Gegenwart vieler Herren. 1622) 1276 besiegelten Conrad, Sifrid und Wernher, alle 3 als Butmann tituliert, die Schenkungeurkunde ihres Betters, bes Ritters Wernher bes jungen von Hattstatt. 1623) 1277 tauschten

1623) Bg!, S. 239.

<sup>1618)</sup> Böhmer-Ficker, Reg. imp. V. 4. S. 1697.

<sup>16:9)</sup> Strafburger Ub. I. Rr. 363.

<sup>1620)</sup> Schoepflin, Als. dipl. I. Mr. 552.

<sup>1621)</sup> Bal. S. 238, 258.

<sup>1622)</sup> Strafburg. Spital-Arch. II. Gewölbe Lab. 28. Siegel Rr. 1 und 2. Beugen waren u. a. Conrad und Balther von Landsberg, Rubolf von Ratsamhausen, Wernher von Lobegassen, Craft von Rusach. Bon Dietrich stammen anscheinend auch der 1288 genannte Dietrich der Lange, (vgl. S. 240). Dietrich gen. der Bule, der i. J. 1312 mit seiner Gemablin Hedwig dem armen Spital zu Colmar den von ihnen zu hattstatt bewohnten hof samt Mobilien und Ammobilien mit dem "dominum directum et utile" schenkte, und der 1331 erwähnte Diets ch i von hattstatt, (Gaisbach, Freih. von Schauenburg).

"Corradus et Sifridus milites de Hadistat dicti Gotemann" (Conrad und Sifrid, Ritter, von Hattstatt, gen. die Gutemannen), mit dem Kloster Marbach einen Zins auf einem im Orte Herlisheim beim Haus der von Schrankensels gelegenen Hose gegen einen entsprechenden auf dem dortigen Hose des Conrad Stürler. 1624) 1280 verglichen sich die Gebrüder Conrad und Sifrid mit anderen Herren von Hattstatt wegen des Mörsberges und der horburgischen Lehen in bekannter Art und Weise. 1625)

1281 besiegelte Berr Conrad Bernher, Ritter von Sattstatt, zu Walbach die Schenkungsurkunde des Ritters Dietrich von Birsberg, feiner Gemablin Berta von Gebweiler und ihres Sohnes Otto zu Gunften der Prediger zu Colmar. 1626) Diefer Ritter ift offenbar identisch mit demjenigen gleichen Ramens, ber mit dem Beinamen Gutmann im Rahre 1324 als Testamentsvollstreder des Grafen Ulrich von Pfirt genannt wird. 1627) 1283 besaß die Chefrau des Gutmanns Conrad von Hattstatt, namens Elisabeth von Reichenberg, Guter zu Offenheim, Berolzheim (abg. Ort) und Stutheim. Die eine Salfte gehörte ihrem Bruder, dem Strafburger Chorherrn Friedrich von Reichenberg, der damals seinen Besitz dem Strafburger Bürger Johann genannt Clobeloch um 95 M Silbers verkaufte. Diefe Berkaufsurkunde besiegelten Conrad von Hatistatt und seine genannte Gemahlin. 1428) 1286 führten die Gebrüder Conrad und Sifrid mit Marbach Streitigfeiten wegen des Herlisheimer Batronatdrechtes. 1629) Beide vereinbarten fich ferner im gleichen Sabre mit ihren Bettern wegen bes Barbenberges und ber neuen Burg Sobhattstatt. Im letteren Bertrage wiesen der Ritter Conrad der Gutmann und seine Sohne Sifrid und Conrad, sowie der Ritter Sifrid der Butmann und feine Sohne Wernher, Johannes, Philippus und Conrad zum Unterhalte bes Gefindes der Sobhattstatt 8 Pfund Gelds zu Lautenbach, 5 Schilling zu Lengenberg und eine Abgabe von 36 Bierteln Frucht zu Jenheim ("Isniszheym") an. 1680) 1289 war Herr Sifrid ber Gutemann Zeuge in bem

<sup>1624)</sup> Colmar, Bez. Ard. Marbad. Innsbrud, Satt. Leben: u. Cop-

<sup>1625)</sup> Bgl. G. 163, 261.

<sup>1626)</sup> Colmar, Beg. Arch. Unterlinden. 12. 1-2. Siegel Rr. 30.

<sup>1627)</sup> Trouillat III. 339. Quiquerez.

<sup>1628)</sup> Strafburg, St. Thomas-Archiv. AA 38a. Archiv ber Freiherren Born von Blobsbeim, Regifter ber Leben Fol. 151,

<sup>1629)</sup> Bgl. G. 141.

<sup>1630)</sup> Bgl. S. 164, 240, 262.

Wittumsbriefe bes Ritters Conrads bes Harfts von Hattstatt. 1681) Am 20. I. 1294 bestätigte Ritter Wernher gen. Gutmann von Hattstatt, Sohn bes verstorbenen Sifrid und Entel bes Conrad, ben 1286 geschloffenen Bergleich zwischen ben herren von hattstatt und dem Kloster Marbach in seinem Namen und demjenigen seiner Brüder und ber Rinder seines verftorbenen Onfele Conrad, bessen Bogt er war. 1682) Um 22. II. besselben Jahres veräußerte Conrad des Gutmanns Witme, Elisabeth von Reichenberg, dem schon erwähnten Rlobelauch für 100 A Gilbers ihre Sälfte ber 1283 bezeichneten Güter, 1688) und 1295 und 1296 wird Wernher ber Gutmann von hattstatt wieberholt als Zeuge genannt. 1684) Che wir die Gutmannen von Hattstatt aus dem 14. Jahrhundert betrachten, möchten wir verschiedene Glieder der Familie aus dem 13. Jahrhundert bezeichnen, die vermutlich auch diesem Zweig angehörten, nämlich: Ugnes, Albert, Oswald und Egelolf von Hattstatt.

Agnes von Hattstatt, die Gemahlin Begers, starb am 25. Juli und zwar vor dem Dezember 1234. Sie ist im Seelbuch der Straßburger Kirche als Schenkgeberin von Gütern zu [Mittel-Bergheim bei Barr bezeichnet. 1686)

Albert wor 1255/56 Kapitular der Lautenbacher Kirche, 1638) 1258/65 Chorherr zu Basel, 1687) 1266 Erzdiakon daselbst 1688) und 1280 Propst zu Colmar und Rektor der Kirche zu Carspach ("Karolspach"). 1689) Seinen Tod melden das Basler Totenbuch und dassenige des Klosters Pairis unter dem 1. Mai bezw. 30. April. Das Pairiser sügt bei: "Frater Albertus, novitius noster, miles de Hattstatt, quondam praepositus Colmariensis, sepultus in claustro" d. h. Bruder Albert, unser Noviz, Kitter von Hattstatt, ehemaliger Propst von Colmar, wurde im Kloster begraben, während das Basler Totenbuch Albert nur Chorherrn der dortigen Kirche nennt, der im Kloster Pairis beerdigt wurde. 1640)



<sup>1631)</sup> Strafburg, Stabt:Arch. Gup. u 148, 151. Bgl. G.

<sup>1632)</sup> Colmar, Beg. Arch Marbad. Innsbrud, Satt. Leben: u. Cop.

<sup>1633)</sup> Strafburg, Archiv des Freih. von Blobsheim. Regifter ber Leben Fol. 154.

<sup>1634)</sup> Fürstenberger Ub. I. 323. Bgs. Urt. v. 13. XII. 1296 u. 1296 (v. Katharina von Hattstatt) S. 242.

<sup>1635)</sup> Beitfchr. f. b. G. b. D. Rh. 42. €. 103.

<sup>1636)</sup> Schoopflin, Als. dipl. I. Nr. 563. Strafburg, Bez. Arch. G 884. Fol. 46.

<sup>1637)</sup> Trouillat I. 664. II. 137, 159. Rarlbrube, Gen. 2. Ard. Domftift Bafel. Burftifen, Chronit S. UXL. Boos, Urt. b. Landicaft Bafel, S. 32. Schoopflin Als. dipl. I. 626.

<sup>1638)</sup> Mogmann, Cartulaire de Mulhouse I. Rr. 48. Strafb. Bez. Arc. G 547.

<sup>1639)</sup> Bafeler Ub. II. 171.

<sup>1640)</sup> Bgl. Rraus, Runft u. Altertum im Ober: Elfaß. II. 506. Colmar, Beg. Arch. Beitf. f. b. G. b. D. Rh.

herr Dewald ber "fipp- und freundschaftverwandt" mit dem edlen Walther von Wolfed und beffen Reffen, bem Ritter Arbo. gaft von Andlau, war, hielt sich (gegen 1270?) am Hofe bes Königs von Portugal auf und verstand die Sprache jenes Landes. Dort nahm er fich des Grafen Albrecht von Werdenberg an, der bes Rönigs Tochter Elisa entführte. Ungefähr 10 Jahre nach ber Entführung ichidte ber von Werbenberg feinen Gohn Bans nach Portugal, um Berzeihung zu erbitten. Diefer fand bann ben Ritter von Hattstatt, ber ber Mitschuld angeklagt war, im Befängniffe, mas Albrecht fo zu Bergen ging, daß er felbst nach Portugal reifte und um Freilassung des Unschuldigen bat. Der Rönig schlug seinem Schwiegersohn die Bitte nicht aus, und so wurde Oswald entlaffen. Der von Werbenberg verblieb nun mehrere Wochen am Sofe des Ronigs bis ber Ritter von Sattstatt sich wieder an die freie Luft gewöhnt hatte. "Do fürt er ine mit ime beim und blib er, berr Oswald, beim graven big an jein ende. "1641)

Herr Egelolf schenkte ber St. Blasienpfründe in der Kirche zu Hattstatt zu der "Reite" (Bruderschaft) Reben. 1642) Auch war er im Jahre 1300 zu Rusach begütert, 1643) woselbst er 1304 Bürger war und am 25. III. 1312 starb. 1644) Seine Söhne hießen Gottsried und Herr Heinrich. Ersterer urkundete 1282, 1646) hatte einen Sohn namens Gottsried (1289), 1646) starb am 28. II. und vermachte der Kirche zu Rusach sür sein Seelengedächtnis zwei Schaß Reben in Altengasse. 1647) Letterer dagegen besaß zu Hattstatt Güter (zu "Brantolzstut") um das Jahr 1300. 1648) Am 6. Mai 1300 schloß dieser Kitter Heinrich von Hattstatt einen Ehevertrag mit Margaretha, Tochter des Mitters Petermann Berger (Beger). 1649) Dieser Eble ist offenbar

<sup>1641)</sup> Chronit von Zimmern. III. 28, 29, 36, Bgl. auch Banotti, Gelch. b. Grafen v. Montfort und Werbenberg. II. 91. Bielleicht ift biefer Oswald ibentisch mit bemjenigen ber bis 1277 ben von St. Johann-Colmar an Wernher b. J. von hattstatt überlaffenen hof zu Woffenheim inne hatte. Bgl. S. 239.

<sup>1642)</sup> Gaisbach, Schauenb. Ard. Batt. Dinghofbuch.

<sup>1643)</sup> Basler Ub. III. Rr. 525.

<sup>1644)</sup> Jahrbuch f. Gefchichte. Sprache und Literatur XVI. 10.

<sup>1645) 28</sup>g1. S. 240.

<sup>1646)</sup> Strafburg Stabt:Ard. Gup. u. 148, 151.

<sup>1647)</sup> Jahrb. f. Gefd., Sprache u. Lit. XVI. 10.

<sup>1648)</sup> herr heinrich, Sohn bes herrn Egelolf, ift im Robel bes Gutes, bas herr Johannes von Schranfenfels von ben herren von hattflatt zu Leben bat, als Guterbefitzer aufgeführt. Bafel, hatt. Arch. Nr. 84

<sup>1649)</sup> Benner, Inv. de Ferette. P. 6.

identisch mit Heinrich dem Gutmann von Hattstatt-Herlisheim, der im Inhre 1324 vom Bogte der Kinder des Johannes von Nordgassen sellig den Zehnten zu Hirzselden für 150 M Silbers erkaufte. 1650)

Unno 1300 bezeugte ein gewisser Burnharbus bonus homo eine Urfunde des Pfarrers Heinrich von Colmar. 1651) In biefer Stadt wohnte bamals ber vorerwähnte Ritter Johann von Nordgassen, der am St. Luzientag 1301 sich mit Berena Elisabeth von Sattstatt, Tochter bes Gutmanns Bernher von Hattstatt, verehelichte. 1662) Ihr Bater ift unzweifelhaft berjenige herr Wernher, ber 1303 mit dem Ritter Conrad Gutmann vom Hause Desterreich bas Dorf Deinheim und den bortigen Bairiser Sof als Leben trug. Beibe gehörten als Burgleute nach Enfisbeim. 1658) Im gleichen Rahre wird ber "Goteman" von Hattstatt auch als Mann des Heinrich von Rappoltstein genannt. 1654) Am 25. III. desselben Jahres gelobte "Conrans, fils mon sire Conrant, con disent Bonhome de Hazestat" (Ronrad, Sohn bes Herrn Konrad bes Gutmanns von Hattstatt) mit Beinrich von Rappolistein, Friedrich vom Hause u. a. dem Herzog von Lothringen Urfehde wegen ber Gefangenschaft, in ber fie um bes in St. Dié gestorbenen Werner von Apei willen gehalten wurden. "Monsignour Weriner, con dit le Bonhome de Hazestat", also ber Gutmann Werner, erschien barin als Zeuge. 1655) Letterem Ritter gehörten viele Eigengüter zu hattstatt, herlisheim und Geberschweier, was fein Better, der Ritter Conrad ber Gutmann, am 22. III. 1305 bescheinigte. Wir heben unter diesen hervor: die Mühle unter dem Elbesberge, das neue Saus zu Sattstatt, zwei Saufer (bie "Belle") zu Geberschweier, die Pfisterei (Baderei) ju Berlisheim und den Garten vor der Oberbrude am Graben daselbst. 1656) Am 24. IV. 1305 war Herr Sifrid b. j. zugegen, als Conrad Wernher d. a. von Hattstatt seinen Enkeln Guter einräumte. 1657) 1307 empfing Wernher ber Gutmann zu Ensisheim

<sup>1650)</sup> Innsbrud, Satt. Leben: u. Cop.

<sup>1651)</sup> Trouillat IL 693.

<sup>1652)</sup> Colmarer Annalen.

<sup>1663)</sup> Bgl. S. 59.

<sup>1654)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 247.

<sup>1685)</sup> Rapp. Ub. I. Rr. 249. Ueber Wernher ben Gutmann. Bgl. ferner S. 27 (1904).

<sup>1656)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Rr. 11. Hottstatt Gem. Arch. COVII|6. Zeitfchr. f. b. Gefc. d. D. Rh. IV. 476.

<sup>1667)</sup> Bgl. S. 263. herr Gifrib b. j. icheint 1810 Conrad Wernbers b. a. Lebensmann gewefen zu fein. Bafel, hatt. Arch. Lothr. Cop. 13.

vom Herzog Leopold von Desterreich bas Dorf Oberhergheim als Pfandgut. 1658) 1308 verliehen die Better, die Ritter Wernher und Conrad "die guten menne" von Sattstatt, mit bem Schultheißen, dem Heimburge und der Gemeinde Herlisheim dem Abte von Schuttern einen Plat zur Erbauung einer Mühle. 1689) 1309 treffen wir Conrad ben "Guteman" von Sattstatt als Leistungsbürgen für den Markgrafen Rudolf von Hochberg. 1660) Am 29. VI. 1310 versette Herzog Leopold von Desterreich dem Ritter Wernher bem Gutmann von Hattstatt für empfangene 200 M Silbers das schon erwähnte Dorf Oberhergheim1661) und im gleichen Jahre bemselben Ritter und Conrad dem Gutmann für 100 M Silbers die halbe Burg zu [Nieder] Hergheim und ben Dinghof. 1662) Auch tauschten die genannten Gutemannen damals den Zehnten mit Zubehör zu Niederhergheim gegen andere Rechte daselbst ein. Ferner erkauften 1311 biefe Gutemannen Guter, die Ritter Dietrich von Hergheim von den Herren von Hattstatt im genannten Orte zu Lehen hatte. 1668) 3m gleichen Jahre verfeste dem Ritter Wernher von Sattstatt deffen Reffe Berr Johann Ulrich vom Haus den Kornzehnten zu Egisheim. 1664) bekannte am 3. IV. 1311 ber Ritter Johann von Nordgaffen b. a., vom Ritter Wernher dem Gutmann von Hattstatt 140 M Silbers empfangen zu haben wegen bes ihm verkauften Dorfes Oberhergheim und ber Zinsen zu Nieberhergheim. 1665) Am 29. XI. 1311 befreiten die Ritter Wernher und Conrad, die Gutemannen von Sattstatt, vom Wartwein die zu Berlisheim gelegenen Guter der schon genannten Jungen von Hattstatt. 1666) 1312 erkaufte Wernher der Gutmann vom Abte von Marbach die halbe "hutte" im Banne Serlisheim am Ottosbühel um brei Pfund Basler Pfennig. 1667) In demfelben Jahre schenkten die beiden Better, die Ritter Wernher und Conrad Gutmann von Hattstatt, dem Rlofter Marbach alle ihre Gerechtsame am Batronaterechte ber

<sup>1658)</sup> Bal. G. 57.

<sup>1669)</sup> Bgl. &. 85.

<sup>1660)</sup> Rarlerube, Gen. 2. Arch. Con. 228. Reg. b. Marig. v. Baben u. hochberg b 582.

<sup>1661)</sup> Bgl. €. 57.

<sup>1662)</sup> Bgl. G. 68.

<sup>1663)</sup> **B**gl. **©.** 244.

<sup>1864)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 15. Co fiegelten außer bem v. Saus feine Reffen, Die Gebrüder Friedrich u. Johann Ulrich b. Saus.

<sup>1665)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 16.

<sup>1666)</sup> Bgl. S. 244.

<sup>1667)</sup> Colmar, Beg. Ard. Marbach 48.

Rirche Herlisheim und ber Rapelle zu Obermorschweier. 1668) Berr Wernher der Gutmann wird sodann 1312, 1313 und 1314 wiederholt als Zeuge und Siegler angegeben. 1869) 1315 versette ihm Graf Ulrich von Pfirt wegen einer Schuldsumme von 60 . Silbers das Dorf Meienheim. 1670) 3m gleichen Jahre verkaufte fein Better, Ritter Conrad Butmann, alle feine Ginkunfte in ben Dörfern Mlirch, Ilwickersheim und Grafenstaden dem Strag. burger Ritter Gerhard Schoup um 65 M Silberg. 1671) Am 29. September 1315 verzichteten Ritter Wernher und Conrad von hattstatt ferner auf die Rechte und Binfen, welche sie und Ritter Beinrich von Reipgaffen hatten zu Egisheim in bem Dinghofe von Girsberg, und auf alle Güter, die Wernher vor Gericht gewann von den Rittern Burhart und Ulrich von Türkheim, welche die Büter vorher besagen, zu Bunften von St. Johann zu Colmar. 1672) 1316 tauschte Ritter Wernher liegende Güter um,1678) und sciner Tochter Elisa, Frau des Herrn Johannes von Nordgaffen, vertaufte die Obrigfeit der Stadt Colmar für eine Summe von 300 M Silbers einen jährlichen Zins von 30 M Silbers auf ihrer Stadt. 218 Blirgen stellten die Colmarer 31 Ritter und Bürger. 1674) Derfelben Frau versprachen Schultheiß und Rat von Türkheim, zur Einsammlung ihrer dortigen Zinsen und Abgaben ihren Beibel zur Berfügung zu stellen. 1675) Hattstatt war am 15. X. 1317 bereits tot. Damals gelobten Brior und Convent bes Predigerklofters zu Colmar ihrem Bater und beffen Burgen nie mehr als 100 & Silbers zu verlangen



<sup>1668)</sup> Troutlat IV. 175. 225. Zeugen waren u. a.: Rifolaus, Bogt zu Rufach, Billing b. a., Bernarb und fein Cohn Johann, Dartung in Wittengaffen, Otto gen. Rutschmann, Gebrüder, von Morkensheim (?), Rate in Rufach, Conrad gen. Wecker, Ulrich gen. Gifelmann. Rulmann von Bafel, Gunter Ziegler, Johann von Durriman und die ganze Stadt Herlisheim. Bgl. S. 85. Siegel Nr. 25. u 26.

<sup>1669) 1312</sup> flegelte er für seinen Mann Johann b. St. Amarin gen. Nortwint wegen ber Burg (murb. Lehen) "herstu". Colmar, Bez. Arch. Murbach 45. Schoepflin, Als. dipl. II. Rr. 866. Colmar, Bez. Arch. Lüpel. Streit zwischen Lupel und dem Münch v. Basel). Rapp. 115. I. Rr. 303. 1314 wegen der Burg Laubed. (Lobgassen). Strafburg, Bez. Arch. G 551-

<sup>1670)</sup> Bafel, Satt. Ub. Rr. 378. oft. Cop. 96, (Coll. burch ben Sattftatter Leutpriefter Gallus Riett, off. Rotarius).

<sup>1671)</sup> Strafburg, Bez. G 3676 Rr. 1. und G 3971 Rr. 1. herr Conrad ertaufte im gleichen Jahre ein Rof zu 55 Mart von herrn Dietrich v. haus, Kirchherrn zu heimsbrunn. herr Johannes v. hattstatt (Bgl. S. 240st.) war Burge. Bajel, hatt. Arch. 21a.

<sup>1672)</sup> Colmar Beg. Arch. Malta 54.

<sup>1673)</sup> Bgi. C. 245. Ritter Wernher b. Gutmann entichieb 1316 auch als Obmann. einen Streit zwifchen Stafburg und herrn Wernher von Bergheim wegen S. hug Brich Strafburger Urfundenbuch.

<sup>1674)</sup> Basel, Hatt. Arch, 23a. Ub. 2. Colmar, Stadt-Arch. Bgl. S. 140. Die Bürgen batten in der Stadt Herlisheim zu leiften.

<sup>1675)</sup> Bafel, Univ. Bibl. Amerb. Ch. D 362.

von den hinter dem Chor ihrer Kirche zwischen ihrem Erbe und dem Hof des von Schaffhausen liegenden Häusern, die ihnen als Pfand von der Stiftung der verstorbenen Elsin angewiesen wurden. 1676) Am 14. I. desselben Jahres gaben schließlich Ritter Wernher und sein Vetter Conrad der Herrschaft Desterreich um je 100 M Eigengüter als Lehen auf. 1677)

Im Jahre 1318 verkauften Frau Clara von Landsberg, herrn Conrads seligen bes jungen Gutmanns Chefrau v. hattstatt und ihr Sohn Conrad bem Herrn Wernher dem Gutmann von hattstatt 25 Biertel Frucht im Nieberhergheimer Banne ("bas alte Gut"), besgleichen Zwing uud Bann, Solzer und Leute und bie Dinghofe baselbst. 1678) Dieselbe Witwe veräußerte 1321 mit Bustimmung ihrer, mit Beter Beger verheirateten Tochter Berena. und ihres Sohnes Cunzelin bemfelben Ritter Wernher b. G. Wald, Aeder und Wiesen zu Herlisheim und hattstatt um 44 A Silbere,1679) und 1332 beurkundeten Ritter Beter Beger und seine Bemahlin Berena, daß ihre genannte Schwiegermutter und Mutter Reben zu Rienzheim und Sigolsheim um 15 & Baster Bfennig verkauft habe. 1680) Eine Tochter dieser Clara von Landsberg ift wohl Clara von Sattstatt, Chefrau des herrn Ritters Philipp seligen von Ratsamhausen, die sich im Jahre 1331 und 1336 für ben Ebelfnecht Uelin von Ilgach, Sohn von Dswald, ber Stadt Colmar gegenüber mit ihrem Dorfe Munweiler verbürgte. 1681)

Der schon so oft genannte Ritter Wernher der Gutmann war mit Abelheid von Münsterol vermählt, deren Brüder im Jahre 1319 dem von Hattstatt die Dörser Frais und Fontaine bei Belsort versetzen. 1682) 1320 wird Wernher der Gutmann zweimal als Zeuge erwähnt; 1683) auch versprach ihm Herzog Leopold von Desterreich zu Mülhausen am 27. IX. 1320 für die

<sup>1676)</sup> Bafel, hatt. Arch. Rr. 24. Colmar, Etabt:Arch. GG Dominicains. Das Gebachtnis bes herrn Wernher bes Gutmanns und feiner Tochter Elifa jeierte man im RI Unterlinden am 29. 1X.

<sup>1677)</sup> Bgl. S. 134.

<sup>1678)</sup> Gaisbach, Reg. Schauenburg. Die Anniversarien ber Clara von hattstatt und ihres Mannes und Sobnes Conrad wurden zu Colmar (Unterlinden) am 24. IV. gehalten. Das Gebächtnis des alten Conrad ist auch dort am 21. XI. verzeichnet.

<sup>1679)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 31. Bgl. auch bort über ben Ritter Beter Beaer bon Geispolsheim Rr. 74.

<sup>1680)</sup> Rienzbeim, Gem. Arch.

<sup>1681)</sup> Colmar, Etabt: Ard. R. G. B. 37.

<sup>1682)</sup> Bgl. S. 61.

<sup>1683)</sup> Bgl. C. 246 (Fugnote 1197) und 266 (1153).

geleisteten guten Dienste 60 M Silbers zu geben. 1684) erwarb derselbe Ritter von Brmin von Kansersberg, Witme bes Edelfnechtes Bernher von Blienswilr, um 75 Liber einen Balb. 1685) Im gleichen Jahre vertrug sich derselbe herr mit dem Ritter Wilhelm gen. der Rungsche v. Jungholz, der sich mit dem Münbel des von Hattstatt, d. h. mit Unna, der Tochter des Ritters Johann von Mordgaffen, verlobt hatte. 1886) 1324 erkaufte ber chrwürdige Ritter Berr Wernher b. Gutmann v. S. vom Grafen Bolmar, Herrn von Reichenberg, und beffen Sohn hug beren Rechte am Zehnten und an den Dinghöfen im Dorfe Bidenfolen um 50 & Silbers Colmarer Bahrung. 1687) Die Gemahlin bes Grafen Volmar, namens Marie, verzichtete am 16. III. 1324 vor bem Berichte zu Schlettstadt auf alle ihre Wittumerechte an biesen Bütern. 1688) Im gleichen Jahre erhielt berselbe Berr von Hattstatt zubem das Dorf Riegel und bas Schloß Höhingen (Baden) um 700 M Silbers. 1689) Ferner war Wernher Glaubiger des Herzogs Leopold v. Defterreich wegen einer Summe von 31 M Silbers für verkaufte 200 Biertel Roggen. Diefe Schuldsumme wurde bem Gutmann auf bas Dorf Meienheim "geschlagen".1690) 1326 erhandelte derselbe Herr von Hattstatt 12 Ruch Waldes im Egisheimer Banne vor bem Gerichte zu Butweiler von Ratharina, ber Tochter des feligen Ritters Balther von Blienswilr, die mit dem Ritter Richard von Thann vermählt war. 1691) 1327 hatte der Herzog Albrecht von Desterreich vom Gutmann von Hattstatt noch 250 M einzulösen. 1692) Auch erteilte letterer im gleichen Jahre mit anderen Eblen v. Sattftatt Cuno von Schrankenfels die Erlaubnis, auf den durch ihn diesem Edelfnechte geliehenen Gutern ein Wittum zu geben. 1693) Um gleichen Tage (1. VIII. 1327) übertrug Papst Johann XXII seinem Sohne Johann die Domherrnstelle in der Rirche St. Beter zu Stragburg und die freiwerdende Pfrunde ber Rirche zu Lautenbach. Bugleich befahl er den Aebten ber Rlöfter Murbach



<sup>1684)</sup> Bafel, Satt. Arch. 30.

<sup>1685)</sup> Bafel, Batt. Arch. 15.

<sup>1686)</sup> Bajel, Satt. Ard. 36.

<sup>1687)</sup> Stragburg, Statt Ard. Pfennigturm Gewölbe. Lad. 23. Rr. 58.

<sup>1688)</sup> Bajel, Hatt. Arch. 38.

<sup>1689)</sup> Bgl. E. 61.

<sup>1690)</sup> Bafel, Satt. Arch. öft. Cop.

<sup>1691)</sup> Bafel, hatt. Arch. 40. Es fiegelten: Richard v. Tanne, heinrich v. hagenbach Toman v. Egisheim.

<sup>1692)</sup> Rapp. Ub. I. 98r. 392.

<sup>1693)</sup> Bgt. S. 247, 271.

und Marbach, sowie dem Propst (praeposito) der Colmarer Rirche, als Umtevollzieher bes Baeler Bistums, ben Johannes von Hattstatt in den Besit der betr. Domherrenstelle einzuführen und ihm die Pfründe zuzuweisen. 1694) Am 8. VI. 1329 lebte ber alte Gutemann Wernher nicht mehr; benn am genannten Tage verglich sich seine Witwe bereits mit den Nachkommen ihres seligen Chemannes. 1695) Doch ging es bei ber Erbteilung nicht ohne Zwistigkeiten ab, die schließlich am 23. VI. 1329 vor bem Landgerichte zu Meienheim, welchem damals Heinrich von Löwenberg vorstand, ausgetragen wurden. 1696) Gelegentlich biefes Landtages verkaufte auch des von Hattstatt Witive dem Kloster Murbach für 200 M Silbers 200 Biertel Rorngelbs auf bem Dinghofe zu Bangenheim. 1697) Ale Rinder biefer Witte von hattstatt nennen diese Urfunden vom Jahre 1329 Saneman und Eppe, während Ritter Wernher der Gutmann als Stieffohn berfelben bezeichnet wird. Letterer wurde ber Stammvater ber Waffler von Sattstatt, von denen wir demnächst sprechen merben.

## § 2. Die Waffler von Hattstatt. (1319—1407 bezw. 1505).

Die Waffler von Hattstatt führten ihren Namen nach dem Ritter Heinrich Waffler von Eckirch, dem Schultheißen von Schlettstadt, der i. J. 1319 mit dem Abte und Konvente Hugs-hosen (Weilertal) alle seine Güter zu Baldenheim und "Mussiche" (Mußig) gegen solche zu Epsig und Bollweiler tauschte mit Zustimmung seiner Frau Agnes von Wasselnheim, seiner Tochter Suse und deren Gemahls, des Junkers Werlin, des Gutmanns Sohn von Hattstatt von Herlisheim. 1608) Daß letzterer Edelknecht am 3. V. 1324 von seinem Schwiegervater dessen horburgischen Rechte und Lehengüter zu Sauscheim u. s. w. empfing, ist schon sestgestellt worden. 1609) Ebenso ist erzählt worden, wie 1327 Herzog Albrecht von Desterreich diesem Wernher wegen des im Kriege zwischen Desterreich und dem Bischose und der Stadt Basel geleisteten Dienstes 100 Viertel Hafer zu Wossenheim und



<sup>1694)</sup> Dr. Hauviller, Anal. Arg. Nr. 120, 121.

<sup>1695)</sup> Bajel, Satt. Arc. Rr. 47.

<sup>1696)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 48.

<sup>1697)</sup> Colmar, Bes. Ard. Murbad, Lab. 87.

<sup>1698)</sup> Basel, Hatt. Arch. Rr. 25.

<sup>1699)</sup> **Bgl. S.** 174.

Logelnheim versette. 1700) Am 21. IV. 1328 übertrug Heinrich Waffler vor dem Landrichter Walther von Horburg alle Lehen von Lothringen, Strafburg und vom Landgrafen vom Niederelfaß dem Wilhelm a. d. Werbe und den Brudern Dietrich und Bertholb von Schrankenfels. Diese Uebertragung erfolgte mit der Ruftimmung feines Bettere Johann von Edirch für die von beiben gemeinschaftlich besessenn Leben (Schloß Edirch), und Johannes vollzog zugleich die Uebertragung an Stelle ber ehrbaren Frau Susanna, Tochter des genannten Heinrich Waffler, und ihrer Kinder: Heinrich, Wernher und Friedrich. 1701) Nach dem Tode des Schultheißen Waffler erhoben sich zwischen seinem Neffen, bem Ebelfnecht Beinrich von Lobegaffen, und feinem Schwiegersohne, dem Ritter Wernher von Hattstatt, Streitigkeiten hauptsächlich wegen der Güter und Zinsen zu Ebersheim und Kinzheim. Nachdem aber der von Hattstatt 50 🚜 Silbers Entschädigung geleiftet hatte, vertrugen sich die beiben am 6. II. 1329.1702) 1331 besaß Herr Wernher ber Gutmann viele Guter zu Herlisheim. Ihm zinsten u. a. der Herr von Münsterol, die von Landsberg, Johannes von Ratsamhausen, Hanman von Lobegassen, der Herr Johannes von Wittenheim, Conrad von Hergheim, die Herren von Lügel, Johannes von Lengenberg, Rudolf von Basel, die Witwe (Conrad) des Weckers und ihr Sohn Welschin und ihre Schwester Gütelin, Herr Niklaus von Lautenbach und sein Bruder Conrad, Henin von Sundheim, Cunrads Witme, gen. Königin von Ungarn, ber Rigerer von Bafel, Beter von Reinach von Kembs, Gerhart der Walch, die von Tierstein, Cunrad und Mega von Laufen, die von Schrankenfels, Jakob von St. Alban, Wernher Aufus von Bajel, die herren von Robe und viele andere. 1708) Im gleichen Jahre (2. II.) erkaufte Berr Werlin (Wernher) ju Leberau bas Gut bes Ritters Johanned von Scarroch. 1704) Auch empfing er (6. VIII.) die bekannten lothringischen Lehen seines Schwiegervaters (Edirch) Reichenberg u. f. w.). 1705) In bemfelben Jahre ichon unterftutte ber Ritter von Sattstatt seine Herrin, die Elisabeth von

<sup>1700)</sup> Bgf. €. 61.

<sup>1701)</sup> Rapp. Ub. I. S. 288. Zeuge mar u. a. Ritter hanneman v. hattftatt (aus ber Linie mit bem Stern). Bgl. G. 271.

<sup>1702)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 44.

<sup>1703)</sup> Gaisbach. Schauenburger Archiv. H H.

<sup>1704)</sup> Bafel. Satt. Ard. Rr. 50.

<sup>1705)</sup> Bgl. S. 198.

Lothringen, gegen Johann von Edirch, 1706) 1332 famen die Schwiegermutter und die Gemablin des Ritters von Hattstatt mit dem Aloster Baumgarten (bei Andlau) wegen der Jahreszeit des Ritterd Waffler überein. 1707) Ritter Wernher von hattstatt ist unzweiselhaft derjenige Eble, der 1333 als Mann der Grafen von Mömpelgard genannt wird. Rach feinem Tode hatten seine Erben dem Markgrafen Rudolf Heffe (von Baden) den Lehenseid zu leiften, ba beffen Gemahlin Johanna von Mömvelgard hieß. 1708) Um 8. XI. 1333 verkauften Wernherd Witwe, die in zweiter Che den Ritter Konrad von Ilzach geheiratet hatte, mit diefem und ihren Kindern Seinzelin (Seinrich), Friedrich, sowie Cunzelin, Sohn Werlins d. j. von Hattstatt, und Hannman und Eppe, Sohne Berners bes † alten Gutmanns von Sattftatt, den vorgenannten Cheleuten, dem Markgrafen Rubolf und feiner Bemahlin und dem Grafen Ulrich von Bürttemberg die Burg Sponeck für 1200 Bfund Baster Pfennige. 1709) Ronrad von Ilgach war Schultheiß von Mülhausen und übergab im gleichen Jahre verschiedene Matten in "Romprechts owe" (Gemeinde Bergheim D. E.) in Erbyacht u. a. dem Ritter Rudolf von Bergheim. 1710) Deffen Stieffohne Heinrich und Werlin unterstütten 1334 den Herzog Rudolf von Lothringen gegen den Bijchof von Met und den Herzog von Bar. 1711) 1337 erkauften der Edelfnecht heinsmann (Beinrich) und feine Beschwifter vom Rlofter Baumgarten "der erben huß" auf dem Rirchhofe zu Restenholz. 1712) Um 21. XI. 1337 vertrug fich Ritter (?) Heinrich von Hattstatt gen. Waffler mit dem Edelknecht Ulrich v. Pfirt wegen der Ghesteuer der Tochter des von Hattstatt. Heinrich gab derselben 50 Bulden, die ihm vom Herzog von Desterreich zukamen, ferner 50 Gulden auf dem Dorfe Niederhergheim und 4 Fuder Bein auf Herlisheim und Hattstatt. 1713) 1341 verkauften Guardian und Brüder des Hauses zu Schlettstadt den Junkern Beinrich und Berlin von Sattstatt ihren Sof zu Bergheim. 1714) Im gleichen

<sup>1706)</sup> Paris Bibi, nationale, manuscrits, coll. de Lorraine t. CCLII.

<sup>1707)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 52.

<sup>1708)</sup> Regesten ber Martgrafen von Baben Sochberg, Rr. 919, Die betr. Urfunde erwähnt die Erben von Goich enat (Wignand) v. hattstatt.

<sup>1709)</sup> Inventare bes Gr. B. General Lanbesardivs. C. 4. Regeften b. Martg. Rr. 917.

<sup>1710)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 52a.

<sup>1711)</sup> Paris, Bibl. nationale, manuscripts, coll. de Lorraine, t. LXXXVII. 90.

<sup>1712)</sup> Innsbrud, Batt. Leben= u. Copialb.

<sup>1713)</sup> Benner. Inv. b. Ferrette P. 11.

<sup>1714)</sup> Bafel, Batt. Arch. Rr. 61.

Jahre versprach der Bischof von Strafburg dem Ritter Conrad, den Gebrlidern Hannmann und Eppe, sowie den Brüdern Heingin, Werlin, Friedrich und Cun das erste ledige Lehen. 17.5) Der erst. genannte Ritter Conrad übergab im gleichen Jahre den nach ihm aufgeführten Eblen Burg und Stadt Herlisheim, Lautenbach und alle ihre gemeinschaftlichen Leben. 1716) 1343 werden bie Nachkommen Wernhers d. j. Gutmannes und der Susa Waffler als die "Rnaben von hattstatt gen. von Bergheim" bezeichnet. Mit ihnen und mit Conrad und Eppo von Hattstatt u. a. verföhnte fich damals der Abt Conrad Wernher von Murbach. 1717) Die Brüder heinzemann und Werlin führten bald darauf auch eine Fehde mit dem Herzog Rudolf von Lothringen, weshalb ihnen Johannes von Rappoltstein Beiftand versprach, bis ihrer Forderung Benuge getan sei.1718) Die von Hattstatt hatten nämlich für die 1334 geleisteten Kriegebienste feine Entschädigung erhalten. Erst am 30. VIII. 1344 wurden beide Parteien versöhnt. Diese Sühne galt auch für Rudolfs Mutter und die Domherren von St. Die. 1719) 1346 wurden die vielen Binfen aufgeschrieben, die den Junkern von Hattstatt, den Söhnen des jungen Gutmanns, von den Herren Wernher, Conrad und Sivermann von Nordgaffen nach bem Tobe bes Ritters Sivermann erblich zugefallen waren. 1720) 1349 versprachen Bischof Berthold von Strafburg, Abt Beinrich von Murbach und viele Grafen und herren, unter ihnen die Gebrüder Werlin, heint und Friedrich von Hattstatt der Stadt Strafburg beizustehen, falls sie wegen

<sup>1715)</sup> Innebrud. Batt. Leben: und Copialtud.

<sup>1716)</sup> Bern, Inv. ber v. Sattstatt.

<sup>1717)</sup> Bafet, Satt. Arch. Rr. 63. Jur Gefellicaft ber v. Sattstatt gehörten u. a heint Burggraf von Grünenberg, Dietmar Burggraf, Dietmar v. Feldtirch. Am 4. IV. 1343 ichwur auch Johannes hurnede, Schultheiß zu Muhig, der Stadt Colmar und besonders dem heinzmann v. hattstatt und den Bürgern Bergheims Ursehde. Colmar, Stadt-Arch. Ursehden Bgl. auch Strafburg, Bez. Arch. H. 1439.

<sup>1718)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 538.

<sup>1719)</sup> Bafel, Hatt. Arch. öft. Cop. 73.

<sup>1720)</sup> Gaisbach, Schauenburger Archiv. Buch Rr. 1. Es waren bies anscheinend Binfen zu Thribeim. Pfaffenheim, Musach, Sundheim, Sulzmatt, Olsweiler, Bergholz, Lautenbach, Zimmerbach, Morschweier, Winzenheim, Wettolsbeim. Egisheim, Colmar, Herlissbeim, Niederenzen. hirzselden, Meienheim, Sausheim, Wittenheim, Reiningen, Hattstt. Geberschweier, Niederbergbeim. Genannt werden in diesem Buche: Die von Schlierbach von Gebweiler, Bhilipp v. Lymberg v. Colmar, Jakob v. Schönau, Beter v. Hergheim gen. Domsberr, Werlin v. Sädingen, Wilhelm v. Jsenburg, der Sänger v. Lautenbach, der des Gutsmanns Schreiber war, die von Westbausen, Werli v. Ostheim, Henneman Kurhi, Ebelknecht, (v. Türkheim), Herr Ellin v. Freiburg, Mitter (Colmar). Im Archiv der Heren von Hattstatt sinden sich viele Urkunden der v. Nordgassen v. 1302–1387, z. B. 81. 9b, 8g s. 10 s, 12, 12 s, 12 b, 16 s, 19. 19 s, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 s, 19 g, 19 i, 19 k, 2 s, 20 b, 20 c, 20 d, 21, 31 s, 82, 120, 147.

ber früher dort ansässigen Juden, die teils hingerichtet, teils entflohen waren, angegriffen werben follte. 1721) Der zulett erwähnte Junker Friedrich urkundete im gleichen Sahre als Herr der Stadt Bergheim,1722) und sowohl er als auch seine Brüder, der Ritter Wernher und der Edelfnecht Beinrich, besiegelten bamale eine Urfunde für dieselbe Stadt. 1728) Alle 3 Gebrüder bekannten am 6. IV. 1349, daß Graf Egon v. Bürftenberg, Romtur ber Johanniter von Schlettstadt, um 662/s . Silbers gegen ihren Oheim, ben Ritter Beinrich Baffler von Edirch, flagte wegen des Totschlages, den Junker Gebhard selig von Usenberg an dem Ordensbruder Walther von Endingen verübte. 1724) 1350 versöhnten sich die Gebrüder, die herren heint und Werlin, fowie Friedrich und Cunz mit der Herzogin (Wittve) von Lothringen, Maria von Blois, wegen ber beiderfeitigen Streitigfeiten, und Jehden und der damit verbundenen Schädigungen. 1725) 1353 schloß der Edelknecht Friedrich von Hattstatt mit Colmar einen Bund im Rriege dieser Stadt gegen die von Wittenheim. 1726) 1355 bewilligte Graf Eberhard von Württemberg als Bormund bes Herzogtums Lothringen den Brüdern Heinrich, Ritter, Friedrich und Cuntemann von Sattstatt, ihre lothringischen Leben im Todesfalle ihrem Bruder, dem Ritter Werner zu vergeben. 1727) Letterer tam am 16. VI. 1355 mit feinem Better Eppo über die Teilung ber Burg zu Berlisheim überein. Diefe Urfunde befiegelten u. a. Heinrich Waffler und Cung v. Hattstatt. 1728) Bald barauf kam mit Zustimmung des Bischofs, Propsts, Dekans und Rapitels ber Stift zu Strafburg eine neue Teilung ber Burg und Stadt Berlisheim zustande zwischen Eppo und Sanneman und ihren 4 obengenannten Reffen von Hattstatt. 1729) Im gleichen Jahre besiegelte herr heinz von hattstatt eine Urkunde eines



<sup>1721)</sup> Rapp. Ub. I. Rr. 610.

<sup>1729)</sup> Strafburg, Spital-Ard. II. Gemolbe. Lab. 24. Giegel Rr. 6.

<sup>1723)</sup> Strafburg, Beg. Ard. H. 1439. Rr. 1.

<sup>1724)</sup> Strafburg, Beg. Arch. H. 1385. Nr. 7. Siegel Nr. 38, 39.

<sup>1725)</sup> Rapp. Ub. I. Rr. 623. Ohl. Gefc. b. Ct. Münfter. 141.

<sup>1726)</sup> Colmar, Stadt-Arch. J. 7. 8. Demfelben Bunbe traten bei bie Ritter: Beter v. Bollweiler, hermann Balbner, Richard v. Zaffingen und heinrich v. Delle.

<sup>1727)</sup> Nancy, Arch. Meurthe-et-Moselic. Hatt. B. 739. Easel Hatt. Arch. Lothr. Cop. I. 3.

<sup>1728)</sup> Bafel, hatt. Arch. 77. Ferner fiegelten: Conrad Schaler, Erzbiakon v. Bafel, heinrich v. Ratersborf, Brobst v. St. Martin-Colmar, Mirich v. haus v. Wasscrung, Burdard Manch v. Bafel, Lutemann v. Ratersborf, Schoeffrit Betscher. Bgl. S. 86.

<sup>1729)</sup> Bafel, Hattftatt Arch. Rr. 79. Strafburg, Beg. Arch. G. 849, 859. Chronik von Berler.

Bergheimer Burgere,1730) und im folgenden wies Raifer Rarl IV. diesem Ritter und seinen Brudern, den Gbelknechten Friedrich und Conrad, 300 M Silbers auf der Reichsfteuer ber Stadt Colmar und zwar wegen bes Schultheißenamtes zu Schlettstadt an. 1781) 1357 (?) bestimmten die Herren von Rappolistein, daß u. a. ben von Sattstatt nicht gestattet werben solle, ihre von ber Berrichaft herrührenden Leben zu vermachen oder zu verleiben ober ein Wittum barauf anzuweisen. 1732) Indeffen sicherten im gleichen Jahre die Bruder Friedrich und Cungmann ihrer Schwester Margaretha gewisse Einfünfte auf rappolisteinischen Lehengütern zu. Margaretha war die Tochter bes Ritters Seinrich von Sattstatt gen. Waffler und die Gemablin Ulrichs von Bfirt. 1788) Im gleichen Jahre hatten bie 1353 genannten Brüber von Sattstatt Streitigkeiten mit den Berren von Rappolistein wegen der Hochwälder im Rappoltsweiler Tal; Ulrich vom Haus, Johannes von Edirch und Goffe Sturm d. alt., Burggraf von Strafburg schlichteten bieselben als Schiederichter. 1784) Ritter Beinrich verkaufte 1357 auch 10 Bulben Belbe zu Bergheim und Rappoltsweiler dem Strafburger Bürger Claus Rebenburg, 1735) und 1358 war er Bürge für den Edelknecht Johann von Ecirch. 1786) Ferner versprach er damals seiner Tochter Margaretha, der Gemablin bes Rittere Beter Berger (Beger), Binfen u. a. zu Niederhergheim. 1737) Auferdem besiegelte er mit seinem Bruder Kriedrich eine Urkunde über eine Stiftung einer Messe am St. Michaels- und St. Nikolausaltar zu Bergheim. 1788) Heinrichs Bruder Wernher war bamals im Gefolge bes Bergogs von Desterreich; 1739) bessen Guter zu Berlisheim verwaltete Sanman 1359 gab Wernher mit seiner Gattin Gisel **Wahtel.** 1740) Snewelin, ber Tochter bes verstorbenen Ritters Conrad Dietrich Snewelin (von Weiher bei Emmendingen), seine Buftimmung

<sup>1730)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 692.

<sup>1731)</sup> Colmar. Stadt: Arch. CC, Contributions à l'empire.

<sup>1732)</sup> Rapp. 116. I. Nr. 713.

<sup>1733)</sup> Benner, Jnv. de Ferrette. P. 13. 14.

<sup>1734)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 709.

<sup>1735)</sup> Strafburg, Stabt Ard. 22. Siegel Rr. 11.

<sup>1736)</sup> Strafburg, Beg. Arch. G. 6663. Rr. 3. Siegel Rr. 11. Der bon Edirch ber faufte Renten auf ben Dorfern Leberau, St. Rreng und Martirch.

<sup>1737)</sup> Benner, Jnv. de Ferrette. p. 14.

<sup>1738)</sup> Bergheim, Stadt-Arch. GG. 4. 9.

<sup>1739)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 715.

<sup>1740)</sup> Bajel, Satt. Arch. Rr. 85 a. Bgl, 219 ff

zum Bertaufe eines Haufes zu Freiburg. 1741) Auch befiegelte er zu Herlisheim eine Kaufurkunde zu Bunften des Junkers Cung von Tanne. 1742) 3m gleichen Jahre fchloß Berlins Bruber, ber Ebelfnecht Cung von Sattstatt, mit Unna, Schwester ber vorgenannten Gifela Snewelin, die Ehe. mete ihrem Manne 250 . Weilbers mit dem Dorfe Witternheim (bei Erftein) u. f. w.,1748) während Cunt feiner Chefrau, der Witwe Lutelmanns von Ratfamhausen, 250 M Silbers auf Gütern und Rechten zu Reichenberg, Wettolsheim, Sigolsheim und Bergheim auch als Morgengabe anwied. Als Burgen feste der Edelknecht Cung von Hattstatt n. a. die Ritter Wernher und heinrich Waffler von hattstatt. 1744) 1360 wurden die Guter bes Ritters Heinrich von Hattstatt verzeichnet. 1745) 1361 empfingen bie Gebrüder Heinrich und Friedrich, Ritter, und Chungman von Hattstatt das Niederschloß zu Bilstein und das Dorf Bassen-Budem überließen die Habsburger dem Edeln Eppo und seinem Better Werlin von Hattstatt das Dorf Lautenbach als Eigen. 1747) Im gleichen Jahre vertrug sich Heinrich von Hattstatt mit Margaretha, Tochter des Ritters von Gerbolts. heim, wegen Güter zu Reftenholz. 1748) Auch wurden am 21. X. 1361 Ritter Friedrich von Hattstatt und seine Frau Dylic (Ottilie), Tochter bes herrn Johannes v. Müllenheim v. Girbaden, mit den Rachkommen und Erben des fel. Beint von Müllenheim wegen ber hinterlaffenschaft bes herrn Walther v. Müllenheim, des Probstes von Haslach, verglichen. 1749) Um 7. II. 1362 erkaufte Ritter Heinrich vom Schlettstadter Schultheißen Beinrich Brufger von Oberbergheim einen jährlichen Bind von 25

<sup>1741)</sup> Karlsruse. Gen. L. Arch. Conv. 150. Siegel Nr. 41. 45. leber Wernber v. Hattstatt und seine Frau Gifela Snewlin fiche auch Freiburg, Urt. des heitiggeistspitals Bb. 1. Nr. 391. Erbverzicht v. 19. I. 1365. Domicells Gifila v. hattstatt starb 1382. Ihr Grabstein war in der Rirche zu Splo bei Schlettstatt neben demjenigen von Frau Agnes v. Hattstatt. Gemahlin eines v. Ratsamhausen. Osthausen. Coll. gen. der Jorn v. Busach I. 231 s. Bgl. auch Zeitschr. f. d. G. d. D. Rh. N. S. XXII. heft I. 26.

<sup>1742)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 88. Beugen waren : Belichin Rofcelnecht, ber Schultbeig Cung hartung und 3 Burger.

<sup>1743)</sup> Bafel, Satt. Ard. 87a.

<sup>1744)</sup> Bafel, hatt. Arch. 87. Burgen waren noch (außer ben bon hattftatt); Johann v. Rappolifiein b. j.. fein Bruber Ulrich Ulrich v. Pfirt, Florenz, Gobn v. † Rarl v Berg: beim, Johann u. Karl v. Mittelbufen, Ebelfnechte.

<sup>1746)</sup> Benner, Jnv. de Ferrette. P. 14.

<sup>1746)</sup> Quellen jur Schweizer Gefc. XV. 1. 446. Bgl. S. 136.

<sup>1747)</sup> Bgl. 6. 133.

<sup>1748)</sup> Benner, Jnv. de Ferrette p. 14.

<sup>1749)</sup> Familienbuch ber Freiherren v. Müllenheim Rechberg. II. 88.

Pfund Strafburger Pfennigen,1750) und am folgenden Tage verfaufte derfelbe Ritter mit seinen Brüdern Friedrich und Cunteman der Herrschaft Desterreich für 500 M Silbers die halbe Burg Richenberg, den Dinghof zu St. Beter mit Kirchenfatz und das Gericht und den halben Wald im Mumelspach gen. die Winterhalde, welcher Besitz vom edlen Walther selig von Richenberg an die von Hattstatt gekommen sein soll. 1751) Die 3 vorgenannten Edlen von Sattstatt werben in der Geschichte Bergheims auch nachher noch wiederholt genannt, so 1362,1752) 1363,1758) 1365 1754) und 1366.1755) Ihr Bruder Werlin ließ fich 1363 und 1366 als Bürger Colmars, wofelbst er in diefen Jahren Schultheiß war, aufnehmen. 1756) 1364 teilte er mit seinem Better Eppo die Burg und Stadt Berlisheim. 1757) 1365 verföhnten fich mit heinrich, Friedrich und Cung von hattstatt, Baldemar von St. Peter und ber Stadt Bergheim der Markgraf Beinrich von Hochberg, Herr zu Kentlingen, und seine Söhne Otto und Hesse. 1758) Im gleichen Jahre urkundete Friedrich als Herr des Dorfes Rohrschweier. 1759) 1366 stellten sich heinrich und Friedrich von Hattstatt gen. Waffler als Mitschuldner für andere Edle von Hattstatt. 1760) Ihr Bruder Cunt erwarb im gleichen Jahre vom Gotteshause Schlettstadt einen zu Bergheim beim Rirchhof gelegenen Hof um 90 Bfund Strafburger Pfennige. 1761) 1367 verkaufte Werlin mit seinem Better Eppe das Tal Lauten. bach u. s. w. 1762) Am 14. Mai 1369 entsagten Herr Luzel mann von Ratsamhausen, Ritter, für sich, und Johann von Ratsamhausen von Freiburg, Edelknecht, als Bogt Dietrichs und Enneling, Rinder des verftorbenen Luzelmanns von Ratfamhaufen

1750) Rapp. Ub. I. Rr. 742.

1751) Archiv filr fchw. Geich, Burich. XVII 19,

1752) Colmar, Beg. Arch. E 101'. Giegel Rr. 11, 33, 34.

1753) Bafel, Satt. Arch. 91 b. Napp. Ub. I. 766.

1754) Bafel, Satt. Ard. 93. 94.

1755) Rapp. 116. II. Rr. 37.

1756) Colmar, Stadt: Arch. B B. Bürgerbücher. 1364 Ritter Friedrich und Ebelfnecht Cunt v. Hattflatt Reugen i. Rapp. Ub. II. Nr. 16.

1757) Bgl. S. 86. Schiedsteute waren: Werlin Sturm, John von † hug St. v. Etrafiburg. Frang Schu's aus Egisbeim. ebem. Bogt von Rufach, heinrich von Ratersborf, Brobft von Et. Martin-C. Imar, Jatob von Schonau. Bogt ju Rufach, Ottman Schaler, Ritter, v. Pafel. Bajel, hatt. Arch. 92 .

1758) Bajel, Satt. Arch. 93. Es fiegelten außer ben Genannten: Johann und Deffe von Ufenberg, Johann Snewlin jum Wiger und Martin Mafterer.

1759) Strafburg, Spital-Ard. II. Gew. Lad. 26.

1769) Bajel. Satt. Ard. 97. 98 a

1761) Innsbrud, Satt. Leben= und Copia'buch.

1762) Bgl. G. 133.



allen Ansprüchen an den Ritter Baldemar von St. Beter, der Bogt der Rinder des Edelknechtes Cunt von Hattstatt (Berlin, Fridrich, Sufelin, Gyselin) war wegen des Erbes von Frau Unna, ihrer Mutter und Gemahlin des genannten Cung von Hattstatt. 1768) Im gleichen Jahre erkaufte der letterwähnte Edelknecht zu Bergheim einen Blat neben feinem dort neuerbauten Saufe und einen Bind auf einem Saudchen daselbst. 1764) 2m 8. VII. 1369 besiegelte sein Bruder Friedrich einen Spruchbrief bes wegen ber Berren von Finftingen zu Stragburg abgehaltenen Rittergerichtes, dessen Obmann er war. 1765) Am 17. IX. 1370 lebte Friedrich nicht mehr, und beswegen wurden nach feinem Tode seine 3 bekannten Brüder mit dem Dorfe Bassenberg belehnt, doch reservierten sich barin die Herzöge von Desterreich die Mannschaft und deren Dienste. 1766) Borber schon hatte Herzog Leopold von Desterreich die von seinem Bater Albrecht getane Berfdreibung über 50 Bulben, beren Brief verloren gegangen war, dem Wernher von Hattstatt bestätigt und erneuert. 1767) Um 7. V. 1370 verbürgte sich Herr Heinrich von Geroldseck d. j., Berr von Geroldect, für die Stadt Endingen (Emmendingen?) gegen Cunzens von Hattfratt Gemahlin, Anna Snewelin. 1768)

Um 3. VI. 1370 machten der Ritter Wernher von hattstatt und seine Frau Gysela Snewelin eine Kapelle am Chor der St. Martinskirche zu Colmar und stifteten darin eine Messe, die sie begabten mit Zinsen ab Gütern zu Winzenheim, Herslisheim, Hattstatt, Pfaffenheim und Rusach. 1769) Junker Cunt besiegelte sodann 1372 eine Urkunde von Rohrschweier. 1770) Auch



<sup>1763)</sup> Basel, hatt. Arch. 101. Es siegelten vor dem Gericht zu Bergheim: Wölstin v. Thessenheim, Lubelman und Johann von Ratsamhausen, Baldemar von St. Beter, Beters mann von Ratsamhausen. Jakob von Rosbeim, heinrich, Friedrich, Eunt und Theobald (vgl. S. 274) von hattstatt und Bergheim. Der genannte Werlin ist wohl identisch mit dem gleichs namigen Edlen, der seiner Frau Barbara v. heiligen steiligen stein, Tochter v. Obrecht u. heilte, ein Gut zu "Röntbur" (vm. Reitweiler bei Truchtersheim) widmete bezw. verwidmet erhielt. Diese Barbara verlieh 1424 mit ihrem Bruder. dem Edellnechte hans von heiligenstein von Straßburg, Güter zu Enzheim in Erbpacht. Als sie und ihre Kinder gestorben waren (vor dem 99. XI. 1427), siel das betr. Wittumgut an ihre Mutter und ihren Bruder. Straßburg, Bez Arch. G. 5797 Rr. 6, G. 6020 Fol. 119, Spital-Arch. Lab. 9, Fol. 66 a.

<sup>1764)</sup> Bafel, Satt. Arch. Nr. 102,

<sup>1765)</sup> Strafburg, Bed. Arch. G. 649. Schoepflin, Als. dipl. II. 1147.

<sup>1766)</sup> Bafel, Batt. Arch. 6 p. Cop.

<sup>1767)</sup> Bafel, Satt. Arch. 116. 5.

<sup>1768)</sup> Zeitichr. f. d. G. d. o. Rh. Bb. 40. E. in 70. Zeitschr. d. Gef. f. Gefch. und Altertumstunde i. Freiburg. V. 218.

<sup>1769)</sup> Bafel, Satt. Arch. Nr. 105. Colmar, Beg. Arch. St. Martin. Die Pfrunde betrug 20 Biertel Rorngelb, 10 Pfund Stebler und 1 Fuber Meingelb.

<sup>1770)</sup> Strafburg, Beg. Arch. H 3339 Rr. 1. Siegel Rr. 86.

bürgte er damals für den Strafburger Dompropst, den Grafen Johann von Ryburg, ber ben Defan von Ochsenstein gefangen nehmen ließ und deshalb Urfehde schwören mußte. 1771) 1373 verglich fich Cunt mit dem Sohne feines verftorbenen Bruders Friedrich, namens Werlin, wegen des Erbes des Baters bes letteren. 1772) Dieser Ebelfnecht Werlin trat am 22. III. 1373 als Bürge gegen Werliman von Limperg ein. 1773) Die Mannschaft bes Cunt und die seines Meffen gehörte am 30. VI. 1373 von ben rappoltsteinischen Leben im Lebertale nach Gemar. 1774) Berr Wernher von Hattstatt spielte in jenen Jahren im sogenannten Herlisheimer Kriege als Verbündeter des Ritters Erbe von Straßburg, also als Keind des Ritters Eppo von Hattstatt von Berliebeim, eine große Rolle. 1775) Cung von Sattstatt, der im Jahre 1373 für 2 Bürger von Bergheim siegelte, 1776) verkaufte im gleichen Jahre dem Unterlindenklofter zu Colmar Reben vor ber Burg Reichenberg. 1777) Er und fein Better Wernlin wurden 1374 mit dem Ebelfnechte Johann von Surbetich gen. Grofhans von Basel wegen verschiedener Eriege versöhnt; 1778) vorher hatte schon Graf Egon von Freiburg zwischen den Reichsstädten im Elfaß, ben öfterreichischen Städten im Breisgau, den Städten Freiburg und Bafel und Eppo und Rung von Sattstatt von Bergheim einerseits und Werlin von Hattstatt, dem Grafen Walraf d. j. und Hans von Thierstein andererseits einen Frieden herbeigeführt. 1779) Am 29. IX. 1374 wurde seitens des Herzogs Johannes von Lothringen Herrn Bruno von Rappoltstein die Unwartschaft auf alle durch den Better Rung und Berlin v. S., (Cornche et Werlin, son cousin, ambdous de Halstat") sowie der Söhne des Johannes von Ectirch etwa heimfallenden Lehen gegeben. 1780) Zwischen 1374/76 erscheint Werlin v. H. unter den abgesagten Feinden der Stadt Speyer. 1781) Am 8. VIII. 1375 beurkundete Herzog Leopold von Desterreich für sich und



<sup>1771)</sup> Bender, Coll. j. pupl. II. 109-127. Lünig, Reichsardib XVII. 885.

<sup>1772)</sup> Bafel, Abels: Urt. 217.

<sup>1773)</sup> Bafel, Satt. Arch. 117.

<sup>1774)</sup> Rapp. Ub. II. Nr. 111.

<sup>1775)</sup> Bgl. Fugnote 86.

<sup>1776)</sup> Strafburg, Bes. Arch. G 6171 c. Giegel Rr. 30.

<sup>1777)</sup> Junsbrud, Satt. Leben= u. Cop.

<sup>1778)</sup> Rapp. Ub. II. Nr. 124. S. 116. Bafel, Satt. Arch. 118.

<sup>1779)</sup> Baster Ub. IV. Rr. 376. Strafburger nb. V. Rr. 1109 ufw.

<sup>1780)</sup> Rapp. Ub. II. Nr. 122, S. 114.

<sup>1781)</sup> Zeitschrift f. b. G. b. o. Rh. XV. 441.

einen Bruder Albrecht die Bereinbarung, die er mit den Brudern Bernli und Cung und beren Better Bernli v. S. behufe Huslösung der Pfandschaft Reichenberg und Bergheim getroffen hatte, und einige Wochen später (13. IX.) löste derselbe Herzog von den 3 genannten Edlen v. H. die Feste Reichenberg und die Stadt Bergheim ab. 1782) Am 29. VIII. 1375 empfing Wernhers v. hattstatt Chefrau, Grebe, von ihrem Bater, dem Ritter Johann Ulrich vom Haus, als Chefteuer 1200 Gulden in Zinsen vor dem Bogte zu Ensisheim. 1783) Rach dem Tode bes Ritters Werlin von Hattstatt trat Cung von Hattstatt für ihn als Burge des Strafburger Bischofe ein (27. X. 1376), weshalb letterer ihm cinen Schadlosbrief erteilte. 1784) Weil Cungens Brüder Wernli und Friedrich bamals gestorben waren, wurde Cung allein vom Herzog Leopold von Desterreich das Leben zu Türkheim und Winzenheim verliehen. 1783) Dem Neffen des Cung, dem Sohne des verftorbenen Ritters Beinrich, dem Edelfnechte Balther von hattstatt, hatte 1377 ber herr Ulrich von Rappolistein ein gewisses Objekt für 113 Bfund versett. 1786) Balthere Bruder, Wernher, vereinbarte sich im gleichen Jahre mit dem Edel. fnechte Cung von Hattstatt von Berlisheim wegen ber hinterlaffenschaft des Bruders von Cung, namens Wernher von Hattstatt. 1787) 1378 traten Cung und Werlin von Hattstatt, genannt Baffler, an Stelle verftorbener Burgen in die Burg. schaft für Graf Egon von Freiburg ein. 1788) Bon den beiden Edlen von Hattstatt erwarb am 27. VIII. 1378 der Bogt von Rufach, Gögmann Münch, 36 Gulben jährlichen Zinfes. 1789) Um 24. XI. 1378 famen diefelben Edelfnechte mit Johann Seinrich von Eckfirch über die jedem Teil gehörenden Eigenleute überein. 1790) Um 14. V. 1379 stellten Graf Simon von Thierstein d. a. und sein gleichnamiger Sohn dem Cunt von Hattstatt von Herlisheim und dem Ebelknechte Werlin von Hattstatt



<sup>1782)</sup> Rapp. 116 II. Rr. 129. Bajel, Satt. Arch. Rr. 119 a.

<sup>1783)</sup> Baje', Satt. Arch. Dr. 119.

<sup>1784)</sup> Baje', Satt. Ard, Rr. 122.

<sup>1785)</sup> Bafel, Batt Arch. oft Cop.

<sup>1786)</sup> Rapp. Ub. H. Rr. 144. S. 130. Herr Beinrich v. hattftatt ginfte ber Berg. heimer Rirche 1 Pfund von Claus Sunfins bube, hans, Ub. S. 70 Rr. 26.

<sup>1787)</sup> Junubrud, Satt. Leben: u. Copialbuch. Ueber Werlin v. D. fiche Bafel. hatt. Arch. 112, 113.

<sup>1788)</sup> Narlerube, (Ben. Landes Arch, Conv. 181. Giegel Rr 46, 41. Beitschr. f. d. G &b. D Rb. XVII. 77.

<sup>1789)</sup> Bajel, Batt. Arch Rr. 128,

<sup>1790)</sup> Bajel, hatt. Arch. 128a. Es fiegelte u. a : Johann von Schaftolsheim.

einen Schadlosbrief wegen der Burgichaft gegenüber Johann Bogt von Strafburg aus. 1791) Werlin übernahm am 28. V. 1379 an der Stelle feines verftorbenen Baters eine Schuld gegen Rudolf Ellehart, Burger von Oberchuheim. Er ließ demfelben die ihnen verkauften 5 Bfund jährlichen Binfes auf seinen im Banne Restenholz gelegenen Gütern. Als Burgen jiellte er Cung und Werlin von Hattstatt und Johann von Wilgoltheim. 1792) 1380 hatte Werlin, Gohn bes Rittere Beinrich, feinen Git zu Reftenholz,1793) woselbst noch 1434 der von Hattstatt "vergangen mülen und mülestaden" erwähnt wird. 1794) Der Edelfnecht "Cunge" von hattstatt ließ fich am Donnerstag nach St. Bartholomaus 1380 als Bürger zu Colmar aufnehmen. Er führte die Bezeichnung "ber Elter".1795) Ihm hatte alfo am 1. IV. gleichen Jahres Johann Ulrich, Herr zu hafenburg, den Zehnten zu Wittenheim verliehen.1796) Ihm auch hatten zwei Monate früher Ritter Johann Ulrich von Müllenheim aus Strafburg und feine Schwester Ugnes gelobt, ihn wegen feiner Burgschaft für die von Hennin Bruder an Berrn Burggrafen felig von Müllenbeim verkauften Geldzinsen nicht anzusprechen. 1797) Cung war auch berjenige Ebelfnecht von Hattstatt, ber am 29. V. 1380 wegen mehrerer Gelbsorderungen zu Bergheim mit henman Brudler von dort verglichen wurde. 1798) Berlin von Sattstatt, (aus Restenholz), ist der lette Waffler von Hattstatt. Er stritt 1385 mit Bergog Leopold von Desterreich um den Besit zu Bergheim (Turm zu Reichenberg, Bald in Ermelsbach, Kirchensat St. Beter, Dinghof u. f. w.).1799) 1386 fiel er in ber Schlacht bei Sempach, in der auch sein Bruder Balther bas Leben laffen mußte. 1800) Um 12. II. 1387 übernahmen ichon der Edelknecht Fritscheman zu Rine anstatt des verstorbenen Ritters



<sup>1791)</sup> Bafel, hott. Arch. Rr. 129.

<sup>1792)</sup> Bajel, Satt. Ard. Rr. 129a.

<sup>1793)</sup> Dithaufen, Coll. gen. ber Born von Bulach I. 230 a)

<sup>1794)</sup> Genp. Schlettft. Stadtr, 137.

<sup>1795)</sup> Colmar. Stadt: Arch. Burgerrollen.

<sup>1796)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 134.

<sup>1797)</sup> Bafel, Satt. Arch. Rr. 131. Es fiegelte u. a.: Johann von Mullenbeim gen. v. Richenberg. Agnes war die Chefrau bes Mitters Rafen v. Delmftat.

<sup>1798)</sup> Bafel, hatt. Urch. Ar. 136. Es fiegelten: Walther von der Tide, Ariedrich v. hattstatt und Johann Beimburge gen. Blobolsbeim v. Schlettstadt.

<sup>1799)</sup> Bafel, Satt. Ard. Ub. 381. Cop. nennt Ulrich Baffler Bans, Ilb. v. Bergh. S. 56. Rr 24.

<sup>1800)</sup> Anzeiger iftr Schweizer Geich IV. 8. 12. XVII. 127. B. Bergiog V. 52., Tichub I 528, Putiton, die Helden v. Sempach. C. 59.

Werlin von Sattstatt gen. Waffler und der Edelknecht Craft Waldner für den verstorbenen Edelknecht Cunz von Hattstatt die Bürgschaft wegen der 1200 Gulden, die Graf Conrad von Freiburg schuldete (vgl. oben 1378). 1801) Für Wernher (Wer!in) Waffler von Hattstatt trat 1388 auch Wernher von Ratolinsborf in einer Burgichaft als Ersagmann ein. 1802) Wernhers Schwester Margrebe von Hattstatt, die mit Ulrich Theobald von Pfirt vermählt war, erhielt 1389 von ihrem Gemahl die Sälfte einer jährlichen Rente von 25 Gulben auf bem Gewerf ber Stadt Thann. 1803) Ein Teil der Hinterlassenschaft der Cheleute von Bfirt-Hattstatt war am 2. XII. 1407 bereits in die Bande von Ulrich, Anton, Pantaleon und Grebe von Pfirt (lettere Gemahlin Betermanns von Eptingen) übergegangen. 1804) Die Güter ber Waffler von Hattstatt (von Bergheim-Restenholz) jedoch finden wir schon 1385 zum Teil, 1805) 1401 ganz im Besite Friedrichs d. j. von Hattstatt (von Herlisheim),1806) dem auch 1400 Grede vom Haus, Werlins von Hattstatt, gen. Waffler, Witwe, erklärt hatte, daß ihm selbst die ihr zur Morgengabe angewiesenen Güter und Zinsen zu Bergheim nach ihrem Tobe unangesprochen gehören sollten. 1807)

Der Uebergang der wafflerschen Besthungen zu Bergheim und Umgebung an die Herlisheimer Linie erklärt sich durch die Tatsache, daß sich zu Bergheim nach dem Abgange der vorerwähnten Edlen von Hattstatt nur den Namen Hattstatt (ohne von) tragende Familien nachweisen lassen, die ihre Herkunft unzweiselhaft auf einen Bastarden von Hattstatt zurücksühren. Ein solcher war der Reichsschultheiß Werlin Hattstatt von Türkheim (1392). 1808) Con ihm stammen anscheinend: Clauwelin Hattstatt, Ratsherr zu Bergheim (1424), 1809) Werlin und Jeckelin Hattstatt aus Bergheim (1442—1450), 1810) Hans Hadtstatt und

<sup>1801)</sup> Zeitfcr. f. d. G. d. D. Rh. XX. 96/100.

<sup>1802)</sup> Rapp. Ab, II. Nr. 297. S. 258.

<sup>1803)</sup> Benner, Inv. de Ferotte p. 21.

<sup>1804) (</sup>Bleiche Quelle G. 24.

<sup>1805)</sup> Bgl. Fugnote 1799.

<sup>1806)</sup> Bafel. Satt. Arch. lothr. Cop. Fol. 4.

<sup>1807)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ub. Mr. 9.

<sup>1808)</sup> Colmar. Stadt-Arch. D. D. St. Peter, Originalurfunden. Mossmann, Reg. du prieuré de St. Pierre No 101 (falighlich de).

<sup>1809)</sup> Bans, Ub. Nr. 36. €. 87.

<sup>1810)</sup> Colmar, Stadt-Arch. Miffivenbuch 1442 49 Bl. 11. 1449 52. 301

seine Frau Katharina aus Bergheim (1461), 1811) vermutlich Eltern bes Rappoltsweiler Stadtschaffners und Spitalpflegers Hans Hatzitatt (1483—1505) 1812) und bes dortigen Leiterers (öffent-lichen Weinträgers) Bast ian Hattstatt (1488). 1813) Die Siegel der Schultheißen Werlin aus Türkheim und Hans aus Rappoltsweiler lassen keinen Zweisel über die uneheliche, vielleicht auch unebenbürtige Abstammung dieser Hatztatt von den gleichnamigen Edelherren aussonnen.

## § 3. Geschichte der Gutemannen von 1329 bis nach dem Abgange der Linie von Weier im Tal (1440).

Die Hauptvertreter ber Gutemannen von Hattstatt wohnten im Anfange des 14. Jahrhunderts in der Stadt Herlisheim, wo wir bereits die Ritter Conrad und Wernher und beren Nachkommen kennen gelernt haben. Burg und Stadt Herlisheim waren ja bekanntlich bischöfliches Leben dieser Gutemannen. 1814) Conrads Sohn, ber Ebelknecht Cunrat, verpachtete zu Herlisheim im Jahre 1329 Güter dem dortigen Bürger Cunrat Richter 1815) 1340 ließ er mit seinem Better Hanneman in gleicher Stadt die Juden verbrennen, wofür er sich vertragen und "aussüenen" mußte.1816) 1341 überließ er seinen Anteil an den Lehen Herlisheim und Lautenbach u. f. w. seinen Bettern Eppo und Hanman und ben Söhnen Werners des jungen Gutmanns. 1817) Der genannte Eppo erklärte 1346 seinem Better, dem Ritter Cunrad dem Gutmann, 31/8 M Silbers jährlicher Zinsen von seinem Hofe zu Herlisheim, jedoch unbeschadet der früheren Mannlehen, zu geben. 1818) Ein Sohn Berschreibung seiner des Ritters Conrad ift anscheinend ber zu Masmunfter wohnhafte Cunrad, der im Jahre 1361 verschiedene österreichische Leben empfing1819) und später wieder in Herlisheim residierte.

<sup>1811)</sup> Colmar, Bez. Arch E. 2702. Ihre Jahreszeit feierte man zu Rappoltsweiler am 5. Mai. Colnar, Stabt-Bibl. Totenbuch v. R.

<sup>1812)</sup> Sgl. Rapp. Ub. V. Colmar, Bez. Arch. E. 2711 2855.

<sup>1813)</sup> Colmar. Bez. Arch. Extr. München 1848. Serie E &. 56.

<sup>1814)</sup> Berlere Chronit.

<sup>1815)</sup> Bafel, Satt. Arch. Dr. 45.

<sup>1816)</sup> Ngl. S. 106.

<sup>1817)</sup> Bern. Inv. b. b. Satt.

<sup>1818)</sup> Bafel. Satt. Arch. 70a.

<sup>1819)</sup> Bgl. 6, 138.

Ihm und seinen Brüdern Heinrich, Friedrich, gen. die Gutemannen, stellte Heyland Jorn, Edelknecht von Straßburg, im Jahre 1370 eine Quittung aus. 1820) Cunrads (v. Masmünster) Sohn ist sicherlich der dortige Bürger Henman von Hattstatt, der im Jahre 1385 Bürge war für Herzog Leopold von Desterreich, als dieser dem Grasen Egon von Freiburg Stadt und Amt Sennheim verpfändete. 1821) Heinrichs Sohn dagegen ist wohl Heinrich von Hattstatt, der 1387 durch Urteil des zu Battenheim abgehaltenen Landtages gezwungen wurde, das Dorf Egisheim mit Zubehör den Edlen Ulrich und Theobald von Pfirt zu überlassen. 1822)

Des alten Gutmanns Werner Kinder hießen: Elisa, Werner, (b. j. Gutmann und Stammvater der Waffler), Haneman und Eppo, wie wir schon sestgestellt haben. Als verstorbene Schwester Eppos wird 1346 ferner Frau Abelheid genannt.

Ueber Eppo und Haneman, die wir schon erwähnten, sei noch folgendes mitgeteilt: In den Jahren 1334:47 bestanden zwisschen Eppe und den von Rappoltstein Differenzen, die zu Colmar geschlichtet werden sollten. 1823) 1346 versprachen Prior und Brüder des Predigerklosters zu Colmar dem Junker Eppo sür seine seligen Oheime Sifrid, Wernher und Cunkmann von Nordgassen und seine Schwester, die verstorbene Frau Abelheid, täglich eine Messe zu halten. 1824)

Eppo war Erbe des Herrn Syfermann (Sifrid) von Nordsgassen. Als solcher versprach er 1346 den Dürstigen im Armenspital zu Colmar wie bisher 1 Juder ewigen Weingelds zu entrichten. 1825) Aus dem Erbe seines Oheims verkaufte Eppo demsselben Spital Zinsen um 20 M. Psennig, 1826) andere dem Kloster Sylo (in Schlettstadt), 1827) wieder andere mit Zustimmung seines Bruders Haneman und dessen Bogis, des Edelknechtes Ullin vom Haus gen. von Wassenberg, dem Colmarer Bürger Hug Negellin um 70 M. 1828) Im gleichen Jahre gab Eppo Burg und Stadt Weier i. T. dem Baster Bischof auf, um sie als Lehen des Johannes von Kappolistein zurückzunehmen, dessen Familie

<sup>1820)</sup> Baiel, Batt. Ard. Rr. 104.

<sup>1821)</sup> Beitichr. f. b. 68. b. C. Rt. XVII. 141.

<sup>1822)</sup> Benner, Inv. de Ferette p. 20.

<sup>1828)</sup> Rapp. Ub. V. S. 552 Mr 1549.

<sup>1824)</sup> Bajel, Hatt. Arch. Rr. 69.

<sup>1825)</sup> Colmar, Exital Arch. B. 2.

<sup>1826)</sup> Colmar, Spital Ard. B. 43.

<sup>1827)</sup> Etraftburg, Beg. Arch. H 3335 Rr. 2. Ziegel Rr. 35.

<sup>1828)</sup> Colm .r, Beg. Mrch. Et. Martin.

bem von Hattstatt beswegen 12 Bürgen zu stellen hatte. 1829) 1349 war Eppo Bürger zu Colmar und verkaufte für sich und seinen Bruder Haneman dem auch zu Colmar wohnhaften Ritter Gögmann von Nordgaffen um 130 & Silbers Rornzinsen, die er zu Holzweier, "Bolcapwilr" (Fortschweier), Beier a. L., Undolsheim und Niederhergheim hatte. 1880) 1354 war Eppo noch Ebelfnecht. Er und seine Mithelfer hielten seit dem Mai 1353 Johann Sculteli gejangen, der Monch des Klofters Murbach und von einem Teil des Rapitels zu deffen Abt erwählt worden war. Nach ber Freilassung stellte diefer Monch dem Eppo und seinen Helfern am 29. IV. 1354 eine Urfehde aus. 1881) 1355 teilten Ritter Eppo und sein Bruder, ber Ebelfnecht Saneman, mit ihren Neffen die Burg und Stadt Berlisheim. 1882) 3m gleichen Sahre waltete Eppo als Schiederichter in einem Streite wegen Niederenzen. 1838) 1356 gaben Ritter Eppo der Gutmann und feine Frau Elfa von Beroldeck Lahr dem Rlofter Wonnenthal (in Baden bei Kenzingen) zur Aufnahme ihrer Tochter Anastasia 20 Biertel Rorngelds zu Baldingen. Als Burgen stellte Eppo feinen Schaffner Sans Gifelmann von Berlisheim, feinen Bogt von Türkheim (Cunt von Tanne), seinen Bogt zu Rotweil (Clewin Ripfus), seinen Bogt von Bergheim (ben Smartgen) und seinen Bogt von Bogteberg b. Burgheim-Baden (Sans). 1884) 3m gleichen Sahre erwarb Eppo von Beschmann von Wittenheim, dem Rirchherrn zu Weier i. T., Wald im Egisheimer Banne. 1838) 1358 finden wir ihn im Gefolge des Herzogs Rudolf v. Desterreich. 1886) Um 15. XI. 1358 war er Herr ber halben Stadt und Burg Berlisheim und widmete seiner vorgenannten Gemablin vor bem Berichte zu Berlisheim viele Buter. Wir nennen unter diefen ben Ackerhof daselbst und 200 Biertel Korngelds zu Oberhergheim, Oberenzen, Niederhergheim und Heiligkreuz. Rach seinem Tode follte feine fahrende Sabe (wie Sausrat, Silbergeschirr, Betten) von Herlisheim und anderswo der Witme zufallen. 1887) 1359 erscheint Eppo als Burge im Wittumsbriefe seines Neffen Cunt

<sup>1829)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 579. Nr. 683, 721.

<sup>1830)</sup> Bafel, Satt. Arch. 72a.

<sup>1881)</sup> Bafel, Batt. Arch. 74a.

<sup>1832)</sup> Bg1. S. 310.

<sup>1833)</sup> Bg1. G. 175.

<sup>1834)</sup> Karlarube, Gen. 2. Arch. Bonnenthal, Conv. 11. Um biefelbe Beit muß Difenia v. hatt: (+ 7. VIII) im Riofter Gunterstal b. Freiburg gelebt haben. Retrol. b. Al.

<sup>1835)</sup> Bafel, Satt. 21rc. 81.

<sup>1836)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 715.

<sup>1837)</sup> Bafel, Satt. Arch. 85a. Bgl. S. 219,

von hattstatt 1838) Damals war Ritter Eppo fehr begütert. Er bezog Zinsen und Ginkunfte zu Oberenzen, Oberhergheim, Niederhergheim, Beiligkreuz, Dinsheim, Logelnheim, Sundhofen, Appenweier, Holzweier, Riedweier, Jebsheim, Widensolen, Bangenheim, Thann, Sennheim, Rufach, Lutter, Reiningen, Staffelselden und Berlisheim. 1839) 1360 gebot der faifl. Hofrichter dem Eppo von Hattstatt, sowie Burkard Münch von Basel d. a u. Hanman hus von Jenheim, den Herzog Rudolf von Desterreich auf Martgraf Beinrich (v. Baben) und die Stadt Renzingen wegen 20000 M Silbers anzuleiten. 1840) 1361 erhielt Ritter Eppo bie uns bekannten öfterreichischen Leben. 1841) 1362 erkaufte er von bem Rufacher Burger Haneman Bögtlin Kornzinsen ab zu Oberhergheim gelegenen Gütern. 1842) 1363 erscheint er als Bürge der Stadt Bergheim,1843) und 1364 teilte er mit feinem Neffen Berlin Burg und Stadt Berlisheim,1844) wosclost er eine Urfunde bes Schutterner Dinghofes besiegelte. 1845) 1365 trat herr Eppo als Mitschuldner für die Gebrüber von Rappoltstein ein, als diese ihre Anrechte auf Gemar der Stadt Strafburg verkauften. 1846) Im gleichen Jahre ließ sich Ritter Eppo wieder als Bürger Colmars aufnehmen. Much besiegelte er einen Berkaufsbrief zu Oberhergheim am 23. XI. 1365.1847) 1366 beschwor er wegen Burgheim ben allgemeinen Landfrieden. 1848) Am 26. I. 1367 tauschte ber eble Junker Beinrich von Geroldseck, Berr zu Lahr, mit ber eblen Frau Elfe von Geroldseck und ihrem Gatten, dem Ritter Eppo von Hattstatt, das Dorf Schmieheim und Gulten im Sneit (Riet?) gegen Rechte in den Dörfern Friesenheim, Ober, schopsheim, Oberweiler und Heiligenzell. 1849) Um 23. III. 1367 verkaufte Eppo mit seinem Better Werlin das Tal Lautenbach Bogteirecht über das Kapitel Lautenbach und bas

<sup>1838)</sup> Bgl. S. 312.

<sup>1839)</sup> Bafel, hatt. Arch. 88a Colmar, Stadt:Arch. DD Beiligfreug.

<sup>1840)</sup> Regesten ber Markgr. v. Baben Sochberg h 271. 1340 war bem Eppe auch bas Torf Friesenbeim versent. Straffb. Ub. VII. Nr. 982 S. 289.

<sup>1841)</sup> Bgl. S. 65. 133. 138.

<sup>1842)</sup> Bajel, Batt. Arc. 91a.

<sup>1848)</sup> Rapp. Ub. I Nr. 755.

<sup>1844)</sup> Bgl. €. 86. 87 ff.

<sup>1845)</sup> Mone. Quellenf. 3. b. G. III. 120.

<sup>1846)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 756s

<sup>1847)</sup> Bafel, Batt. Ard. Rr. 96.

<sup>1848)</sup> Rapp. 116. II. Mr 37.

<sup>1849)</sup> Karlsrube, Gen. L. Arch. Lahr Mahlberg. Pragmatifche Gefc. des haufes Gerolbsed. S. 72. Siegel Nr. 51. 52.

Zugehörben. 1850) 1370 war Ritter Eppo Zeuge in einer Urkunde Wigelins von Hattstatt, 1851) und 1372 schenkte er mit andern Eblen des Geschlechtes den Brüdern zu der Wassersallen das Haberlehen u. s. w. 1852) Auch verbürgte er sich am 9. XII. 1372 sür den Straßburger Dompropst, den Grasen Johann von Kyburg. 1853) Um jene Zeit erklärte Ritter Johann Erbe, ein Straßburger Edelmann, der auf zehn Jahre aus der genannten Stadt verbannt worden war, weil er den vom Wagistrate gesorderten Bürgereid nicht leisten wollte, unterstützt von Burkhard von Finstingen, den Straßburgern den Krieg und übersiel sie beshalb bei jeder Gelegenheit.

Als Usbürger (außerhalb ber Stadt wohnenber Bürger) ber Stadt Straßburg residierte damals auf der Burg zu Herlisheim der sehr reiche Eppo von Hattstatt. Gegen diesen nun richtete Erb seine Bernichtungspläne und suchte, ihm eine Falle zu stellen. Eines Tages sammelte er alle Bösewichte und Räuber, welche die ganze Umgegend von Herlisheim unsicher machten, und lagerte eines schönen Abends mit seiner Bande vor die Mauern Herlisheims.

Den Augenblick benutend, in welchem die Bevolkerung in tiefem Schlafe lag, überfiel er mit Johann zum Wiger gen. Schophes und Werlin von Hottstatt u. a. das Schloß und bemächtigte sich bes Ritters Eppe von Hattstatt und seiner Leute. Er stahl die Schätze und Kostbarkeiten, das Silbergeschirr und alle Kleinodien, welche sich vorfanden, und überließ die Ueberwachung feines hoben Befangenen und ber festen Burg feinen Mitschurken. Als aber ber Landvogt Hudolf von Waldsee diese Freveltat erfuhr, scharte er die Schlettstadter und Colmarer um fich, ließ mit seinen Leuten bas Schloß umftellen, fo bag tein einziger Räuber entwischen konnte. Die Stadt Strafburg und die übrigen Städte bes Landes schlossen sich den Belagerern an, und so entstand der sogen. Herlisheimer Bund, ben Landvogt Rudolf von Balbfee und die Städte Strafburg, Bafel, Colmar, Hagenau, Schlettstadt, Beigenbarg, Oberehnheim, Rosheim, Rapfersberg, Türkheim, Münster, Mülhausen, Selz, Freiburg, Breisach, Neuenburg und Kenzingen gegen Johann Erbe und Herrn Johann zum Wiger

<sup>1850)</sup> Bgl. S. 133.

<sup>1861)</sup> Baisbach, Chauenb .: Ard.

<sup>1852)</sup> Bgl. 170.

<sup>1853)</sup> Strafburg, Stabt: Arch. G. U. P. gab. 129.

und beren Selfer ichloffen. Den Bemühungen biefes Bunbes gelang es, die Burg am 8. I. 1373 einzunehmen. Bon 56 Befangenen, die durch Räubereien und Plünderungen dem Lande großes Ungluck zugefügt hatten, wurden 53 Ritter und Anachte hingerichtet, einige gehängt, andere erlitten den Tob auf dem Rade, viele wurden enthauptet, wieder andere hielt man zu Kriegs diensten fest, und der Rest kaufte sich schließlich das Leben durch ein hohes Lösegelb zurud. Erbe entfam vor ber Uebergabe, jedoch ber über ihn ausgesprochene Bann von 10 Jahren wurde am 11. VIII. 1373 bestätigt, und am 13. IX. famen gubem die Berbundeten von Herlisheim überein, jeden ihrer Angehörigen der dem Werlin von Hattstatt oder dem Erbe beiftegen würde, auf 10 Jahre zu verbannen. Infolgedeffen fah gich Erbe gezwungen, am 21. X. den Berbündeten von Berlisheim und dem Ritter Eppo und bessen Söhnen, sowie Cungelin von Hattstatt Frieden zu versprechen und am 10. XI. denselben mit feinem Belfer, dem Edelfnecht Haneman Murnhart, Urfehde zu schwören. 1854) Roch während der Verhandlungen und Zwistigkeiten hatte sich Eppo mit seinen Söhnen Werlin und Friedrich unter den besonderen Schut Colmare, wo er icon 1368 Schultheiß mar,1855) gestellt.1856) Eppo urkundete noch 1377,1857) doch mußte schon am 12. VIII. 1382 ein gleichnamiger Sohn für ihn als Bürge eintreten. 1858) Seine Witwe lebte 1387 als Bürgerin zu Colmar, wo fie am 20. VII. mit ihren Sohnen Eppo, Friedrich, Alexius und Petermann abteilte. Bis zu ihrem Tode hatte fie u. a. ber Witwe des Burkhard von Müllenheim von Molsheim, herrn Johann von Bulach, Herrn Sans Gog von Groftein, Wilhelm von Müllenheim (Sohn von Gberlin), der von Rapfersberg (Stadtschreiberin zu Freiburg) Geldzinsen zu leiften. Dagegen burfte sie Burgheim mit Zubehör, den Hof zu Colmar u. s. w. nießen, und auch über ihr väterliches Erbe, b. h. die Dorfer "Migffenheim" (Meigenheim), Schmieheim, Bleichheim u. Baldingen

<sup>1854)</sup> Strafburg, Stadt Arch. Contr. St. V. Lab. 22, Baster Chroniten IV. 19, 377 V. 61. Reg. ber Martgrafen v. Paden Hochberg Ar. 4596, Baster Ub. IV. Ar. 370,72, Wender, Coll. II. § XXVI. S. 127ff. Zeitschrift f. b. Geich b. G. Rh. XXIII. 456. Strobel, Bat. G. b. E. II. 367, Hegel, Chr. b. b. Städte IX. 801 ff. Dorlan. II. 52, Specklin, Coll. Rr. 1601, Gyss, Inv. d'Obernai E E I. Chr. v. Gottfried v. Ensmingen. S. 36. Strafburger u. Baster IIb Colmar. Stadt: Arch. J 7.

<sup>1855)</sup> Colmar, Etadt: Urch. Bürgerrollen.

<sup>1856)</sup> Bgl. &. 87.

<sup>1857)</sup> Bafel, Satt. Arch. Dr. 123.

<sup>1858)</sup> Bafel, Satt. Ub. 6.

tonnte sie frei verfügen. 1859) Auf ihre Söhne werden wir später zurucktommen.

Der am 21. X. 1373 erwähnte Cunglin von Hattstatt (von Bergheim) ift zu unterscheiben von dem gleichnamigen Edelfnechte, ber zu Berlisheim faß. Dem letteren erteilte am 5. IX. 1377 Herr Bruno von Hohrappoltstein einen Schadlosbrief für die gegen Claus Born von Bulach übernommene Bürgschaft. 1860) Ginige Tage später Schenkte Cungmann mit Zustimmung seiner Frau Unna und feines Sohnes Friedrich bem St. Catharinenaltar in ber Burg Berlisheim 1 Fuber Weingelds zum Unterhalte eines Raplans. 1861) In demfelben Jahre verglich fich berfelbe Edelfnecht mit bem Ebelfnechte Wernher, dem Sohne Beinriche, wegen der Hinterlaffenschaft bes herrn Wernher, bes Cungen Bruder,1862) 1379 wurde Cung von den Grafen von Thierstein ein Schadlosbrief ausgestellt. 1863) Um 11. VIII. 1382 war Cung (von Herlisheim) nicht mehr am Leben, wie wir bald erfahren werden. 1863 2) Sein schon genannter Sohn Friedrich verblieb in der väterlichen Burg und nannte sich, um sich von seinem viel alteren Better zu unterscheiden, der junge, auch von Berlisheim, während jener der alte hieß und zu Weier i. Tal residierte.

Friedrich d. a. (von Weier) hatte als Brüder: Wernher, Eppo, Alexius und Petermann von Hattstatt.

Wernher führte den Kosenamen der Lange und war der älteste Sohn Eppos. 1385 empfing sein Diener Heing Meiger von Ammerschweier vom Propste von Peterlingen für diesen Ritter Wernher und dessen Brüder, den Ritter Eppo und die Sedlsnechte Friedrich und Alexius, die Hälfte des Dorses und Schlosses Wasserburg, welche vorher Ritter Wiglis und der Edelsnecht Conrad Wernher von Hattstatt (aus der Linie mit dem Sterne) inne hatten. Schon im folgenden Jahre siel Wernher als Held in der Schlacht von Sempach. 1884)

Eppo und sein Bruder Friedrich stellten fich 1382 als Bürgen für ihren Better, den Edelknecht Wernher von



<sup>1859)</sup> Colmar, Stadt:Arch. C C Kaufhausbuch 1392|93 (Dede).

<sup>1860)</sup> Rapp. Ab. II. Nr. 145.

<sup>1861)</sup> Innsbrud, Satt. Leben= u. Copialbuch.

<sup>1862)</sup> Bafel, Satt. Arch. Nr. 127.

<sup>1863.</sup> Bafel, Satt. Ard. 129.

<sup>1863</sup> a) Stragburg. Stadt: Arch. Labe 57 58. Bgi. Stragb. Ub. VI.

<sup>1864)</sup> Mossmann, Regestes du prieuré de St. Pierre. No 95, 96, 97. Gleiche Quellen wie bei Fugnote 1800.

Hattstatt. 1865) 1385 gab Ritter Eppe ber Stadt Schlettstadt seinen Bürgerbrief. 1866) 1389 mußten ber Abt von Murbach und Walther, Berr zu ben alten Rlingen, als erbetene Schieberichter ben amischen Eppo und seinen 3 Brlidern, ben Edelfnechten Friedrich. Alexius und Betermann einerseits, und bem herrn haneman vom Haus von Jenheim und beffen Sohn Hans Ulrich andererfeits ausgebrochenen Streit beilegen. 1867) 1390 verkauften die 4 genannten Gebrüder 16 Gulben Gelds auf ben 30 26 Silbers, die sie jährlich von Colmar bezogen. 1868) 1393 versetzen sie ben Behnten und bas Bewerf von Bangenheim; 1869) auch schlichtete bamals der Landvogt Wocziboy von Swinar als Schiederichter eine zwischen ihnen und Werlin von Altenkaftel bestehende Differeng. 1870) 1395 erhob Herr Rohann von Stille Unfprüche an die 4 Brüder, da ihr + Bater und + Bruder Berlin seine Mitschuldner gewesen sein sollten. 1871) Am 9. VI. 1395 urfundete Eppo als österreichischer Rat zu Ensisheim 1872) und 1396 als Bertreter und Gesandter bes Herzogs Leopold von Desterreich, ferner als Zusatmann in einer Suhne zwischen dem Markgrafen Besso von Baden Sachberg und Hans Meinwart. 1878) Als i. 3 1400 die Herrschaft Rappoltstein mit dem Grafen Sans von Lupfen Krieg führte, sagten ihr auch Ritter Eppo u. Alexius und ihr Bruder Friedrich von Hattstatt ab, weil dem Ritter Eppo angeblich 40 Gulben geschuldet wurden. 1874) 1403 verglich ein Schiedsgericht, beffen Obmann der mömpelgardische Landvogt Werner von Rosenseld war, das Kloster Alvirsbach mit den "edeln veften hern Fridrich, her Eppen und Alexius," Gebrüdern von Hattstatt wegen des Rägers Hof zu Nordweil. Das Kloster hatte fünftighin jährlich 9 Schilling Pfennige Freiburger Münze in die Steuer der v. Hattstatt und Bleichheim zu zahlen. 1875)

<sup>1865)</sup> Bafel, Batt. Ard. Fr. 139. betr. Frau Lutgart Saumefferin v. Strafburg

<sup>1866)</sup> Genh. Schiettst. Stabtr. 409.

<sup>1867)</sup> Bafel. Batt. Ard. Dr. 149.

<sup>1868)</sup> Colmar, Stadt: Arch. S. E. 5. 1391 war Eppo auch Burge für Bijchof Friedrich v. Strafburg, Trouillat IV. 821.

<sup>1860)</sup> Der Reuenburger Burger hans Strub erhielt biefes Bfand. Innebrud hatt. Leben: u. Copialb.

<sup>1870)</sup> Bafel. Satt. Arch. Mr 169.

<sup>1871)</sup> Rapp. Ub. II. Nr. 441. E. 347.

<sup>1872)</sup> Mossmann, Cartulaire de Mulh. I. 91r. 380.

<sup>1873)</sup> Rapp. Ub. II Rr. 464, 656, 566, 583. Bas'er ub. V. Nr. 231. Book. Ub. v. Aarau. Rr. 195. Regesten ber Markgr. v. Boben: Hochberg S. 422. Zeitschr. f. d. Gesch. d. D. Rh. 43 m. 11.

<sup>1874)</sup> Rapp. Ub. II. Nr. 639, 658.

<sup>1875)</sup> Zeitfor. f. b. Gefd. b. D. Rh. XXI. 218. Glag. Gefd. bes. Rl. Alpirebach S. 361.

1404 lieh Herzog Karl von Lothringen dem Ritter Eppo und seinem Better, dem Ritter Friedrich (von Berlisheim), sowie seinem Bruderssohn Thenge die Hälfte der Stadt Sulzbach und des Dorfes Woll; 1876) im folgenden Jahre empfing Eppo zu Blamont (Bothringen) vom herrn heinrich von Blankenberg für fich und die obigen die andere Hälfte der Stadt Sulzbach, 1877) und 1406 erhielt Eppo mit seinem Neffen Thenge (Anton) [von Weier] murbachische Leben, 1878) wegen solcher ber erstere sich auch mit herrn Sinion von Hattstatt verglichen hat. 1879) Um 4. Mai 1406 versprachen die von Blumened, den herrn Eppo wegen der 10 Pfund von der zu Freiburg gelegenen Behaufung gum Ritter zu entheben. 1880) 1407 belehnte ber Strafburger Bischof den Eppo und seinen Better Friedrich (von Herlisheim) mit Burg und Stadt Berlisheim 1881) Im gleichen Jahre verpfanbete König Ruprecht bem Eppo das Schultheißenamt zu Colmar,1882) in welcher Stadt der von hattstatt bereits 1406 bas Bürgerrecht erworben hatte. 1883) Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß herr Eppo icon 1405 Oberschultheiß zu Breisach war 1884) und das Colmarer Schultheißenamt bis zu feirem Tobe besaß. 1407 erlaubte Herzog Friedrich von Desterreich, dem. selben Ritter die Ortschaften Oberenzen, [Ober-]hergheim, Holg. weier und Biderschweier zu verseten. 1885) Die beiben letten ftammten aus ber hinterlaffenschaft bes Ritters Wigelis von Hattstatt, wegen welcher Eppo noch i. J. 1409 mit Hans Ulrich vom Haus Zwistigkeiten hatte. 1886) 1410 nahm Eppo mit seinem Better Friedrich u. a. für ben Strafburger Dompropft, ben Grafen Burfart zu Lügelstein, zum Antaufe bes Schloffes und bes Dorfes Restenholz Geld auf. 1887) Die beiden von Hattstatt erwarben am 13. V. 1410 von bem Gbelfnechte Wilhelm von Bliens-

<sup>1876)</sup> Bajel, Satt. Arch. Lethr. Cop. 35. Nancy, Meurthe-et-Moselle. B. 739.

<sup>1877)</sup> Pafel, hatt. Arch. Lothr. Cop. Nancy, Arch. Meurthe-et-Moselle Hatt. B. 739.

<sup>1878)</sup> Bgl. S. 126.

<sup>1879)</sup> Gaisbad, Schauenburger Archiv Reg. 40a.

<sup>1880)</sup> Gleiche Quelle, Inv. b. Freib. v. Staufen Fol. 154.

<sup>1881)</sup> Innsbrud. Batt. Leben: u. Copialbuch.

<sup>1882,</sup> Bgl. S. 66. Unterschultheiß war damals Hamman Coler. vgl. Colmar Stadts Arch. D D St. Peter I. IV. Kaufbrief E 3, 18. Mossmann, Cartulaire de Mulh. I. Nr. 456. Karlsruhe. Gen. L. Arch. Con. 482. Siegel v. 1408 Nr. 50.

<sup>1883)</sup> Colmar. Ctatt:Ard. Yürgerbuch.

<sup>1884)</sup> Rarisrube, B. &. Arch. Con. 129.

<sup>1885)</sup> Innsbrud, Satt. Leben: u. Cop. Pajel, Univ. Bibl. Chart. Amerkach D. 357.

<sup>1886)</sup> Bafel, Batt. Arch. 197a.

<sup>1887)</sup> Bafel, Satt. Arch. 198, 199.

weiler einen Wald im Egisheimer Banne. 1888) 1411 wurde ein Diener Eppos von dem berüchtigten Bandenführer Scholberhans von Hagenau in ber Umgebung Colmars abgefangen. 1889) 1412 übertrug Herzog Friedrich von Defterreich bem Eppo und seinem Meffen Anton Leben zu Colmar, Oberenzen, Dieberhergheim, Herlisheim, "Atteretich und zu ber Gich", Holzweier und Widerschweier. Für die beiben letten Stude schulbeten die Träger ber Herzogin von Defterreich, Katharina von Burgund, Lehenspflicht. 1890) Im gleichen Jahre wird Eppo als Herr von Burgheim und um dieselbe Zeit seine Gemahlin Gifela, Tochter bes Hitters Martin Malterer, ale Mitschuldnerin für ben Ritter und Landvogt Frischans von Bobmann bezeichnet. 1891) 1412 vergab auch Eppo mit feinem Better Friedrich einem Colmarer Burger Buter ber St. Johannspfrund (der Rirche ju Berlisheim) zu Erblehen. 1892) 1413 schlichtete der Rat der Stadt Strafburg einen zweiten Streit zwischen bem Aloster Alpirsbach und Hans von Ratsamhausen für sich und Eppo von Hattstatt für sich und beffen Bruderstinder Anton und Else als deren Bormund wegen ber Steuer von einem Hofe zu Nordweil. 1893) Der Rat von Strafburg vertrug im gleichen Jahre die Gemeinern zu Beibburg (Baden), die Grafen von Fürftenberg, die von Blumened und Eppo von Sattstatt, wegen ihrer Jehde um die Wildbanne zu Beidburg. 1894) 1414 bezog Ritter Eppo mit seinem Reffen Unton [v. Beier] vom Herlisheimer Schutterner Dinghofe eine Rente von 150 Bierteln Frucht, die Junker hanneman von Sattstatt, Berr zu Berlisheim, vom Schutterner Abte Jenbare erkauft hatte. 1895) Um 8. I. 1414 belehnte Ritter Eppo Burghart Suriant und beffen Better Claus von Neuweiler gen. Marschalt von Strafburg. 1896) Auch erwarb er i. 3. 1414 vom Grafen hermann von Sulz, dem Nachfolger Martin Malterers in der Berrichaft Raftelberg, diefe Berrichaft mit der Stadt Baldfirch



<sup>1888)</sup> Baje', Hatt. Arch. 199a.

<sup>1899)</sup> Colmar, Stadt-Arch. I I 6.

<sup>1890)</sup> Pafel, Batt. Urd. Deft. Cop. 1. 3. 11b. 13.

<sup>1891)</sup> Zeitschr. für b. G. b. D. Rh. N. F. XXII. 43, 41, 46.

<sup>1892)</sup> Co mar, Epital-Arch. H 4.

<sup>1893)</sup> Siegel Nr. 20. Zeitschr. f. b. G. b. D. Mb. XXI. 220. Karlsrube, Gen. L. Arch. Conv. 45. Glab, Gesch. bes Rt. Alpirebach Reg. 258. Strafburg, Stadt Arch. Briefbicher C 136a. Diese Elfe ftarb 1416 als Gattin Sügelmanns v. Ratsambausen und lag ju Spl bei Schlettsftabt begraben. D hausen, Coll. Gen. ber Zorn v. Pulach. I. 231a.

<sup>1894)</sup> Fürstenberger Ub. III. Rr. 58. Strafburg, Stabt: Arch . 57 58.

<sup>1895)</sup> Pafel, Satt. Arch. Deft. Cop. 80.

<sup>1896)</sup> Bafel, Satt. Arch. Nr. 204.

ale "fürpfand". 1897) 1415 vertrugen fich Eppo und Friedrich (von Herlisheim) mit dem Herrn der Obermundat und dem Bertreter der Stadt Colmar infolge eines Streites zwischen Colmar, Munweiler und Merrheim über die Ausübung der Fischerei in der Thur und Lauch. 1898) Im gleichen Jahre hatte ber Hat von Endingen neue Zwistigkeiten zwischen Eppo und bem Rlofter Alpirebach zu entscheiden. 1809) Um 3. III. 1415 einigte sich Eppo ferner mit seinem Neffen Anton in Bezug auf die lothringischen und blankenbergischen Leben: Sulzbach, Bunsbach, Griesbach, Zimmerbach, Gerardmer und Woll mit Bubehör bahingehend, daß diese gemeinschaftlich genossen werden sollten. 1900) 1416 schuldeten die von Rappoltstein ihrem Oheim Eppo von Hattstatt 200 Gulben, die sodann ihr Oheim Hartung vom Haus zu leisten versprach. 1901) Im gleichen Jahre treffen wir Friedrich und seinen Better Eppo, der dem Hans Trutmann von Rufach die Rofiveide (eine Wiefe bei der "Hattstattmühle") geliehen hatte, 1902) als Bertreter des Klosters Wassersallen in dessen Prozesse wegen des zu Herlisheim gelegenen Pfaffenhoses. 1903) 1417 war Eppos Gemahlin bereits zum zweiten Male Witwe. Gisela, die in erster Che mit Herrn Ulrich von Schwarzenberg vermählt mar, heiratete fpater Berthold v. Staufen, der mit seiner Frau und Kindern in den Freiherrenstand erhoben wurde. 1904) Vormund der Kinder Eppos (Hans Eppo und Hans Wernher) war Ritter Friedrich von Hattstatt (von Herlisheim), der 1425 mit dem Amtmann dieser beiden Edelknichte, Claus Abam von Gebweiler, der Stadt Colmar eine Quittung über 19 🚜 Silbers Zinses ausstellte. 1905) Nach einem Bertrage vom 9. XI. 1426 follten die beiden Sohne Eppos und ihr genannter Bormund bas Städtchen Sulzbach mit Zubehör inne haben. 1906) Der Stiefvater ber Kinder Eppos gab noch 1434 eine Erklärung über bas burch feine Frau Gifela an ihn gefallene Schultheißenamt von



<sup>1697)</sup> Zeitichr. f. b. G. b. D. Rh. N. F. XXII. 46.

<sup>1898)</sup> Colmar, Stadt-Ard. E 16. 1.

<sup>1899) &</sup>amp; at, Geich. b. Rt. M pirsbach. Rr. 268.

<sup>1900)</sup> Innsbrud, Satt. Leben= u. Cop.

<sup>1901)</sup> Rapp. Ub. I. Nr. 148.

<sup>1902)</sup> Baiel, Satt. Urch. 207, 207a. Beugen: Rraft v. Ongerebeim u. Schultheiß Baltber Rettich.

<sup>1903)</sup> Bgl. S. 170.

<sup>1904)</sup> Bg'. Zeitschr. f. b. Gesch. b. D. Rh. N. F. XXII. 46. Co'mar, Stadt:Arch. B 15. Altmann, Reg. Imp. 6416, 6422 23, 10 807, 10 308. Bafel, Hatch. Ub. 14.

<sup>1905)</sup> Co mar, Stadt-Arch. Quittungen.

<sup>1906)</sup> Bafel, Satt. Ard. Lothr. Cop. 34.

Colmar ab,1907) während Hans Wernher und Hans Eppo in ber Folgezeit fast nicht mehr erwähnt werben. 1908)

Ihr Onkel Alexius schwur im Jahre 1382 als Ebelknecht mit seinen Brüdern, dem Ritter Eppo und den Ebelknechten Friedrich und Petermann, sowie dem Ritter Friedrich (v. Herlisheim) der Stadt Straßburg Ursehde wegen der Einnahme der Burg und Berbrennung des Dorses Wittenheim. 1909) 1398 teilte er mit seinen Brüdern Friedrich und Eppo die Hinterlassenschaft ihres Bruders Petermann. 1910) 1399 verbürgte sich Ritter Alexius für Friedrich von Hattstatt von Herlisheim; 1911) 1404 stand ihm und seinem Bruder Eppo die bekannte Rente von 30 M Silbers auf Colmar zu, 1912) und 1428 wurde noch zu Oberhergheim sein zum Murbacher Dinghose gehörendes Gut verzeichnet. 1913)

Petermann von Hattstatt spielt nur eine unbedeutenbe Rolle in der Geschichte seines Geschlechtes. Nach ihm wurde zu Herlisheim eine Gasse benannt, was vermuten läßt, daß dieser Ebelknecht jene Stadt bewohnte. 1914) Bekannter als Petermann ist sein Bruder Friedrich d. a., den wir zuerst 1373 erwähnten. 1380 verdürgte er sich für den Edelknecht Hug zu Rhein gegen das St. Thomasstift zu Straßburg und sir den Grasen Egon von Freiburg gegen die Witwe des Ritters Johannes Kot (Claranna) und gegen die Witwe des Andreas v. Stuhlingen, Frau Anna von Kagencek. 1915) Wegen der ersten Bürgschaft erteilte er am 26. II. 1386 mit den Rittern Dietschin von Hungerstein und Peter von St. Deodat, sowie dem Edelknechte Werlin Ungut und Heints Wanner dem Herrn



<sup>1907)</sup> Colmar, Stadt: Ard. B 15.

<sup>1908)</sup> Laut ber Erneuerung bes großen Dinghofes v. Serlisbeim 5. 3. 1451 waren bort Junter Sans Eppel, sowie Junter Sans Sarft v. hattflatt begütert. Gaisbach Schauenb. Arch. Die Jahreszeit ber Ebeleute Eppo v. hattflatt u. Gifelin Ma'terer wurde bei ben Dominitanern zu Colmar gefeiert. Colm. Bez. Arch. Totenbuch E 3. 6. 97.

<sup>1909)</sup> Strafburg. Stadt: Arch. Labe 57 168. Bgl. Strafb. Ub. VI. Rr. 74. Siegel Rr. 14. 15. 16, 17, 18.

<sup>1910)</sup> Bern. Inv. b. v. Sattftatt.

<sup>1911)</sup> Rapp. Ub. II. Nr. 636.

<sup>1912)</sup> Colmar, Stadt: Arch. Binerobeln.

<sup>1913)</sup> Grimm, Beisthumer IV. 140, vgl. Urt. 16 II 1391: Alexius als Burge, Urt. b. Freib. Hetigg. 688. Alexius + Tochter Elfelin war 1410 noch minorenn. (Kinder v. Anobloch. Ob. Geich. C. 549)

<sup>1914)</sup> Bafel, Satt. Arch. Betermann foll 3 Gemablinnen gehabt haben: 1. v. Pfirt, 2. v. Winbed, 3. v. Grunenberg. Colmar. Bez. Arch. Ertr. Munchen. Serie IV. Nr. 85. 380|424 Stammbaum b. v. Sattflatt.

<sup>1915)</sup> Bafel, Batt. Urch. Dr. 130, 193.

Friedrich von Hattstatt einen Schadlosbrief. 1916) Eine folche Urkunde stellte im gleichen Jahre auch der Graf Beinrich von Lügelstein seinem Neffen Friedrich von Hattstatt wegen einer Bürgschaft gegen Johann Bock aus. 1917) Um 27. IV. 1386 war der Edelknecht Friedrich von Hattstatt Zeuge in einer Urkunde seines Neffen, des Herrn Heinrich von Saarwerden, herrn zu Rappoltstein, für den er sich wiederholt verblirgte und als dessen Bogt von Rappoltsweiler er am 3. IV. 1387 genannt wird. 1918) Friedrich war indessen zu Rappoltsweiler nicht bloß Bogt seines Oheims, sondern 1388 auch Pfleger des Erzbischofe von Köln. 1919) Barum er damale Johann von Willgotheim, einen Gefellen der "Tuchse", im Gefängnis hielt, ift und unbekannt. 1920) 1387—1390 wird Friedrich als Bürge ber Gräfin Elijabeth von Neuenburg (bei Lausanne) und des Grafen Conrad von Freiburg und 1394 als solcher seines Neffen, bes Dompropftes Burfart von Lütelstein von Stragburg, bezeichnet.1921) 1395 mar Friedrich Zeuge, als sein Schwiegervater, der Graf Theobald VI. von Meufchatel (in Burgund) dem Baster Kapitel einen Gib schwur. 1922) Die Gemahlin des von Hattstat hieß Johanna; diese ist identisch mit Jeanne de Neufchatel, die im Jahre 1382 mit dem Ritter Liebaud de Bauffremont, herrn von Scey (Soye? ober Scey-sur Saone?), verheiratet war. 1923)

1396 muß Friedrich von Hattstatt zum Ritter geschlagen worden sein. 1924) 1397 (23. VI) war er Bogt auf Hohnact 1925) und am 31. VII. Zeuge im Testamente seines Neffen Bruno von Rappoltstein. 1926) In diesen lettwilligen Bestimmungen sührt Herr Friedrich den Zusat von Weier, was uns vermuten läßt, daß Friedrich das Städtchen Weier als Sitz wählte, um so besser die ihm seitens des Königs Wenzel verpfändete Bogtei zu

<sup>1916)</sup> Bafel, Satt. Ard. Dr. 143.

<sup>1917)</sup> Gleiche Quelle Rr. 142.

<sup>1918)</sup> Rapp, Ub. II. Dr. 259, 281. Bajel, Satt. Arch. 161.

<sup>1919)</sup> Rapp. Ub. II. Nr. 304, 306.

<sup>1920)</sup> Pafel, hatt. Arch. 147a. hauptleute biefer Gefelichaft waren bie R. hartung v. Landsberg. Rudolf v. Anblau, Wilhelm Stor und Andreas v. hungerftein und der Ebel- Inecht Ulrich von Altenkaftel.

<sup>1921)</sup> Bajel, Satt. Arch. 143, 154, 167.

<sup>1922)</sup> Trouillatt, IV, 592|95.

<sup>1923)</sup> Besançon, Arch. du dép. Cartul. orig. de Neufchâtel Fol. 438. 439.

<sup>1924) 13.</sup> X. 1396 wird er bereits als Berr bezeichnet, Rapp. Ub. II. Rr. 552,

<sup>1925)</sup> Freiburger Ub. II. Rr. 111.

<sup>1926)</sup> **Rapp. Ub. III.** Nr. 1186.

Münfter verwalten zu können. 1927) Bor feinem Tode hatte vorgenannter Bruno von Rappoltstein seinem Ontel Friedrich, sowie dem Ritter Friedrich von Hattstatt (von Herlisheim) 40 Gulben Belbs auf feinen Leuten im Tale St. Wilhelm (Lebertale) verkauft. 1928) Am 30. I. 1398 lieh Ritter Friedrich mit seinem Bruder, dem Edelknechte Alexius von Hattstatt, nachdem das vormals durch herrn Conrad Wernher von hattstatt selig dem Conrad von Schweinheim und feinem Sohne Rudolf geliebene Leben (Binfen zu Bimmerbach, Sundhofen, Geberschweier, Sundheim und Hattstatt) nunmehr an den Breisacher Bürger hanman Schurer gefallen, ein Teil berfelben aber burch die von hattstatt eingenommen worben war, bemfelben hanman Schurer für biefen Teil berselben und zu ben übrigen Binsen weitere ab ihrem Teil ber Stadt Burgheim mit Zustimmung ihres Bruders, des Herrn Ritters Eppo von Hattstatt. 1929) Am 20. XI. 1398 übergab Herzog Leopold dem Friedrich von Hattstatt die Landvogtei im Elfaß, Sundgau und Breisgau und versprach ihm dafür jährlich 400 Gulden. 1980) Friedrich blieb Landvogt bis zu feinem Ableben. Spuren von feiner Amtetatigfeit geben und Urfunben von 5. IV. 1399 (Schumacherordnung),1931) 1400 (Streit in Türkheim),1938) 1401 (Prozeß zwischen Kenzingen und bem Ritter Hamann Snewelin von Landedt ,1933) 1403 (Fehbe zwischen ben von Schauenburg und Desterreich, Münzordnung)1934) u. a. 1935) Um 18. II. 1399 wick Theobald, Herr von Neufchatel, seinem Schwiegersohne Friedrich von Hattstatt und deffen Chefrau Jeanne de Neufchatel auf Lebendzeit derselben einen jährlichen Zins von 25 Gulden auf der Stadt Trévouse (?) ober Fonteney (Dep. Doubs) an. 1936) 1399 und 1400 wird Friedrich von Hattstatt als Mitschuldner und Sachverständiger in rappoltsteinischen Urfunden aufgeführt. 1937) 1400 erhielt er als



<sup>1927)</sup> Bergi. G. 62.

<sup>1928)</sup> Rapp. Ub. III. Nr. 1185.

<sup>1929)</sup> Bajel, Satt. Ard. 171,

<sup>1930)</sup> Bafel, Satt. Arch 172.

<sup>1931)</sup> Rapp. Ub. II. Mr. 627. Mossmann, Cart. de Mulh. I. 424. Mossmann, Arch. et doc. XX, 24.

<sup>1932)</sup> Schoepflin, Als. dipl. II. Nr. 1243. Türkheim, Gem. Arch. F F.

<sup>1933)</sup> Zeitschr. f. b. G. d. D. Rh. 40. m 94. Freib. Ub. 1934) Regesten ber Markgr v. Baben. Hochb. Nr. 2082. Baster Ub. v. S 308. Nr. 302 u. Nr. 308

<sup>1935)</sup> Beitichr. f. b. G. b. D. Rh. 40. m 18.

<sup>1936)</sup> Bafei, Satt. Arch 172 a

<sup>1937)</sup> Rapp. Ub. 11. Nr. 646. III. Nr. 1187.

murbachisches Lehen den Zehnten von Bilzheim<sup>1938</sup>) und 1401 als öfterreiches die einstigen Lehengüter des Hans Theobald von Delle.<sup>1939</sup>) Um 29. XI. 1401 erwarb er zudem Zinsen und Rechte zu Günsbach und Griesbach und einen Teil der von seinem Bruder Alexius besessenen Matten.<sup>1940</sup>) Im gleichen Jahre sührte Friedrich einen Rechtsstreit mit Burkard Münch von Landstron wegen des Patronatsrechts des in der Marienkapelle zu Horburg besindlichen St. Catharinenaltars, der von Sysermann von Nordgassen gestistet worden war. Während der von Hattstatt besagtes Recht als väterliches Erbgut betrachtete, erhob der von Landstron als Patron der ganzen Kirche Anspruch darauf.<sup>1941</sup>) Es scheint, daß die Streitsache zu Gunsten des von Hattstatt entschieden wurde, denn noch 1552/53 leistete die Herrschaft Hattsstatt dem Niklaus Wilma, Chorherrn von Colmar, wegen der Pfründ Horburg 1 Liber 5 Denare.<sup>1942</sup>)

Der Landvogt Friedrich wird bereits am 4. XI. 1404 als selig bezeichnet. 1943) Seine Witwe lebte noch 1420 und vertrug sich mit ihrem Neffen Theobald XIII. von Neuschätel wegen ihrer Cheaussteuer. 1944) Bevor wir über die Nachkommen der ehelichen Verbindung Hattstatt-Neuendurg sprechen, möchten wir zum gleichnamigen Friedrich von Hattstatt d. j. (von Herlisheim) zurücksehren, den wir auch schon nannten.

1384 war Friedrich Bürge für den Edelknecht Wilhelm Burggraf von Ofthosen in einer Schuld gegen Ulrich Bock d. j. von Straßburg; 1945) 1385 verbürgte er sich serner für den Gerzog Leopold von Desterreich. 1946) 1391 nahm er, unterstützt von Wilhelm von Masmünster, den Bernhard von Beblenheim gesangen. 1947) 1392 verkaufte mit Zustimmung des Ritters Friedrich sein Lehensmann, der Edelknecht Hans von Willgotheim aus Rappoltsweiler, Kornzinsen ab der Mühle zu Bergheim. 1948) 1393



<sup>1938)</sup> Bgl. S. 126.

<sup>1939)</sup> Bgl. S. 146.

<sup>1940)</sup> Bajel Satt Ard. 181.

<sup>1941)</sup> Innsbrud, hatt. Leben: u. Cop. Rol. 216. vgl. Trouiliat V. 774,

<sup>1942)</sup> Bafel, Batt. Ard. H. 3 z. IX. Bl. 5.

<sup>1943,</sup> Baster Ub. V. Mr. 324.

<sup>1944)</sup> Richard, Recherches sur la seigneurie de Neufchâtel, Besançon 1840. p. 155, 164, 193.

<sup>1945)</sup> Fafel, Satt. Arch. 140.

<sup>1946)</sup> Rapp. 116, IL. Nr. 244. Zeitschr. f. b. G. b. D. Rh. XVII. 444,

<sup>1947)</sup> Colmar, Stadt-Arch JJ. Bernhard v. Beblenbeim.

<sup>1948)</sup> Bafel, hatt Arch. 160 b. Friedrich ift wohl ibentisch mit bem gleichnamigen Eblen, ber 1391 und 1395 bie Stelle eines bischöflichen Bogtes zu Rufach betleibete. (Walter Th). Der alte Abel ber Stadt Rufach. S. 10, 30.

führte Herr Friedrich eine Fehbe mit den Gibgenoffen, die noch 1395 dauerte, weshalb auch die Solothurner gegen ihn zogen. 1949) 1394 übernahm berfelbe Ritter eine Burgichaft für bas Stift Lautenbach gegen den Edelknecht Hand zu Rhein wegen 14 Gulden Bind auf bem Ungersheimer Kirchenzehnten. 1950) Laut eines Urteils des Bergheimer Schultheißengerichts durfte Friedrich damals ein am dortigen Markte gelegenes Eckhaus an sich ziehen. 1951) Im gleichen Jahre machte Friedrich mit Conrad Waldner und denen von Bergheim einen Burgfricden für das Schloß Jebsheim. 1952) 1397 veränderte Ritter Friedrich das Mannlehen des Ebelknechtes Dietrich von Wilr. 1953) 1399 fclichteten Schieds. richter die Streitigkeiten zwischen Smaßmann von Rappoltstein und Friedrich von Hattstatt über die Feste Ecticch. 1954) Im gleichen Rahre erscheint Friedrich als Burge für die Herren von Rappoltstein (wegen des Berkaufes von Gemar an den Ritter Rudolf von Hohenstein),1955) ferner für die Ebelfnechte Wernher von Meienheim, Hansemann von Birdenheim, Hermann von Refelingen genannt Flachermann und Beter Balbemar von St. Beter (gegen Goffe von Müllenheim)1956) und schlieflich auch für Herzog Leopold von Desterreich (gegen den Basler Rufter Sans Monch),1957) für den Friedrich sich auch 1401 gegen Berena von Hasenburg, geb. von Tierstein, verbürgte. 1958) 1401 empfing Friedrich mit feinen Bettern die schon beschriebenen lothringischen Leben. 1959) 1402 wurde berselbe Ritter zu Strafburg in Sachen bes Claus von Groftein vernommen. 1960) 1403 stellte ihm der Strafburger Bürger Claus Ulrich Bod eine Quittung aus, ohne ihn jedoch von der Bürgichaft für den Ritter Swarte Rudolf von Andlau zu entbinden. 1961) 1404 gab Friedrich dem Bergog Rarl v. Lothringen einen Reversbrief über das Sagrecht ber Kirche zu St. Beter (bei



<sup>1949)</sup> Archiv f. Schweizer Gefc. Jurid. XVII. 206. 3. v. Müller, Gefc. t. Schweizer Eibgenoffenschaft II. 556. Bafel, hatt. Arch. 163.

<sup>1950)</sup> Pafel, Hatt. Ard. 165.

<sup>1951)</sup> Bajel, Satt. Ard. 168.

<sup>1952)</sup> Grandidier, Oeuvres inédites V. 542.

<sup>1953)</sup> Bajel. Adels-Urt. 280.

<sup>1954)</sup> Bajel, Hatt, Arch. Ub. 386, 387, Loth. Cop. Rapp. Ub. II. Nr. 632, 634, 635. III. Nr. 2 Sebo-pftin, Als. dipl. II. Nr. 1241.

<sup>1955)</sup> Rapp. Ub. II. Nr. 630. 631.

<sup>1956)</sup> Bafel, Satt. Arc. 174.

<sup>1957)</sup> Bafel, Batt. Ub. 8.

<sup>1958)</sup> Bafel, Hatt. Arch. 176. R. Friedrich i. J. 1400. Colmar, Stadt-Arch. GG Loproserie.

<sup>1959)</sup> Bergl. G. 199.

<sup>1960)</sup> Strafburg, Stadt:Arch. D. H. G. H. B. Lade 178, Rr. 3.

<sup>1961)</sup> Bafel. Satt. Ard. 183.

Bergheim) und andere Lebens-Rechte. 1962) Seit 1404 führte Friedrich mit Adelheid von Sohenfele, in I. Ghe vermählt mit Ritter Bögmann Münch von Münchenstein († vor 1385) und in II. mit Hand Ulrich von Pfirt († vor 1404), einen Prozeg. Nach dem Tode seines Schwagers Friedrich von Bfirt († II. 1407) flagte Friedrich von Sattstatt die betr. Witme ber Bauberei an, während andere fie beschuldigten, ihre beiden Ehemanner vergiftet zu haben. Durch Urteil vom 10. III. 1407 wurde darum biese Frau auf Lebenszeit aus Bafel verbannt. 1963) 1405 ließ fich herr Friedrich als Bürger zu Colmar und 1407 als solcher von Basel aufnehmen. 1984) 1407 verlobte Friedrich, der dennoch stets Herlisheim bewohnte, seinen Sohn Sans Ulrich mit Refe, Tochter bes Ritters hans Grym von Grünenberg, und seinen andern Cohn Anthenige mit der Schwester ber Refe, namens Die ersten sollten in 5, die andern in 3 Jahren Hochzeit feiern. 1965) Die Gemahlin des Ritters Friedrich von Hattstatt hieß Suse von Bfirt; deren Reffen, die Gebrüder Ulrich, Anton und Pantoleon von Pfirt, entsagten am 2. VII. 1407 auf alle Ansprüche an ihren Onkel hans Ulrich von Pfirt. 1966) 1407 erkaufte Ritter Friedrich auch Zinsen auf Gütern zu Rufach und Hattstatt von der Bemahlin des Claus Born von Bulach, geb. Susanna Bod. 1967) Bu Sattstatt empfing am 24. VI. 1407 von Friedrich von Sattstatt der Geberschweierer Burger Dietschin Langenberg Reben in Erbpacht. 1968) 1408 belehnte Sans Bernhard, herr zu hasenburg, benselben Friedrich und seinen Better mit der Salfte des Behntens zu Wittenheim und mit Ginkunften zu Reiningen und Staffelfelden. 1989) Begen Friedrichs Bemablin, Frau Suje von Pfirt, verbürgten sich am 1. XI. 1408 als Mitschuldner für Frau Abelheid von Hohenfels der Ritter Sans von Staufen und die Ebelfnechte Cberhard Balbner, Bogmann Münch von Münchenstein und hans von hungerstein. 1970) Nach einem Schiedespruche vom 6. VII. 1409 erbte Friedrich mit seiner Gemahlin alle Gigen- und Pfandguter, die Sans Ulrich

<sup>1962)</sup> Sans, 116. v. Bergh G. 81. Nr. 32. Schopflin, Als. dipl. II. Nr. 1248.

<sup>1963)</sup> Baster Chroniten V. 88. Bafel, Satt. Ard. 184.

<sup>1964)</sup> Bürgerbücher bon Bafel und Colmar.

<sup>1965)</sup> Bafel, Satt. Ard. 186. Ub. 12.

<sup>1966)</sup> Bafel hatt. Arch 189. Benner Inv. de Ferrette p. 24.

<sup>1967)</sup> Insbrude, Satt. Leben= u. Cop.

<sup>1968)</sup> Bafel, Satt. Arch. 188. Beuge: Berr Beinrich ber Barft.

<sup>1969)</sup> Bafel, Satt. Arc. 192.

<sup>1970)</sup> Bafel, Arch. 191.

und Friedrich von Pfirt hinterlaffen hatte und den Rangen bei Die Lebengüter der von Bfirt gelangten bagegen an bie schon genannten 3 Brüder Ulrich, Anton und Pantoleon von Pfirt. 1971) Ueber das Lehen zu Lutter und Oltingen wurde damals noch nichts entschieden, doch belehnte im Jahre 1411 damit Fried. rich von hattstatt und die bekannten 3 Bebrüder von Pfirt. 1972) 1411 erhielt Friedrich mit hans von Mörsberg auch die Lehen ber von Eptingen 1973), wohl zur Belohnung für die Dienste, die damale Friedrich dem Sause Defterreich in Burgund leistete.1974) 1412 stifteten Friedrich und seine Gemahlin Susa eine Jahres. zeit im Kloster Lügel, das diesem Chepaare und ihrem Sohne Anton auf Lebenszeit die bei Oltingen gelegene Bigmatte überließ. 1976) 1413 besiegelte Friedrich eine Urfehde der Gebrüder Conrad, Eberhard und Beinrich Mener von Stollhofen, die seitens ber Herzogin von Desterreich, der Frau Ratharina von Burgund, gefangen gehalten worden waren. 1978) Auch empfing er in diesem Jahre murbachische Leben,1977) wie er auch folche schon 1411 mit bem Ebelfnecht Rraft von Ungersheim erhalten hatte,1978) und 1414 weitere Objekte von der vorgenannten Herzogin von Desterreich. 1979) 1416 forberte Friedrich vom Abte Sygelin von Hugshofen mit Nachbruck 1 Fuber Weingelbs, bas er als österreichisches Leben beanspruchte, 1980) und 1417 juhrte Friedrich mit dem Ebelfnechte Kraft von Ungersheim Streit wegen eines Waldes zwischen Herlisheim und Sommerau. 1981) Um 8. VI. 1420 verkauften Ritter Friedrich mit seinem Sohne, dem Ebelknechte Thenge, ale Berkaufer, forvie die Gbelknechte Sans Ludman von Rotberg, Sans Friedrich von Sattstatt, Claus vom haus und Thenge von Pfirt als Mitverkäufer, ber Witwe bes

<sup>1971)</sup> Freiburg, Graft. Andlau'iches Arch Pfirt. henman zu Rin. oberfier Weister bes St. Johannordens in deutschen Landen, hans Ludemann von Rotberg, Gunter Marichalt, Burkart zu Rhein und hans Reich von Reichenstein. Ritter waren Schiedsrichter. Da die Dolumente ausgefolgt werden mußten, sind sie vermutlich ins Archiv der herren von hattstatt gelangt: 40c, 73, 73a, 73a, 73, 82a, 89, 1:2a, 1+1, 146, 150, 151, 157, 166, 170, 177, 178, 179, 180, 187, 190, betr. Uffholz, Sennheim, Morzweiler, Oltingen, Wattweiler, Pirt, Bislis, Altenspfirt, Sondersdorf, Lutter, Brunnen.

<sup>1972)</sup> Bgl. S. 147.

<sup>1973)</sup> Bg1. G. 148.

<sup>1974)</sup> Stouff. (Bgl. & 146) I'. 26.

<sup>1975)</sup> Bafel, Satt. Ard. 2 3.

<sup>1976)</sup> Karlerube, Gen. R. Ard, Breisgau. Gen. Berbrechen.

<sup>1977)</sup> Freiburg. Erg. Ard. Coll. Saib.

<sup>1978)</sup> Baisbach, Schauenb. Arch.

<sup>1979)</sup> Bgl. &. 149.

<sup>1980)</sup> Bajel, Satt. Arch. Briefbuch. Rr. 1, 2, 3.

<sup>1981)</sup> Bajel, Satt. Arch. 209a.

Böhmann Münch bon Münchenstein, Frau Grebe Münchin bon Barenfele, 12 Bulben jährlichen Bine ab Friedriche und feiner Gemahlin, Suse von Pfirt, zustehenden Feste Altpfirt, welche Refte am gleichen Tage seitens des Ritters Friedrich von Sattftatt und seines Sohnes Thenie bem Hans Wilhelm von Girsberg um 360 Gulden verpfändet wurde. 1982) Gegen 1420/25 vermehrte Friedrich seinen Lehenbesit durch viele württembergische1988) und murbachische 1984) Güter; auch war bamals bas Dorf huesfelben als öfterreichisches Pfaudaut in beffen Sänden. 1985) 1430 endlich wurden bemfelben Ritter württembergische Leben des Seinrich von hattstatt aus der Linie der Harst durch bas Mannengericht zu Reichenweier zugesprochen. 1986) Unter den Basallen des Ritters Friedrich seien ermähnt: Henman und Claus von Gundolsheim, 1987) Claus Flasland 1988) und die Familie Schürer von Breisach 1989) Friedrich wird schließlich aufgeführt: 1420 als helfer des Conrad Bernlapp von Zähringen,1000) 1421 als Berteidiger der Brüder zur Wafferfallen 1991) und Schuldner der Herrschaft Rappoltstein, 1992) 1422 als österreichischer Rat zu Ensisheim, 1993) 1423 als Rat bes Pfalzgrafen Friedrich III. des Bärtigen, 1994) 1427 als im Streite mit Frau Rufpfennig von Türkheim,1995) 1428 als Rundschaftaufnehmer über das Colmarer Ungeld 1996) und 1429 als Gläubiger bes Grafen Conrad von Freiburg. 1997) Aus den Jahren 1423/28 liegen auch Bescheinigungen von Baeler Wirten über Leistungen bes Herrn Friedrich vor,1998) deffen Strafburger Rirchenleben nach seinem Ableben, d. h. im Jahre 1431, an seine Söhne



<sup>1982)</sup> Bafel, Satt. Arch. 213a. Colmar, Bez. Arch. Unterlinden 14. Zeitschr. f. d. G. b. O. Rh. XIX. R. F. m. 83.

<sup>1983)</sup> Bgl. S. 175.

<sup>1984)</sup> Bgl. S. 127.

<sup>1985)</sup> Bgl. S. 66.

<sup>1986)</sup> Bafel, Batt. Arch. 233.

<sup>1981)</sup> Bgl. S. 210.

<sup>1988)</sup> Bafel. Batt. Ard. 220b.

<sup>1989)</sup> Bafel, Batt. Arch 218a. 227a.

<sup>1990)</sup> Freiburger Ub. II Nr. 295.

<sup>1991)</sup> Bgl. S. 170.

<sup>1992)</sup> Bafel, Satt. Ard. 217.

<sup>1993)</sup> Zeitschrift f. b & b. C. Rh. VI. 475.

<sup>1994)</sup> Mossmann Cart. de Muih II. 518.

<sup>1995)</sup> Bajel, hatt, Arch. 224. 1427 gab Junter Thenige als Berwejer ber Marien: pfrund ju hatt. bem Aufacher Burger henin hunolt Matten gu taufen. Walter. (Ab. v. R. S. 10).

<sup>1996)</sup> Co mar, Stabt-Arch. CO Ungelb.

<sup>1997)</sup> Karlsruhe, Gen. L. A. vereinigte Breisgauer Arch. Conv. 26.
1998) Bajel, Hatt. Arch. Ub. 8. Über Friedrich siehe ferner: Bajel, Hatt, Arch. 202.
205. 210. 211. Ub. 17. Colmar, Stadt: Arch. Urfehden, Zeitschr. f. d. G. d. D. Rh. 36. S. 88, Rapp. Ub. III. Nr. 183.

Thenge und Sans Ulrich, sowie an seinen Entel Abolf fielen. 1999)

Rinder des Mitters Friedrich von Hattstatt-Herlisheim waren: Anna, Susanna, Thenie, Hans Ulrich, Thomas und Hans Friedrich.

Anna war die Gemahlin des Edelknechtes Reinbold (Reinshart) von Windeck, der 1369 die Schenkungen seiner Vorsahren an das Kloster Lichtenthal bestätigte. 2000) Der Ritter R. v. Windeck gab i. J. 1401 seiner Gemahlin Anna 2000 Gulben auf seinem Lichtenberg'schen Burglehen. Beide stisteten eine Jahreszeit in der Kirche zu Ottersweier (Baden). Das Wappen der von Windeck und von Hattstatt war im großen Saale des Schlosses Alt-Windeck (Baden) an einem Kamin eingehauen. 2001) Anna († vor dem 2. IX. 1426) war 1413 (8. IV.) bereits Witwe und verglich sich mit ihrem Vater und dem Vogte von Baden, Cunymann von Staffurt. 2002)

Susanna mar 1399 Gläubigerin des Grafen Conrad von Freiburg 2003) und Gemahlin des Burkard Münch von Landstron, 2004) der nach ihrem Tode, d. h. am 13. II. 1432, mit seinen Schwägern Thenie und Hans Ulrich von Hattstatt von Herlisheim wegen ihrer Erbschaft stritt. Die Angelegenheit wurde anfangs vor den Magistrat der Stadt Basel, später vor den Grafen Hans von Thierstein, Wilhelm von Grünenberg und Hans von Münsterol gebracht. 2005)

Thomas wird nur 1436 gelegentlich der Fehde um den Besitz von Bernhardsweiler genannt. 2006) Er ift wohl der Bater bes gleichnamigen Edlen, der i. J. 1490 samt andern Gliedern bes Geschlechtes mit dem Strafburger Bischofe sich vertrug. 2007)

Hand Friedrich, den wir bereits 1420 erwähnten, nahm vor dem 17. IV. 1422 mit seinen Brüdern Hand Ulrich und Thenie von Ludwig Brenner aus Neuenburg Geld auf. 2008)



<sup>1999)</sup> Bafel, Satt. Ard. 235a.

<sup>2000)</sup> Zeitschr. f. b. G. b. D. Rh. VIII. 355

<sup>2001)</sup> Rarlbrube, Gen. 2. Ard. Cop. ber v. Winded. 780c Fol, 207. 253.

<sup>2002)</sup> Oftbaujen, Coll. gen. ber Born von Bulach, I. 230a. Regesten ber Markgr. v. Baben-hochbeig. Nr. 3940.

<sup>2003)</sup> Zeitschr. f. b. G. b. D. Rh. XXI. 83.

<sup>2004)</sup> Rarisrube. Ben. 2. Arch. onv. 184 Giegel Rr. 48.

<sup>2005)</sup> Bafel, Batt. Arch. 238, 257. Briefb. Mr. 53.

<sup>2006)</sup> Bergl. S. 56.

<sup>2007)</sup> Satt. (Bem. Arch. CC VII.

<sup>2008)</sup> Bafel, Satt. Arch. 2:8. vergl. auch Erbvertrag ber 3 Gebrüder von 1442. Bern. Inv. d. v. S.

Auch war er 1425 Bürge für den Ritter Andreas von Hungerstein.2009) Hans Friedrich ift unzweifelhaft identisch mit bem am 16. VII. 1431 als selig bezeichneten Bater bes schon genannten Abolf v. H. Abolf war bis zum 30. III. 1435 Kaplan ber St. Germanustapelle und Chorherr zu Hattstatt, vertauschte bann seine Stelle und Pfrunde mit Unthenie von Sattstatt,2010) ber 1428 anftelle bes resignierenden Johannes Münch von Landstron jum Chorherrn zu Basel erwählt worden war. 2011) Um 23. VI. 1439 lich er sich an der Heidelberger Universität immatrikulieren.2012) Am 12. IV. 1445 überließen ihm Ritter Hans Oswald und die Bruder Anton, Wiglis und Wilhelm von Sattftatt erbteilungsweise bas Schlog Altenpfirt mit Bubehör, gegen welche Feste die Basler am 3. V. 1445 zogen. Wegen dieses als auch eines fpateren Buges führte Abolf einen Rechtsftreit mit Basel, der bis Ende 1450 dauerte. Die Basler mußten bem Domherrn Adolf wegen des ihm zu Altpfirt, Oltingen und Fislis zugefügten Schadens 140 Gulben entrichten.2013) 1443 erhielt Abolf mit Verwandten württembergische, 1446 Reichse und 1434 und 1456 hasenburgische Leben. 2014) 1448 wies er dem Unterlindenflofter zu Colmar Gefalle zu Sirzfelden an, die fein Schaffner, Meister Beter von Hochberg, Wundarzt zu Colmar, zu entrichten versprach.2015) 1459 urteilte Abolf als Erzbiakon von Bafel in einem Streite zwischen ben Johannitern von Neuenburg und Rudolf Bombach von Schliengen. 2016) Im gleichen Jahre erwarb Adolf, der von 1457—1470 als Erzpriester in Basel erscheint, vom dortigen Domkapitel den St. Binzensenhof.2017) Auch verkaufte er seinem Better Thenige von Hattstatt den Zehnten und das Gewerf von Hirzfelden 2018) und

<sup>2009)</sup> Gyss, Hist. d'Obernai I. 820.

<sup>2010)</sup> Bafel, hatt. Arch. H 3 x. Bingrobel v. St. Jobolus von herlisheim, ferner Rr. 253, 254. Abelsurf. 424.

<sup>2011)</sup> Bafel, Satt. Arch. 225|26.

<sup>2012)</sup> Toepte, die Matritel der Univ. Beidelberg. I. 225.

<sup>2013)</sup> Bergl. Mitt. bes S. Staatsarchivars Wadernagel. Str. 91. Rr. 2, Fol. 91 Basler Ub. VII. Str. 281, 287, 292, Basler Chroniten V. 274, 377, Bafel, Univ. Bibl. Chart. Amerbach D. 413,

<sup>2014)</sup> Bafel, hatt. Arch. Bern. Staats: Arch. CO XXXVII.

<sup>2015)</sup> Bafel, Satt. Ard. 281, 281a.

<sup>2016)</sup> Beitichr, f. b. G. b. D. Rb. XVI. 250.

<sup>2017)</sup> Basel, Domstift VI. 67. Baster Ub. V. 354. VII. 216 Zeitschr. f. b. G. b. D. Rh. XVIII. 7. Boos, Ub. ber Landich. Basel Ar. 754. 898. Abolf führte auch einen Rechtsstreit mit Colmar, weil er einen Bürger dieser Stadt im Schlosse "Balhosen" (b. Sulzmatt) eins Terfern ließ. Colmar, Stadt-Arch. Missienbuch 1442,49. 201. 230.

<sup>2018)</sup> Bafel, Satt. Ard. 300.

1460 mit seinen Bettern Hans Ulrich und Hans Oswald von Hattstatt eine Rente auf Niederhergheim dem Breisacher Bürger Hanmann Kemps. 2019) Für letztgenanntes Dorf nahm Adolf i. I. 1462 seinen Better, den Herrn Johann Friedrich von Haus, (Adolfs Mutter hieß nämlich Adelheid von Haus) in Lehengemeinschaft auf. Der v. Haus verkaufte den Ort im geichen Jahre dem Inhaber der Obermundat, obschon das Dorf erst 1464 völlig in seinen Besitz kam. 2020) Nichtsdestoweniger stand der Kirchensatz von Niederhergheim Adolf noch 1465 zu, 2021) der im solgenden Jahre sich als warmer Berteidiger des Beter von Regisheim im sogenannten Sechsplappertkriege zeigte 2022) und am 20. XII. 1479 als verstorben bezeichnet wird 2023)

Ueber Thenie und Hans Ulrich melben die Urkunden recht viel. Noch verwandt mit ihnen müssen Abelheid, Ursula und Suselin von Hattstatt sein. Adelheid war 1377 Gemahlin des Heinzmann von Grünenberg und Mutter des obenserwähnten Wilhelm von Grünenberg. 2024) Ursula erkaufte 1368 Häuser und Güter zu Geisspitzen vom Kloster Unterlinden-Colmar. Diese Kausobjekte sollten die Chesteuer der von Hattstatt, die mit dem Ritter Werlin von Bärensels vermählt war, bilden. 2025) Um Suselins, der Witwe des Herrn Lutolz von Bärensels, Erdschaft stritten i. J. 1429 die Gebrüder Thenie und Hans Ulrich von Hattstatt von Herlischeim einerseits und Adelberg von Baden, Erni und Adelberg von Bärensels, sowie deren Tante Emelin von Bärensels andererseits. 2028)

Bezüglich der Gebrüder Thenie und Hans Ulrich muffen wir uns hier auf die Wiedergabe des Wesentlichsten beschränken, zumal wir bei Anton von Hattstatt von Weier auf diese Edlen zurücksommen muffen.

1418 war Thenie in Lehensgemeinschaft mit Symon von Hattstatt, dessen Bastarden er einen jährlichen Zins versprach. 2027) 1419 versetzte er den Zehnten von Sausheim dem Cunylin von

<sup>2019)</sup> Karlerube, Gem. &. Arch. Conv. 52.

<sup>2020)</sup> Gaisbach, Freih. b. Schauenburg. Reg. 52. 53. Bgl. Quelle Rr. 1911.

<sup>2021)</sup> Bajel, Satt. Arch 308.

<sup>2022)</sup> Mossmann, Cartulaire de Mulhouse. II. No. 951, 990, u. s. w.

<sup>2023)</sup> Bafel. Hatt. Ard. 317b.

<sup>2024)</sup> Bajel, Hatt. Ard. 126.

<sup>2025)</sup> Bajel, St. Clara.

<sup>2026)</sup> Bafel, Batt Arch. 230.

<sup>2027)</sup> Bafel, Satt. Arch. 116. 15. verg. G. 253.

Efringen. 2028) 1420 besaß er gemeinschaftlich mit Althaus von Graufftein vom feligen Herrn Ulrich von Finftingen Briefe, vermutlich über Besit. 2029) 1421 erhielt er mit andern Jungbolg u. f. w.,2030) 1422 gelangte er für die öfterreichischen Leben des vorgenannten Simon von Hattstatt in Gemeinschaft, 2031) 1424 war er Mitbesitzer von Oberrotweil in Baden, 2032) 1426 verpfändete er den Sausheimer Zehnten an Agnes Ringers. beim, Chefrau von Johannes Richesheim,2033) 1427 gönnte ihm sein Better, der Ubt von Murbach, die Leben der Bajelwind, 2084) 1429 hatte er mit seinem Bruder Hans Ulrich noch Rechte in Pratteln bei Basel,2086) auch empfing er neue murbachische Lehen,2036) 1433 bewilligte ihm Graf Ludwig von Württemberg fernere Guter,2037) 1435 belehnte ihn und feinen Bruder Sans Illrich von Sattstatt Conrad zu Weinsberg, Erbfammerer bes beutschen Reiches, mit großem Reichsgute, das den beiben und andern des Geschlechtes auch 1442—1446 verliehen wurde, 2038) 1443 bestätigte Graf Ludwig ben obigen ihren Lebenbesit, und auch bem Strafburger Bifchofe gaben bamale beibe für ihre Leben einen Revers. 2089)

Von dem edlen Thenge hielten Afterlehen und Güter u. a.: der Selfnecht Werlin von Wittenheim (1409),2040) Peter Gurlin von Altpfirt (1433),2041) Hand Basclivind und Rudolf Kornmann von Steinbrun (1442).2042)

Bürge war Thenie u. a.: 1423 für Heinrich von Geroldseck, Herrn zu Lahr, und seine Frau Ursel, Gräfin zu Eberstein u. s. w. gegen Rudolf von Schauenburg,2043) 1430/38 für Burkard und



<sup>2028)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch. Murbach. vergl. G. 127, wo irrtum'ich Chringen 2029) Bafel, hatt. Arch. Ub. 16.

<sup>2030)</sup> Bergl. S. 114.

<sup>2031)</sup> Bafel, Satt. oft. Cop. Fol. 53. Gemeint find die Leben 7. G. 137.

<sup>2032)</sup> Zeitfchr. f. b. G. b. D. Rh. Bb. 41. S. m 68.

<sup>2033)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch.

<sup>2034)</sup> Bgl. S. 127.

<sup>2035)</sup> Bafel, Staats: Arch. St. Al ban.

<sup>2036)</sup> Bgl. G. 128.

<sup>2137)</sup> Bafel, Satt. Ard. 246. Colmar. Beg.: Ard. E. 363.

<sup>2038)</sup> Bgl. S. 70, 71. Colmar Bez.:Arch. Truchfeß L. 2. Chwol, Reg. Fried. III<sub>2</sub> R.-I. Nr. 1063. p. 118.

<sup>2039)</sup> Colmar, Bez.: Arch. G. 363. Strafburg, Bez.: Arch. G. 849.

<sup>2040)</sup> Bafe', Satt. Arch. 193.

<sup>2041)</sup> Bafel, Satt. Arch. 947.

<sup>2042)</sup> Gaisbach, Schauenb. Reg. Bergl. S. 128.

<sup>2043)</sup> Bafel, Satt. Arch. 219. Genannt find in bem Schablosbriefe ferner: Graf Johann v. Mörje, Graf v. Sarwerben und feine Frau Abelheid v. Geroldsed.

Hand Münch von Landskron gegen Heinrich Münch v. Gachnang d. j., 2044) 1440 für seinen Neffen, den Ritter Conrad Diebolt Waldner, gegen Frau Suselin, Hansens Reich von Reichenstein Shefrau, 2045) 1442 für Pantoleon von Pfirt<sup>2046</sup>) und 1443 für Jakob, Markgraf zu Baden, gegen Rudolf von Ramstein. 2047) 1439 dagegen schuldete Markgraf Wilhelm seinem Schwiegerschne 2048) (?), dem Thenie v. H., 100 Gulden, 2049) für den sich 1426 sein Schwager Burkard Münch von Landskron d. j., verdürgte. 2050)

Unter den vielen Streitigkeiten, die der zu Herlisheim residierende Thenie von Hattstatt führte, merken wir uns diejenigen mit dem Markgrasen Audolf von Baden-Hochberg (1423
—26) wegen Sennheim,<sup>2051</sup>) mit dem Abte von Hugshosen wegen
des gesorderten Fuder Weingeldes (1426/43), <sup>2052</sup>) mit dem Edelknechte Theobald von Pfassenheim von Sulz wegen eines Hoses
(1427/28),<sup>2053</sup>) mit dem Grasen von Württemberg wegen der Lehen
des Harsts von Hattstatt (1433),<sup>2054</sup>) mit dem Grasen von Lupsen
(1433),<sup>2055</sup>) mit Heinz und Henslin Wingkler von Altpsirt wegen
eines Gutes daselbst (1434),<sup>2056</sup>) mit den Herren von Rappolistein
(1434/41) aus verschiedenen Ursachen,<sup>2057</sup>) mit seinem eigenen Bruder Hans Ulrich (1436),<sup>2058</sup>) mit dem Unterlindenkloster-Colmar
wegen eines Gutes (1438),<sup>2059</sup>) mit Hans von Rheinau (1439),<sup>2060</sup>)



<sup>2044)</sup> Bafel, Satt. Ard. 268.

<sup>2045)</sup> Bafel, Batt. Ard. 11b. 24.

<sup>2046)</sup> Bajel, Hatt. Arch. Ub. 25.

<sup>2547)</sup> Bafel, Satt. Arch. ub. 26.

<sup>2048)</sup> Regeften ber Martgrafen v. Baben und hochberg Rr. 1502.

<sup>2049)</sup> Gl. Quelle Rr. 1581

<sup>2050)</sup> Bafel. Satt. Arc. 222.

<sup>2051)</sup> Regesten ber Markgr. v. Baben. h 1061. 1062. 1065. 1174. Baje', Satt. Brief, buch II, 277.

<sup>2052)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefbuch Rr. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 76, 77. Bgl. S. 137.

<sup>2053)</sup> Bafel, Satt. Ard. 233. Innsbrud, Satt, Leben: u. Cop. Bafel, Univ. Bibl. Char. Amerb. D 360. Bgl. 6. 138.

<sup>2054)</sup> Bajel, Hatt. Arch. 246. Colmar, Bezirts: Arch. E 363.

<sup>2056)</sup> Am Donnerstag nach Barholomei (27. VIII., griff Junker Anton v. hattstatt ben v. Lupfen an und nahm benen von Bergheim bas Bieh weg und trieb es gegen Geisspolzbeim. Da zogen die Bergheimer dem Rauber nach, eroberten 70 Pferde, fingen 3 Mann und erstachen einen Ebelmann. Am Freitag vor Areuz-Erhöhung (11. IX). zog deshalb der Graf von Lupfen mit seinem Boll vor Herlisdeim und las den Wein ab und hieb die Reben um, Chronit v. M. Berler. Bgl. C. 89. Den Frieden vermittelte Colmar. Colmar, Ctadt: Arch. Kaufshausbuch. 1433 34. Bl. 23, 15, 17. Napp. Ub. III. Nr. 766.

<sup>2056)</sup> Bafel, Satt, Arch. 249.

<sup>2057)</sup> Rapp. Ub. III.

<sup>2058)</sup> Bafel, Abels: Urt. 427. Schiebsrichter waren: Sans v. Ratfambaufen v. Freiburg, Hans v. Ratfambaufen v. Kinzheim (Königsheim), Luzelmann und Bhilipp v. Ratfamshaufen. Bgl. S. 232.

<sup>2059)</sup> Innsbrud, Datt. Leben- und Cop.

<sup>2060)</sup> Bafel, Satt. Arch. 271 a a.

mit den Pfandinhabern des Weilertales und der Ortenburg wegen einer Weinrente und wegen Bassenberg (1440/44),2061) mit Peter von Reichenstein (1441) wegen Sulzbach2062) und wegen Dienstgeldes,2063) mit den Besitzern der Dörfer Günsbach und Griesbach (1441/42),2064 mit Colmar wegen Claus Zeiß, dem durch des Herlisheimer Meiers Sohn ein Pferd fortgenommen wurde, und wegen Sulzbach, Oberhergheim und Oberenzen (1442),2065) mit Bergheim wegen sehlender Lehen (1442),2066) mit Hans von Bolssenheim wegen einer Schuldforderung (1443)2067) und mit seinem Leshensmann Hans Schürer aus Breisach wegen des abgewechselten Lehen-Obiektes Burgheim (1444).2068)

Thenie schloß zudem 1420 als Hauptmann der Gesellschaft vom Bechbart ein Bündnis mit dem Straßburger Bischose Wilshelm, 2069) 1422 meldete ihm der König Sigmund die Reichsachtzerklärung des Ritters Johann von Hemstet und vieler Städte, 2070 1424 schenkte er der Pfarrkirche zu Bergheim ein Haus, 2071) 1427/40 handelte er wiederholt im Namen der Muttergottespfründ von Hattstatt, 2072) 1432 war er Hauptmann der Gesellschaft mit dem Küden, 2073) 1434 unterschied er mit anderen die Bänne Horburg und Colmar und vereinbarte sich ferner, sowie sein Bruder Hand Ulrich mit Colmar und anderen Herren



<sup>2061)</sup> Bafel, hatt. Arch. Bricibuch. Ar. 55, 56, 57. 59, 63. oft. Cop. 89. ff. Als Gesmeinere zu Ortenberg und bes Wei'ertales werden genannt: Audolf v. Bulach, heinh v. Mallenheim, Burtarb v. Millenheim. b. j., alle Ritter, Lutelmann v. Ratsamhausen, Barthos Iomaus v. Mullenheim und Reinbold Wegel.

<sup>2062)</sup> Bgl. S. 184. Colmar, Stadt: Arch FF Contest.

<sup>2063.</sup> Bafel, Satt. Ard. Briefbud. Rr. 61, 62, 64, 65, 66, 67,

<sup>2064)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefbuch. 69, 70 Rapp. Ub. III. Ar. 1131. Genannt werden Sans v. Altborf gen. Walfaber, Schultheiß zu Sagenau; Bertholb Monch v. Wilbesperg, Umtmann zu Lühelburg; heinrich und Burfarb v. Wilbesberg, Gebrüder, wegen Frytschmanns + v. Juzach.

<sup>2065)</sup> Colmar: Stabt-Ard. Miffirenbuch. 1442'49.

<sup>2066)</sup> Bajel, Satt, oft. Cop. 98. Briefbuch. Dr. 78, 74.

<sup>2067)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefbuch Ir. 78, 79.

<sup>2068)</sup> Bafel, Satt. Ard. Briefbuch. 87. 81a,

<sup>2069)</sup> Stragburg, Beg. G 571. Nr. 2. G 136.

<sup>2070)</sup> Die Stabte hießen: Bruchiel, gonen, Denen, hervogenbufch, Antwerppen, herrentale . . . efurt, Steinbergen, Breba, Arstoth, Lengen, Delff, Rotterdame. Dergowe, Chenvatter, Schonbofen, Cantgertrudenberg, hochft . . und Btricht Bafel. hatt Urch. 2186.

<sup>2071)</sup> Bergheim, Stadt-Arch GG III. Diese Schenkung geschab gur Ablösung einer ewigen Rente auf bem Hose, ben bamals ber Bogt Conrad v. Ergingen bewohnte und ber Anton mit Frau Grebe vom Haus gemeinschaft ich zugeborte. Haus 93, Bgi. ferner: Rapp. Ub. III. Nr. 308. Mosemann, Arch. de olmar. A. p. 31.

<sup>2072)</sup> Jahrbuch für Geich. Sprache und Lit. v. Elf.: Lothr. AVI. 10. Colmar, Beg.: Arch. Klinglin. 7. . Geisbach. Schauenb. Arch.

<sup>2073)</sup> Etrafburg, Etabt Arch. 57|58. Giegel Dr. 21.

und Städten wegen des Münzwesens, 2074) 1436 schwuren ihm etliche von Lübeck und bem "Kilchspiel" ale Belfer bes Grafen hans von Cherftein gegen ben herzog von Burgund Urfehde;2075) 1438 ftanben die von Sattstatt in Feindschaft mit diesem Bergoge. 2076) 1439 verkaufte Thenie mit seinem Bruder hans Ulrich und seinen Söhnen Thenie und Wiglis und seinem Neffen Hans Oswald dem Liebfrauenwerk an der Leutkirche zu Schlettstadt Zinsen zu Bergheim;2077) auch vermittelte er einen Frieden zwischen dem Stift Basel und Ulrich von Ratsamhausen 2078) 1440 urteilte er als österreichischer Rat zwischen Wernher Habmansborfer b. j. und der Stadt Mülhausen wegen des Schlosses Frönigen, 2079) und 1444 mußte er mit Hans Oswald dem Dauphin von Frankreich und den Armagnaken Schloß und Stadt Herlisheim überlassen, weshalb Ritter Sans Dewald und fein Better Wiglis von Satt. statt am 25. VI. 1445 dem gegen die Schinder geschloffenen Bunde beitraten. 2080) Thenge, der 1438 seiner Gemahlin Urfula von Reinach auf murbachischen Lebengütern eine Chesteuer anwies,2081 jedoch 1439 den Markgrafen Wilhelm von Hochberg als seinen "lieben schweher" (Schwiegervater) anredet,2082 scheint 1445 verstorben zu sein, da in diesem Jahre seine Söhne Thenie d. j., Wiglis und Wilhelm, sowie sein Bruder Hans Ulrich und dessen Sohn Hans Oswald vom Abte von Murbach belehnt wurden.2083)

Bevor wir zur Geschichte der letteren übergehen, möchten wir kurz erzählen, wie um jene Zeit die Linie von Weier abging. Als Hauptvertreter dieses Zweiges kennzeichneten wir bereits den



<sup>2074)</sup> Rapp. Ub. III Rr. 796, 816.

<sup>2075)</sup> Bajel, Satt. Arc. 148.

<sup>2076)</sup> Bafel, Batt. Arch. Briefbuch. VII.

<sup>2077)</sup> Bafel, Batt. Ard. 271.

<sup>2078)</sup> Trouillat V. 785.

<sup>2079)</sup> Regesten ber Markgr. v. Baben. S. 1601. Mossmann, Cartulaire de Mulh. II Rr. 571.

<sup>2080)</sup> Bgl. S. 90. Mossmann, Cartulaire de Mulh. II. Nr. 613, 644. Der Dauphin versprach benen von hattstatt, Schloß und Stadt Herlisbeim bis "damahlen kinfftig oftern wider zue pherantworten und ben burgern bie Coft und Proviant zu bezahlen, wie sie auf offnem feilen martht zu Ensisheim hetten verthaufft mögen werden." Allemania, Jahrgang 26, 3. 335. Bern. Ind. b. v. Happ Ub. IV. Nr. 114.

<sup>2081)</sup> Bafel. Satt. Arch. 268a.

<sup>2062)</sup> Reg. ber Marfgr. v. Laben und hochb. Rr. 1562.

<sup>2083)</sup> Gaisbach, Freib. v, Schauenburg. über Thenige fiebe ferner: E. 157, Bafel, Satt. Arch. Nr. 236 und 239 betr. Meienheim, Nr. 252a, betr. Streit mit henni Tarri v. Geberschweier; 260, betr. Bidimus ber Urt. von 5 IX. 1436 in der Burg zu Gerlisbeim "unter bem Thor"; 267 betr. Guter zu Berrweiler und Berensweiler. Ub. Nr. 34. betr. den nach seinem Tod vertauften hausrat.

Landvogt Friedrich von Hattstatt, dessen Sohn Anton 1405 bas väterliche Erbe antrat. 2084) Brüber biefes Unton find anscheinend Beinrich und Daniel. Ersterer wurde i. 3. 1392 als einziger Elfässer gelegentlich bes Streites zwischen König Wenzel und Strafburg daselbst "beim Ziegelofen" zum Ritter geschlagen,2085) letterer bagegen empfing 1419 mit feinem Better Simon von Hattstatt Strafburger Rirchenleben. 2086) Unton von Hattstatt von Beier gelangte 1405 in ben Mitbesitz von der Stadt Sulzbach, 2087) die er bis 1426 und auch später inne hielt, um sodann Gerardmer, La Bresse und den Hattstatt-Teil von Wasserburg zu nießen. 2088) 1421 verpfändete er seinen Teil auf Walbach (rappolisteinisches Leben) dem Colmarer Stättmeifter Walther Fulweiß. Indeffen versprach er diese Pfand nach seiner Rucklehr aus dem Böhmenlande und vom Ritte gegen die Ungläubigen zu lösen. 2089) 1428 trat er mit allen seinen Stäbten, Burgen und Schlöffern in ben Dienst des Herzogs Rarl von Lothringen über in Gegenwart seines Neffen, des Ritters Johann, Berrn zu Hassonville.2090) 1429 überließ er feinem Better Friedrich von Sattstatt feine Rechte an Bilgheim.2091) 1430 empfing er vom Strafburger Bischofe die durch den Tod des Hans Eppo von Hattstatt dem Stifte heimgefallenen Lehen und mit Thenie von hattstatt von Berlisheim und beffen Bater Friedrich, jowie deffen Bruder Sans Ulrich die schwarzenbergischen Leben. 2002) Im gleichen Jahre übergab Herzog Rarl von Lothringen dem Thenie von Sattstatt von Beier und seiner Frau auf Lebenszeit die Rugnichung der Stadt St. Pilt, weshalb der von hattstatt diesem Bergoge alle feine Güter, Gulten und Pfandichaften, nämlich 1/4 an Burg und Stadt Burgheim und der bortigen gahre, einen hof zu Colmar, die Rente von 30 M Silbers auf Colmar, die Hälfte bes Schloffes Hohhattstatt, die Balfte an Lengenberg, 1/4 bes Schlosses Niederhattstatt und des darunter liegenden Dorfes.

<sup>2084)</sup> Bajel, Satt. Arch. loth. Cop.

<sup>2085)</sup> Spedlin, Coll.

<sup>2086)</sup> Straftb. Bez. Nrch. G. 849. Bon biefem ftammt vielleicht David v. hattstatt, ber 1464 auf ewig aus ber Stadt Conftanz verwiesen wurde, weil er "frembt Inftrumente" gemacht hatte, mit benen man Stode und anderes aufbricht. Kinder v. An, Db. G. S. 550.

<sup>2087)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Loth. Cop.

<sup>2098)</sup> Gleiche Quelle. G. 31.

<sup>2099)</sup> Rapp. Ub. III. Nr. 221, S. 142.

<sup>2090)</sup> Nancy. Arch. Meurthe-et-Moselle, Hatt, B 789, Rapp. Ub. III. Mr. 568.

<sup>2091)</sup> Innebrud, Satt. Leben: und Cop.

<sup>2002)</sup> Strafburg. Bej.:Arch. G. 849.

Stadt und Schloß Sulzbach und die Hälfte von Wolle (La Bresse) überwies und sich nur als unbesoldeter lothringischer Umtmann dieser Besitzungen betrachtete. Gegen Bablung von 25 000 Bulben verpfändete Unton auch bemfelben Bergog bie Hälfte von Schloß, Stadt und Burg Herlisheim. 2093) 1432 war Anton in gemeinschaftlichem Lebenbesit mit ben Brubern Sans Ulrich und Thenig für die Hälfte von Sulzbach, Gunsbach, Griesbach, Zimmerbach, Gerardmer und Wolle.2094) Im gleichen Jahre schenkte er den beiden genannten Brüdern seinen Teil an der Burg Niederhattstatt 2005) und verkaufte benfelben alle feine Rechte am Dorfe Hattstatt, sowie alle feine Nugungen und Rechte am schwarzenbergischen Leben um 600 Gulben. 2006) Zugleich erwarb Anton von seinem gleichnamigen Better (von Berlisbeim) Rornzinsen ab allen seinen Gütern, die bis zur Ablösung des Dorfes Oberenzen entrichtet werden sollten. 2007) 1433 fam er mit ben beiben vorgenannten Brübern von Hattstatt wegen eines ewigen Burgfriedens an Burg und Stadt Herlisheim überein. Bu beffen Haltung jeste man bie Segleute: Rubolf von Ramftein, herrn zu Gilgenberg, und Claus von Graufftein, und ben Dbmann Lutelmann von Ratsamhausen. 2008) 1435 teilte Anton mit den bekannten 2 Brüdern auch die Feste Niederhattstatt. 2000) Borige Angaben geben Aufschluß über den Besit des edlen Anton von Hattstatt von Weier, ber zum lettenmale im Januar 1440 urkundete.2100) Reines seiner Güter wechselte fo oft den Besiger wie die Rente von 30 🚜 auf der Stadt Colmar; 1429/30 wurde seitens Anton ein Teil derselben dem Colmarer Bürger und Tuchhändler Kunglin Resselring verpfändet, 1435/36 andere Teile der Stadtobrigkeit daselbst und 1439 dem dortigen Bürger Gilg Rempf verkauft.2101) Diese Rentc bildete mit einer andern, die der Marbacher Abt zu leisten hatte, die Shegabe der Gemahlin Antons, geb. Urfula von Gundelfingen.2102)

<sup>2093)</sup> Pajel, Abels Urf. 406. 406 gr. Nancy, Meurthe-et-Mos. Hatt. B. 739.

<sup>2094)</sup> Bajel, Hatt. Arch. lothr. Cop.

<sup>2095)</sup> Bajel, Hatt. Arch. 241.

<sup>2096)</sup> Bafel, Satt. Arch. 242.

<sup>2097)</sup> Bafel, Satt. Ard. 243.

<sup>2098)</sup> Bafel, hatt. Arch, 245. 245a. Bgl. S. 88 über 1433 vgl. ferner : Steinhofer, Reue Burttemb. Chronit II. 774, 775. (murt.: Leben).

<sup>2099)</sup> Strafburg, Bei-Arch. G 850. Bgl. &. 28.

<sup>2100)</sup> Rapp. Ub. III. Nr. 1100. S. 526i.

<sup>2101)</sup> Colmar, Stadt:Ard. E. E. 5. 1. J. S. Sattstatt, Bafel, Satt-Ard. 273 und Ub. 32. 33. oft. Cop. Innsbrud, hatt. Leben: und Cop.

<sup>2102)</sup> Rarisrube, Gen. g. Ard. B. oft. Lebencober. Fol. 593.

1436 verkaufte Anton auch mit den Gebrüdern Thenige und Hans Ulrich von Hattstatt (diese zwei als Hauptverkäuser) und Friedrich vom Haus, Rudolf von Ramstein und Hans Münch von Landskron (als Mitverkäuser) eine Rente auf der Märzenssteuer zu Thann. 2103) Zu Hattstatt übertrug er 1431 dem Edelsknechte Dietrich von Weiler das Mannlehen des Philipp von Weiler, 2104) und zu Herlisheim, wo er 1431 im Namen der St. Johannespfründe urkundete, 2105) verkauste er 1439 sein Haus und Geseh dem dortigen Bürger Henni Ganter. 2104) Zu Oberzenzen dagegen trat Anton, der auch als Schuldner des Colmarer Bürgers Walther Fulweiß, 2107) des Straßburger Tuchmanns Franz Hagen<sup>2108</sup>) und des edlen Althaus von Groöstein bekannt ist, dem Schlettstadter Wirt Hug Wurm 1439 einen jährlichen Zins käuslich ab. 2109)

Der Edelfnecht Anton von Hattstatt, der 1414 den Georg von Bitsch als Priester der Pfarrei Weier i. T. vorschlug,2110) wird wiederholt als Ursehdensiegler 2111) und Friedensvermittler bezeichnet, so 1424 in einem Streite zwischen Münster und einem Bürger aus Weier,2112) 1425/26 in den Streitigkeiten wegen Gemar,2113) 1439 in den Reibungen zwischen dem Abte und der Stadt Münster,2114) 1440 zwischen Smasmann von Rappoltstein und Friedrich von Hochselben und Heinrich Heiltbrun.2115)

Unter den Fehden, die Anton führte, nennen wir: seine 1418 mit den Straßburgern vorgenommene Plünderung des Dorfes Buggingen (bei Badenweiler),2116) die Zwistigkeit (1421) mit Friedrich von Hattstatt von Herlisheim wegen der zu den Schlössern Herlisheim und Sulzbach gehörigen Lehen,2117) diejenige (1429/30) mit dem Abte von Münster wegen des Jagdrechtes



<sup>2103)</sup> Bafel, Satt. Arch. 261a.

<sup>2104)</sup> Bafel, Hatt. Ard. 234 b.

<sup>2105)</sup> Bafel, Satt. 235. Bachtbrief fiber Reben im Ingersheimer Banne.

<sup>2106)</sup> Bafel, Satt. Ard. 271a.

<sup>2107)</sup> Rapp. 116. III. Nr. 1100.

<sup>2108)</sup> Rapp. Ub. III. Rr 513.

<sup>2109)</sup> Bafel, Satt. Arch. 209, 272a. Bgl. Schadlosbriefe ufm. megen biefes Bertaufes Bafel, Satt. Arch. 273 a, 278, 282a, 290. (1439:1463).

<sup>2110)</sup> Bafel, Satt. Ard. 204 a.

<sup>2111)</sup> Colmar, Stadt:Ard. R. G. B. 37. Bafel, Gatt. Urd. 234 a.

<sup>2112)</sup> Münfter, Ctabt:Ard. F F 201.

<sup>2113)</sup> Rapp. Ub. III. Nr. 378, 479, 480.

<sup>2114)</sup> Ohl, Geich. b. St. Munfter. S. 190.

<sup>2115)</sup> Rapp. Ub. III. Nr. 1112, 1113.

<sup>2116)</sup> Altmann, Reg. imp. Reg. Nr. 3401.

<sup>2117)</sup> Bajel, Satt. Ard. 214.

und bes Wildbannes,2118) die (1436) gegen die edlen Theobald und Hans von Neuenburg, Herren von Muselburg, mit Rudolf von Ramstein erhobenen Ansprüche auf das Erbe ihres Onkels, des Hans von Neuenburg, Herrn zu Montagu,2119) den auch 1436 mit den Brüdern Hans Ulrich und Thomas von Hattstatt gegen Oberehnheim wegen Bernhardsweiler ausgesochtenen Streit,2120) den damals mit den beiden Brüdern Anton und Ulrich von Hattstatt mit dem Grasen von Lupsen gegen Smaßman von Rappoltstein geschlossenen Bund 2121) und die Streitigkeit (v. 1438) mit Hertwig Eckebrecht von Türtheim, Hans von Mondurn und Hans Hasen wegen des Anspruchs dieser an Anton sür Ersatz der in seinem Dienst erlittenen Schäden und Kosten.2122)

218 Anton i. 3. 1440 ftarb, befand fich feine Gemahlin in gesegneten Umständen. Der zu erwartende Sohn wurde bereits am 22. IX. 1440 und 19. I. 1441 mit den Brüdern Thenie und Hans Ulrich von Hattstatt vom Hause Desterreich und Abte von Murbach belehnt.2123) Ursula von Gundelfingen, Antons Witive, urfundete sodann wiederholt wegen der Colmarer Rente2124) und verkaufte 1442 (?) mit herrn Berthold von Staufen und Lutelmann von Ratfamhausen von Chenweier bem Markgrafen von Baben Bogtleute zu Bahlingen. 2125) 1446 war Ursula an Hans von Krenkingen gen. v. Wiffenburg vermählt und beabsichtigte, bes Markgrafen von Baben Tochter, bas "Fräulein von Branbenburg" zu begleiten,2126) 1458 wird fie barum wohl vom Martgrafen von Baden als Hofmeisterin bezeichnet.2127) Aus ihrer Che mit dem Junker Unton von Hattstatt stammt anscheinend Anton von Hattstatt, der 1428 zum Chorherrn von Basel erwählt wurde und eine Pfründe zu Othmarsheim inne hatte; 2128) 1435 tauschte dieser bekanntlich seine Stelle und Pfründe gegen die

<sup>2118)</sup> Ohl, Gefc. b. St. Munfter, S. 187. Rapp. Ub. III. S. 650.

<sup>2119)</sup> Bafel. Hatt. Ard. 259, 261. Ub. 20.

<sup>2126) \$8</sup>gl. 6. 56. Altmann. 11809.

<sup>2121)</sup> Rapp. Ub. Zeitfchr. b. G. f. Gefc. Alt. in Freiburg III. 421.

<sup>2122)</sup> Bafel, Satt. Arch. 269.

<sup>2123)</sup> Reg. ber Martg. von Baben-Boch'. 1614, 1615. Innabrud, hatt. Leben: und Cop.

<sup>2124)</sup> Bgl. S. 140. Colmar, Stabt: Arch. & 5. 1. 3br Siegel Rr. 42.

<sup>2125)</sup> Rarlerube, Gen. g. Arch. Conv. 31. Cache. Gefc. b. Marigr. v. Baben II. 328.

<sup>2126)</sup> Colmar. Stadt:Arch. 3 3 u. Hattstatt. E 5, 1.

<sup>2127)</sup> Basel, Hatt. Arch. Ub. 35. betr. Streit mit Thenig v. Hattftatt wegen ihres Wittums. Ihr I. Gemahl soll Patronatsherr v. Jechtlingen am Kaiserstuhl gewesen sein. Kindler v. An. Ob. G. 849.

<sup>2128) &</sup>amp;afel & Batt. Ard. 225, 226, 227.

Raplanstelle an St. Germann zu Hattstatt um. 2189) Mit seinem vermeintlichen Bater Anton starb die Linie von Weier aus, und das dortige Gut siel an Wiglis von Hattstatt, 2130) während Ursula von Gundelsingen 1450 noch verschiedene Rechte ihrem Better, dem edeln Schenck Conrad, Herrn zu Erbach, übertrug. 2131)

## § 4. Geschichte der Gutemannen von 1440 bis zum letzten Ritter von Hattstatt.

Als Söhne Antons d. a. von Hattstatt von Berlisheim nannten wir: Unton b. j., Wiglis und Bilhelm. Unton (Thenie) b. j. heiratete im Anfange des Jahres 1437 Chriftina von Fleckenstein, Tochter des Bogtes von Selz, Heinrich von Fleckenftein (b. a.) und beffen Chefrau Petriis von Selmftat. Als er "von der brute" kam und "by gelegen wax", d. h. von der Brautschau gurudfehrte, ließ er fich mit den von Ratsamhausen von der Stadt Schlettstadt, wo die von Hattstatt Teilhaber der Stubengenoffenschaft maren, festlich bewirten. Als Chesteuer empfing er 1000 Bulben, die der Graf Emich von Leiningen seiner Schwiegermutter schuldete. 2182) 1443 war Thenie d. j. Bogt zu Heiligkreuz,2183) und von 1445 an wurde er in Gemeinschaft seiner Brüder Wiglis und Wilhelm mit den Lebengütern seines Batere belehnt.2134) 1451 murbe auf Brafentation bes Edelinechtes Anton von hattstatt Conradus Baumgartner aus der Diözese Würzburg als Frühmesser zu Hattstatt angeftellt.2135) 1457 wurde Unton von Hattstatt Mann des Herzogs Johann von Lothringen gegen eine Entschädigung von 50 Gulben, wogegen ber von hattitatt veriprechen mußte, alle seine Stabte und Schlöffer diesem Herzog zu öffnen. 2136) 1459 verkaufte Unton mit seinen Brüdern Wiglis und Wilhelm und seinen Berwandten, bem Erapriester Abolf und dem Ritter Hans Dewald von Hattstatt, bem Ritter und Landvogt Beter von Mörsberg um

<sup>2129)</sup> Bafel, Satt. Ard. 253.

<sup>2130)</sup> Rapp. Ub. 1V. Nr. 46. Bafel, Batt. Arch. Briefbuch. 85.

<sup>2131)</sup> Rapp. Ub. IV. Nr. 336.

<sup>2132)</sup> Bafel. Satt. Arch. 262. Geny, Schlettft. Stadtrechte II. 694. Reg. gur Familien: gefc. ber Freih. v. Manenheim. S. 163.

<sup>2133)</sup> Colmar, Stadt-Arch. Miffivenbuch 1442 49. 91. 44.

<sup>2134)</sup> Strafburg, Bez. Arch. G. 849. Colmar, Bez. Arch. Klinglin 7 2/e E 369. Bafel, Hatt. Arch. oft. Cop. 45. lothr. Cop. Gaisbach. Schauenb. Arch.

<sup>2135)</sup> Bafel, Hatt. Arch. 284. 285.

<sup>2136)</sup> Nancy, Meurthe-et-Mos. B 789.

820 rheinische Gulben einen Teil bes Zehnten zu Wittenheim und zu Bangenheim.2187) Demfelben Ritter, ihrem Oheim, überließen die von Hattstatt gegen Leiftung eines jährlichen Zinses von 100 rheinischen Gulben alle ihre Leute, Buter, Zinsen und Nupungen ber Dinghöfe zu Lutter, Oltingen und Rabersdorf und alle Gefälle und Rechte zu Oltingen, Fislis, Lutter, Muespach, Bfirt, Mörnach, Riespach, Sept, Emlingen, Berenzhausen und Dürlinsborf.213) 1461 fcmuren die 3 Gebrüder Anton, Wiglis und Wilhelm mit Abolf von Hattstatt einen Burgfrieden zu Herlisheim, 2130) 1462 bat Anton, den wir 1461/63 als königlichen Rat bes Gerichtes von Enfisheim und als Schiederichter kennen,2140) den edlen Wilhelm von Rappoltstein, ihn zu "einem mann" zu empfangen: 2141) auch erteilte er im Namen seines Betters hans Oswald und seiner beiben Bruber ("alle zu Berlisheim des Stammen der Gutemannen von Hattstatt") dem Burkard von Hergheim viele Leben. 2142) 1463 war Thenie nach bem Tobe seines Schwiegervaters Gemeiner, b. h. Mitbesitzer, der oberen Burg zu Basigenstein (bei Niederbronn).2143) Als Antond Gemahlin nach dem Ableben ihres Chemannes am 25. II. 1466 mit ihren Brudern Jakob und Friedrich die Erbschaft ihres Baters teilte, ließ sie ihre Chefteuer von 1000 Bulben und 50 Gulben Bins auf Bockenheim ihren Sohnen Sans und Christoph überweisen.2144)

Unter ben von Junker Thenie gesührten Streitigkeiten merken wir und: ben Rechtsstreit von 1450 wegen Hohen-Egisheim, 2145) denjenigen von 1453 mit Heinz und Burkard von Müllenheim, den Waldner (v. Freundstein), Friedrich vom Haus und Heinrich Peger wegen schuldigen Zinses,2146) denjenigen von 1456/58 mit dem Inhaber der Obermundat, Conrad von Bußnang, wegen der Gerichtsbarkeit zu Hattstatt,2147) den von 1456 mit Ru-

<sup>2137)</sup> Freiburg, Crg.-Arch. Coll. Saib.

<sup>2138)</sup> Bafel, Batt. Arch. oft. Cop. 74.

<sup>2139)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ub. 37.

<sup>2140)</sup> Boos, Ub. ber Lantichaft Bajel. C. 980. Suggle, Geich. ber Stadt Renenburg a. Rh. 138. Rarlbrube, Gen. L. Arch. Ber. Breisg. Arch. C. 81.

<sup>2141)</sup> Rapp. Ut. IV. Nr. 745.

<sup>2142)</sup> Gaisbach. Schauenb. Arch. Reg. Bgl. E. 125|126.

<sup>2143)</sup> Batt. Das Gigentum in Sagenau II. 333.

<sup>2144)</sup> Bafel, Satt. Ard. Ub. Rr. 44.

<sup>2145)</sup> Bgl. S. 154. Im Bafeler Satt. Arch. Rr. 280 ift auch ein Bergleich b. 1447 wegen Gilter su Ingersheim.

<sup>2146)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ub. 29, 30, 31 und 252.

<sup>2147)</sup> Strafburg. Beg. Arch. G 850. Bafel hatt. Briefb. Rr. 88, 89, 90, 91, 92, 93. Innsbrud, hatt. Leben: und Cop. 208. Gaisbach, Schauenb. Arch.

dolf von Neuenstein wegen arrestierter Büter,2148) ben von 1458 mit Clewin Graf von Freiburg wegen Schulden2149) und mit Marbach wegen des Lengenberges, des Zolles zu Herlisheim usw., 2150) den von 1459 (mit Wiglis und Wilhelm und Frau Nefa von Hattstatt geb. von Grünenberg) gegen die Gebrüder Lazarus, Beter. mann und Hans von Andlau, die Gevetter Bentlichin (Bentelin) und Abam von Pfirt, Hans Friedrich vom Haus und Bernhard von Rotberg wegen Niederhergheim, Hirzfelden und Ammerschweier<sup>2151</sup>) und den von 1459/60 mit den von Rappoltstein wegen eines verweigerten Bündnisbriefes,2152) ben von 1460 mit Barbara Hungerstein,2153) den von 1461 mit Hans Ulrich von Hattstatt wegen Zinsen des Lebertales,2154) den von 1463 mit Sans Barms + Rindern wegen Gutern und Zinfen zu Bergheim 2155) und mit Adam von Andolsheim wegen des Lebertales,2156) die Fehde von 1463/65 mit denen von Landsberg2157) und die mit Münfter von 1465 wegen eines mit Werfich Bod von Staufenberg ins lothringische Gebiet ausgeführten Streifzuges.2158)

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß 1452 Beter Blümlein im Colmarer Gasthof zu den Schlüsseln von den hattstattischen Dienern, die als Pilger verkleidet waren, erstochen wurde,<sup>2159</sup>) daß die Colmarer, denen Thenie bereits im Jahre 1451 seine Anechte anbot,<sup>2160</sup>) 1454 mit den Hattstattern einen Abeligen von Westernach im Schlosse Hohkönigsburg belagerten,<sup>2161</sup>) und daß schließlich der Ritter Bernhard Sürlin i. J. 1458 in den Besitz des in die Reichsacht erklärten Thenie von Hattstatt eingewiesen wurde.<sup>2162</sup>)

```
2148) Bafel, Satt. Ard. 287, 294.
```



<sup>2149)</sup> Bajel, Satt. Ard. 291. 295c.

<sup>2150)</sup> Hatt. Gem. Arch. A A X/7. Colmar, Bez.: Arch. Marbach 18. 2.

<sup>2151)</sup> Bafel, Satte Ard. 298.

<sup>2152)</sup> Rap. Ub. IV. Nr. 648, 650, 657, 680, 682 usw.

<sup>2153)</sup> Bafel, St. Arch. Et. Clara. Bgl. S. 253. Colmar, Stadt: Arch. R. G. B. 29, 37

<sup>2154)</sup> Bafel, Satt. Ard. 302 un.

<sup>2155)</sup> Bafel, Batt. Ard. 305a.

<sup>2156)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ub. 39. Nancy B. 789.

<sup>2157)</sup> Bajel, Hatt. Arch. 309. Rapp Ub. IV. 834. Strafburg Bes. Arch. G. 577.

<sup>2168)</sup> Chronit v. Berler. Bulpinus, Ritter Fr. Rappler. 19. Münfer Stadt:Arch. FF. 201. Ohl, Gefc. b. St. Munfter 205.

<sup>2159)</sup> Billungs Chronit v. Wath S. 50. Colmar, Stabt-Arch. Missivenbuch 1449/52. S. 492, 567, 570.

<sup>2160)</sup> Colmar, Stadt: Ard. Miffivenbuch 1449/52. 6. 397.

<sup>2161)</sup> Billings Chronit.

<sup>2162)</sup> Bafel, Hatt. Arch. 296 b.

Alls Sohne Thenics bezeichneten wir schon Sans und Christoph. Hand wurde 1461 gum Domheren von Basel aufgenommen. 2168) 1468 war er auch Domherr zu Worms und führte einen Rechtsftreit mit den Münfterern, die zu Sattstatt eingefallen waren, urd mit bem herrn ber Obermundat. 2164) hans verblieb nebenbei Domherr zu Basel und handelte als folder i. J. 1487;2165) 1488 erteilte der päpstliche Prothonotar Raymund Beraudi dem Cantor der Wormser Rirche Sans v. Hattstatt Ablag. 2166) 1492 handelte Sans als Defan und Chorherr ber Rirche Worms bei ber Besatzung ber St. Agnespfrunde in ber bortigen St. 30hannesfirche. 2167) 1495 erscheint herr hans unter bem Sofgesinde des Bischofs von Worms beim Einritt des Raifers Maximilians zu Worme. 2168) Hans wirkte auch als Bertreter dieses Bischofs 1497 auf dem königlichen Tag zu Lindau und als solcher desjenigen von Basel (wo er 1505 den Scheuerhof erhielt,2169) in den J. 1498 und 1500 zu Worms und Augsburg. 2170) Sanfens Bruder Chiftoph gelobte 1468, ale Erbe feines Batere ben Burgfrieden zu Bafigenstein zu halten;2171) auf ihn mussen wir später wieder zuruckfommen.

Der Onkel der Gebrüder Hand und Christoph, namens Wiglis (Wigrich) von Hattstatt nahm sich 1443 seiner Untertanen von Sulzbach an,2172) wie er sich auch später für den von der Stadt Mülhauseu gefangenen Andreas von Krozingen verwandte und wegen Nichtbeachtung dieser Verwendung 4 Mülhausser Bürger sing.2173) 1448 erscheint Wigelis auf der Seite Desterreichs im Krieg mit der Stadt Basel.2174) 1456 war Wigelis Herr der Hälfte von Wolle, Gerardmer, Günsbach, Griesbach und Sulzbach.2175) 1457 verkauste er dem Freiburger Bürgermeister Caspar



<sup>2163)</sup> Baje', Domftift VI. 72.

<sup>2164)</sup> Munfter, Stadt:Arch. FF. 201. Strafburg, Bez. Arch. G. 850. Guisbach, Schauenb. Arch.

<sup>2165)</sup> Trouillat V. ©. 883.

<sup>2166)</sup> Bafel, Batt. Ard. 329.

<sup>2167)</sup> Bafel, Satt. 21rd. 332.

<sup>2168)</sup> Berbog, Eb. Chr. II. 151.

<sup>2169)</sup> Pajel, Domft. VIII. 12. Beitrage gur vat Gefc. XII. 485.

<sup>2170)</sup> Sammlung beuticher Reichstagabichiebe.

<sup>2171)</sup> Batt, Das Eigentum in Sagenau. II. 333. Bu Bafel beruben unter hatt. H 30 u. Ub. s. d. 2 fernere Urf. vom Domberrn Sans, betr Bins der Gemeinden Groß: und Rieinbodenbeim, Anndenheim und Goffenheim (bei Worms).

<sup>2172)</sup> Rapp. Ub. IV. Nr. 446.

<sup>2173)</sup> Cartul. de Mulhouse. II. Nr. 745/46. Colmar, Stadt Archiv, Missibuch 1449/52. S. 157, 164, 172.

<sup>2174)</sup> Bg'. Baster Chroniten 1V. 254, 264, 266, 283, V. 380.

<sup>2175)</sup> Bafel, Satt. Ard. H 3 w. I. Lebertal.

von Lichtenfels Zinsen von der Steuer ber Stadt Balbfirch. 2176) Im gleichen Jahre wurde er auf die Klage Clewins Grafe von Freiburg geachtet. Dem Rlager wurden Bigriche Guter gu Geberschweier und bessen hof zu Neuenburg angewiesen.2177) Da Clewin Grafe nicht zu feinem Rechte gelangen konnte, beantragte kaiserliche Hofrichter 1458 ferner ber Berhängung die bes Rirchenbanns über Wiglis,2178) ber 1464 bem Rlofter Lütel 23 Ohmen Weingelds vom hattstatter Dinghofe verpfändete. 2170) 1465 erteilte Wiglis bem Burfard von Bergheim Leben 2180) Wiglins Frau war Ugnes Brenner von Neuenburg, die 1466 wegen eines auf einem bortigen Saufe ertauften Binfes urfundete.2181) Biglie, der 1469 Schuldner des Rerotheus von Ratfamhausen zum Stein und bes Schlettstadter Altstättmeifters hans Meyer war,2182) wird schlieglich noch 1470 als murbachischer Lebensmann und Mitschuldner gegen bas Baster Rlofter Klingerthal aufgeführt. 2183) Wiglis ift auch mit feinen Brüdern Chriftoph u. Wilhelm im Berzeichnis der vorderöfterreichischen Stundenglieder im Elfag und Sundgau (v. 1468) zu finden.2184) Bahrend Chriftoph, der am 22. VII. 1499 bei Dornach (Schweiz) fiel,2185) nur noch 1465 als Zustimmungsgeber zu bem mit Barbara Sungerstein getroffenen Bergleich 2186) und als Siegler bekannt ift,2187) wird Wilhelm sehr viel in den Urkunden erwähnt 1463 tötete er den Raysersberger Bogt Georg von Landsberg vor Egisheim,2188) weshalb die Landsberger das ben von Hattstatt zustehende Dorf La Bresse plünderten und brandschatten, mas Junker Wilhelm am landsbergischen Orte Sundhofen mit Bleichem vergalt.2189) Zufolge eines schiedsgerichtlichen Urteils mußte Wilhelm nach Einfiedeln u. U. E. F. v. Oche (?) (vielleicht Nachen) pilgern und dem Ermordeten eine Jahreszeit zu



<sup>2176)</sup> Zeitschr. f. b. G. b. D. Rh. Bb. 45. S. m. :27.

<sup>2177)</sup> Bafel. Satt. Arch. 295 a u. b.

<sup>2178)</sup> Bafel Satt. Arc. 296 a.

<sup>2179)</sup> Bern, Inv. b. v. Satt.

<sup>2184)</sup> Gaisbach, Reg. Ecauenb.

<sup>2181)</sup> Karlerube, Gen. 2. Arch. Conv. 53.

<sup>2182)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ub. 47, 48.

<sup>2183)</sup> Bafel, Batt. Ard. 312. Mlingenthal.

<sup>2184)</sup> Zeitschr. f. b. G. b. D. Rb. XIV. 468.

<sup>2185)</sup> Zeitichr. f. b. G. b. D. Rb. N. F. XIV. S. m. 38. Colmar, Bes. Arch. Beg. Wert. Bulpinus, Der Ritter fr Rappler S. 95.

<sup>2186)</sup> Bajel, St. Ard. Et. C'ara.

<sup>2187)</sup> Bafel, Batt. Arch. 309. Rapp. 116. IV. Nr. 834. Strafburg, Beg. Arch. G 577.

<sup>2188)</sup> Strafburg, Bes. Arch. G. 142. Schoepflin: Ravenez IV. 582.

<sup>2189)</sup> Chronit v. D. Berler.

Strafburg ftiften. 2100) Der Fehbe mit ben Landsbergern folgte die mit dem Inhaber der Obermundat wegen verschiedener Streitobjefte.2190a) 1469 murbe zwischen Wilhelm und Margrede von Bolsenheim die Che verabredet.2191) Im gleichen Jahre handelte Wilhelm als Mitherr von Sulzbach.2102) Belehnt wurde Wilhelm mit seinen Ugnaten: 1469/82 vom Abte von Murbach, 2193) 1470/80 mit ben Strafburger Rirchenleben, 2194) 1474 mit den lothringischen2195) und blankenbergischen Gütern2196) und 1477 von Heinrich Rechberg von Hohenrechberg zu Schwarzenberg. 2197) 3m lothringifchen Lebensbriefe führt Wilhelm die Bezeich. nung von Berlisheim. Bon feinem Bruder muß er Ginfunfte in Neuenburg, wo er auch seine Jahrzeit stiftete, vor 1478 geerbt haben.2198) 1479 verkaufte er mit Mitverwandten dem Sans Mönch von Gachnange die Balfte von Holzweier und Wickerschweier2199) und 1480 den Kindern des Colmarer Bürgers Caspar Gilge einen Bind von der bekannten Rente von 30 M Silbers. 2200) 1482 gehörte ein Teil des Ortes Riegel dem Junter Wilhelm, nach beffen Tobe, b. h. zuerst (1484) jein Schwiegervater Sans von Bolfenheim und fpater (1491) fein Schwager Marquart von Ruft im Ramen seiner Kinder als Teilherren biefes Ortes genannt werden. 2201) Wilhelms Wittve bewohnte Sulzbach, wo sie nachweislich Diebe und Zauberer einkerkern ließ;2202) fie prozedierte 1492-94 mit dem Abte von Bairis und Hans Berlin von Türkheim wegen ihres baselbst gelegenen Hauses.2203) Zwischen Türkheim und Zimmerbach schwebten vorher auch ichon Streitigkeiten, die der Rat ber Stadt Colmar in Gegenwart ber Grundherren von Zimmerbach,



<sup>2190)</sup> Bafel, Satt. Arch. 309. In biefer Febbe fagten ber Stadt herlisbeim u. a. ab: Thus v. hamerftein, Erbard u. Michel v. Richftein, Martin v. Aubett. Bajel, hatt. Arch. Ub. 40 - 43

<sup>2190</sup> a) Strafburg, Beg. Arch. G 850. Stabt: Arch. AA. 1481. Conv. Stube V. Bafel, Satt. Arch. Briefbuch 104, 105 uiw.

<sup>2191)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ub. 46.

<sup>2192)</sup> Rapp, Ub. IV. Nr. 959.

<sup>2193)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch.

<sup>2194)</sup> Bafel, Satt. Urd. 311 b. Straffburg, Beg. Ard. G 849.

<sup>2195)</sup> Rapp. 116. V. Nr. 46.

<sup>2196)</sup> Bafel, Satt. Arch. lothr. Cop. 25.

<sup>2197)</sup> Bafel, Satt. Arch. oft. Cop. 34.

<sup>2198)</sup> Bafel, Batt. Ard. 314. Karlsrube, Gen. L. Ard. Domftift Bafel. Giegel Dr. 41.

<sup>2199)</sup> Bafel, Satt, Ard. 316 a.

<sup>2200)</sup> Bajel, Satt. Ard. 321.

<sup>2201)</sup> Zeitschr. f. b. G. b. D. Rh. Bb. 36. S. 128, 130, 139.

<sup>2202)</sup> Bajel. Satt. Ard. 326 a. 116. 61.

<sup>2203)</sup> Bafel, Hatt. Ard. 331, 336.

bes Herrn von Rappoltstein und bes Ritters Hans Oswald und bes Wilhelm von Hattstatt, entschied. (Bor 30. IV. 1484).2204)

Wilhelms Dheim, Sans Ulrich von hattstatt, verzichtete amar 1430 zu Gunften seines Bruders Thenge, des Baters von Wilhelm, auf das zu erhoffende Erbe ihres Baters;2205) doch hielt er bereits furz nach dem Tode besselben mit Thenge und feinem Better Unton von Hattstatt von Beier viele Lehen, besonders die 1401 bezeichneten lothringischen Objekte. 2206) Aus diesem Grunde mußten 1434 im Konflifte zwischen St. Bilt und Orschweier einerseits und dem hattstattischer. Orte Leberau andererseits und zwischen Bergheim und Orschweier einerseits und Leberau andererseits die Bergheimer und Orschweierer ihre Schriften in die Residenz bes Junkers Sans Ulrich, nämlich in die Burg Berlisheim, schicken. 2207) Damals war der Ritter Beinrich von Sohenstein Mitherr von Leberau. 2208) Band Ulrich verkaufte diesem Ritter 1437 26 Bulben jährlichen Bins auf seiner Salfte des Lebertales. 2209) 1439 trat Sans Ulrich mit seinem Sohne Bans Dewald (auch von Berlisheim) und ihrem Better Abolf von Sattstatt dem Rufacher Burger Benman Rempf fernere Zinsen u. a. zu Herlisheim, Obermorschweier und Niederhergheim,2210) andere wieder mit seinem Sohne hans Dewald bem Schlettstadter Schultheißen Claus hammer zu Bergheim2211) und (1440) dem Liebfrauenwerk ber Schlettstadter Leutlirche zu Ummerschweier2212) ab. Ob es ihm gelang das seitens seines Baters dem Grafen Johann von Lupfen verpfändete Dorf Logelnbeim so auszulösen, laffen wir babingestellt, jedenfalls war bieser Ort jenem noch 1436 (8. III.) versett.2213) 1447 vertaufte Hand Ulrich fernere 5 Gulben j. Bink auf seinem Teil au Leberau dem Herrn Friedrich von Stauffenberg von Jenheim,2214) 1449 verglich er sich mit dem Markgrafen [v. Baden] wegen seiner

```
2204) Rapp. Ub. V. Ar. 705.
2205) Basel, Hatt. Arch. 234.
2206) Basel, Hatt. Arch. sop.
2207) Rapp. Ub. III. Ar. 829, 833, 870. Colmar, Stabt-Arch. Kundschaften.
2203) Rapp. Ub. III. Ar. 863.
2209) Basel, Hatt. Arch. 263.
2210) Basel, Hatt. Arch. 272.
2211) Basel, Hatt. Arch. 270.
2212) Basel, Hatt. Arch. 275.
2213) Basel, Hatt. Arch. 255.
2214) Basel, Hatt. Arch. 255.
2214) Basel, Hatt. Arch. H 3 w. Lebertal.
```

Rechte und Herrlichkeiten des Lebertales<sup>2215</sup>) und empfing 1451 baselbst auch das rappoltsteinische Lehengut.<sup>2216</sup>) Nach dem Ableben seines Bruders Thenge war er der Regierer der Herrschaft und erhielt demnach die Lehen für sich und seine Agnaten, so 3. 1452;<sup>2217</sup>) auch vergab er als Aeltester Güter z. B. 1449 Hand Botheim d. ä. zu Epsig,<sup>2218</sup>) 1453 dem Breisacher Bürger Schlirer<sup>2219</sup>) und 1454 verschiedenen im Lebertale.<sup>2220</sup>) Bei vakanten Pfründen trug er zudem Sorge sür baldigen Ersat, so 1455, als die Liebsrauenpsründ zu Hatstat zu vergeben war.<sup>2221</sup>)

Streitigkeiten führte Runker Hans Ulrich 1433 mit ber Herrschaft Württemberg wegen der Leben Beinrich Sarfts von Hattstatt,2222) 1439 mit andern wegen der Berlassenschaft des Priesters Hans Ruft (von Sulz?),2223) 1442 wegen Zinsen von Logelnheim, 2224) 1445 mit Thenig von Wittenheim wegen ge, genseitiger Beleidigung. 2225) Der Einfall ber Armagnaken brachte Hand Ulrich unschuldigerweise in den Berdacht, das Schlofi Berlisheim ben Schindern feige übergeben zu haben. biesen Berdacht konnte sich der von Hattstatt 1445 reinigen, 2226) indeffen nicht fo foulblos fteht in der Beschichte die Tatfache, daß die Herren von Hattstatt dem berüchtigten Ritter Heinrich von Lütelstein gen. Grephe in ihrem Schloffe Berlisheim 1448 sichern Aufenthalt gewährten. 2227) Nicht ohne Grund fürchtete man barum wohl in jener Zeit die von Hattstatt, die noch 1449 "friege uffe Fren Sloffen, (besonders aus Herlisheim) loffent führen", bis sich bie elfässischen Reichsstädte bagegen erhoben.2228)

<sup>2215)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Ub. 28. Reg b. Markgr. v. Baben. Rr. 6919. Bgl, & 200-201

<sup>2216)</sup> Rapp. Ub. IV. Nr. 375 a.

<sup>2217)</sup> Colmar, Beg. Arch. E 363 ufw.

<sup>2218)</sup> Bafel, Batt. Ard. 283.

<sup>2219)</sup> Bafel, Hatt. Arch. 290 a.

<sup>2220)</sup> Bgl. S. 201.

<sup>2221)</sup> Bafel, Batt. Ard. 293 a. Gaisbach, Schauenb. Ard.

<sup>2222)</sup> Junsbrud, Ontt. Leben: u. Cop.

<sup>2223)</sup> Bafet, Satt. Ard. 274.

<sup>2224)</sup> Bafel. Batt. Urd. 277.

<sup>2225)</sup> Rapp. Ub. IV. Nr. 117, 126.

<sup>2226)</sup> Bgl. Rapp. Ub. IV. Nr. 99, 101, 102, 105.

<sup>2227)</sup> Bal. S. 90.

<sup>2228)</sup> Colmar, Stadt-Arch. Kaufhausbuch, Bl. 75, 77. Damals wurden hans Ulrich und sein Sohn hans Oswald beim westfällichen Gerichte seitens Lut hensellin v. Dambach, des Beter Blümelein und den v. Onheim beklagt. Colmar, Stadt-Arch. Missivenbuch 1449/52. S. 91. Bum Ausdruck des Unwillens gegen den Grasen hans v. Lupsen sollten auch Colmarer ein Lied und Gedicht verfaßt haben, in dem hans Ulrich v. Hatt. geschmähet wurde. Colmar, Stadt-Arch. Missivenb. 1449/52. 126. Bohl zur Rache siel hans Ulrich 1451 ins Gebiet der v. Colmar und raubte ihnen, von Turkeim aus, wo er hintersaß war, 4 Pferde. Colmar, Stadt-Arch. Missivenb. 1449/52. S. 414.

1455 stritt Hans Ulrich mit dem Abte von Münster wegen des Eptinger Hoses zu Ammerschweier. 2229) 1456 wurde derselbe mit seinem Sohne Hans Oswald auf die Klage des Kitters Hans von Landeck in die Reichsacht erklärt, 2230) und 1460 wurden des Junkers Hans Ulrich Leute durch seinen Better Anton von Hohensteik auf dem Markte zu Bergheim gesangen genommen. 2231) Die traurigsten Stunden verursachten dem Junker wohl die Berwürfnisse mit seiner Gemahlin Agnes (Nesa) von Grünenberg, von der er bereits 1448 geschieden war 2232) und mit der er noch 1461 herumstritt. 2233) Noch zu Lebzeiten der unglücklichen Agnes von Frünenberg war der von Hattstatt verehelicht mit Agnes von Fridenheim, die 1448 im Schlosse zu Weier i. T. wohnte. 2234)

Die Tochter bes von Hattstatt und ber von Grünenberg, namens Agnes, war 1452 schon Witwe bes Heinrich von Hohenstein (Sohn des Ritters Heinrich und Bruder von Jakob). 2235) In zweiter Ehe vermählte sie sich vor dem 5. XI. 1452 mit dem Ritter Sifrid von Oberkirch, 2236) der 1459 Bogt zu Barr war. 2237) Agnes heiratete in dritter Ehe Dietrich von Ratsambausen. 2238) Letztere erzeugten Johanna, die sich mit Arnold von Andlau, dem Sohne Johann Heinrichs von Andlau und der Elisabeth 2239) von Hattstatt, einer vermutlichen Tochter von Hans Friedrich von Hattstatt, einer vermutlichen Tochter von Hans Friedrich von Hattstatt, einer vermutlichen Tochter von Hans Friedrich von Hattstatt, einer vermutlichen Tochter kans Friedrich von Hattstatt, besiegelte zahlreiche Ursehden zwischen 1446—14922242) und erscheint urkundlich bis 1495.2243) Im Namen seiner Mitverwandten wurde er mit vielen



<sup>2229)</sup> Innsbrud. Satt. Leben: u. Cop.

<sup>2230)</sup> Rapp. Ub. IV. Nr. 547.

<sup>2231)</sup> Rapp. Ub. IV. Nr. 681

<sup>2232)</sup> Colmar. Stabt Ard. Diffivenbud.

<sup>2233)</sup> Bajel, Satt. Arch 302 a.

<sup>2234)</sup> Rapp. Ub. IV. Rr. 238. Diese Agnes gitierte bie Stadt Gebweiler vor bag weftfälische Gericht. Bgl. Gebw. Chr. v. Mogmann. S. 424.

<sup>2235)</sup> Strafburg, Stadt-Ard. Briefb. ber Rarthaufe. &. 413 a.

<sup>2936)</sup> Rapp. Ub. IV. Nr. 459.

<sup>2237)</sup> Rapp. 116. IV. Nr. 647.

<sup>2238)</sup> Bergog Cbr. VI. 272. (1495).

<sup>2239)</sup> Eifabeth ftarb am 13. Juli. Gie ichentte bem Frauenwert gu Strafburg einen golbenen Ring Strafburg, Frauenwert: Ard. Lib. bon.

<sup>2240)</sup> Bgl. G. 212. 338,

<sup>2241)</sup> Bucelini Germ. st. II. 344.

<sup>2242)</sup> Colmar, Stadt: Arch. Urfehben. Sans Osw. 1445 fcon Ritter. Bafel, Satt. Arch. Bgl. S. 344.

<sup>2243)</sup> Bgl. G. 169.

Gütern belehnt2244) und vergab dem Landschreiber Michel Armbrufter Mannlehen (1480).2245) 216 Bertreter der Herrschaft Sattstatt handelte er mit anderen herren und Städten 1476-78 bei Festsetzung von Magregeln gegen Weinfälschungen,2246) 1478/79 in dem schon geschilderten Konflifte des Ortes Oberhergheim,2947) 1484 in den Streitigkeiten zwischen Türkheim und Zimmerbach, 2248) 1486,1494 in der Streitsache zwischen dem Herzog von Lothringen und den hattstattifch lothringischen Besitzungen, betr. Steuerer. hebung u. a. zur Befestigung von Nancy 2240) Mit feinen Bettern verkaufte er 1479/80 einen Teil der Zinsen auf der Colmarer Rente ber Obrigfeit biefer Stadt und bem Bogte von Beier und Hohnad, Walther Thurand, 2260) und schloß 1490 die bekannten Berträge mit bem Bischofe von Strafburg. 2251) In eigenem Namen prozedierte er 1445 mit seiner Stiefmutter Ugnes von Firdenheim,2252) 1459 mit dem Inhaber ber Obermundat,2253) 1463 mit dem St. Martinstift von Colmar wegen eines dort verkauften Hofes,2954) 1470/77 mit Claus Mattiftel von Bergheim wegen Fröhnung von Bütern;2256) 1482 löste Ritter Hans Odwald auch das dem Grafen von Württemberg versetzte Dorf Miederenzen ein,2256) wie er auch 1459 bas bem St. Martinestifte zu Colmar auf rappoltsteinische Leben gegebene Pfand ablöste. 2257) Unter der Regierung des Ritters Sans Oswald haufte der berüchtigte Landvogt Peter von Hagenbach im Elfaß. Damals muß auch bas Gebiet ber Hattstatter bem Herzog von Burgund verpfändet worden sein, da diese Herren 1470 zu dem Zuge hagenbachs vor Schloß Ortenberg 20 Mann Fußfnechte ftellten.2258) Beil jedoch die von hattstatt dem Sause Desterreich trot der Verpfändung treu blieben und gegen Burgund Dienste

<sup>2244)</sup> Bgl. Bafel, Satt. Arch. 311b, 312 ufm.

<sup>2245)</sup> Bafel, Satt. Mrc. 319.

<sup>2246)</sup> Rapp. 116. V Nr. 110, 236.

<sup>2247)</sup> Bgl. &. 147.

<sup>2248)</sup> Rapp. Ub. V. Nr. 705.

<sup>2249)</sup> Bgl. E. 177. Bafel, Satt. Arch. Briefb. Rr. 110 ufm.

<sup>2250)</sup> Bafel, Satt. Arch. 316, 318.

<sup>2251)</sup> Bgl. S. 79 usw.

<sup>2252)</sup> Colmar, Stadt-Arch. Miffivenbuch 1442/49. 6. 137, 138, 145, 151, 152.

<sup>2253)</sup> Bajel, Satt. Arch. 297 a

<sup>2254</sup> Bafel. Satt. Arch. Ub. 394.

<sup>2255)</sup> Bafel, Satt. Ard. U5, 49, 52.

<sup>2256)</sup> Bafel, Batt. Arch. 822.

<sup>2257)</sup> Rapp. Ub. IV. Nr. 644.

<sup>2258)</sup> Zeitschr. f. b. (9. b. D, Rh. N. F. VIII. G. 653.

leifteten, empfingen fie 1478 gur Belohnung bas Meiertum au Beiligfreuz. 2258 a) 216 Lehensgenoffen bes Ritters Band Dewald, ber zulett 1495 als Collator ber Frühmeß und ber Rapelle von Sattstatt genannt wird,2259) bezeichnen die Urfunden außer den schon behandelten Brudern Thenige, Wiglis und Wilhelm die Bebrüder Christoffel, Beinrich und Cuno, die von Theniq b. j. abstammen müffen 2260) Rach bem Tode Wilhelms werden als beffen Lehenserben feine drei Sohne Sakob, Anton und Wiglis (1484, 1485, 1500, 1501, 1505, 1506) aufgeführt. 2261) Die brei letteren Eblen verkauften 1485 mit andern Gliebern bes Beichlechtes berBitive Agnes Mang, geb. von hungerftein, 10 Gulden jährlichen Zinses von ihrem Teile bes Tales zu Lebcrau2262) und bestätigten 1490 die 1372 den Brüdern zur Wafferfallen gemachte Schenkung. 2263) Jatob und Wiglis werben bereits 1477 in einem schwarzenbergischen Lebenbriefe genannt. 2264) Ein Ratob von Hattstatt beteiligte sich auch 1469 mit zwei anderen bes Geschlechtes am Ritte gen Mülhaujen.2265) Der obengeannnte Rakob war Herr von Sulzbach, wo er 1505 "Statuten und Polizeireglement" aufstellte und 1509 St. Sebastian stiftete. Seine Rampfe mit seiner Gemeinde haben wir ichon geschilbert 2266) und auch erzählt, daß er im Namen ber hattstattischen Untertanen von Holzweier gegen Weier a. L. (1515/17) einen Rechtsftreit führte;2267)1506 ftritt er ferner mit dem Bergoge von Lothringen wegen der Untertanen des Lebertales,2268) 1507 besiegelte er ale Bogt seiner Schwester Urfula, ber Witwe bes Berrn Friedrich Cappler, den Burgfrieden von Ortenberg. 2269) Lettere, "eine erliche liebe Frau", heiratete fpater den Bahlinger Bogt Wolf von Bubenhofen und wallfahrtete 1541 noch mit ihrem Schwiegersohne Sans Beinrich Reich von Reichenftein und ihrer Tochter Clarelse nach Maria-Stein.2270)

<sup>2258</sup> a) Bafel, Satt. Urch. oft. Cop. 7. Bgl. S. 150.

<sup>2259)</sup> Bgl. & 169.

<sup>2260)</sup> Bajel. Satt. Ard. H 3 f. Pb. V. Bl. 973.

<sup>2261)</sup> Bafel, Hatt. Arch. lothr. Cop., öft. Cop. Ub. 60. Rapp. Ub. V. Nr. 741. Gaisbach, Reg. Schauenb. Strafburg, Bez. Arch. G 849. Colmar, Lez. Arch. E. 364.

<sup>2262)</sup> Bafel, Satt. Arch. 327.

<sup>2263)</sup> Bgl. E. 172.

<sup>2264)</sup> Pafel, Satt. Ard. oft. Cop.

<sup>2265)</sup> Rapp. Ub. IV. Nr. 961, 964.

<sup>2266)</sup> Kgl. S. 188 um.

<sup>2267)</sup> Rgl. E. 145.

<sup>2268)</sup> Bafel, hatt. Arch. Ub. 102. öft. Cop. 63. Brieib. Nr. 133. 135, 136. 153. 154. 155.

<sup>2269)</sup> Strafburg, Beg. Arch. G 1399 (65).

<sup>2270)</sup> Bulpinus, R. Rappler. S. 103-105.

Nach bem 20. I. 1515 verkaufte ber Ebelknecht Sakob von Sattstatt dem Minister von Neuenburg alle von der Familie Brenner herrührenden Gulten im Breisgau, die fein + Bater Bilhelm und fein + Bruder Bigrecht (Biglis) frei befeffen hatten, um 1261 Pfund 28 Schilling 2271) Jakobs Bruder, Anton, ift vielleicht identisch mit dem Basler Domberrn Anton von Sattstatt, der am 4. I. 1479 an der dortigen Bischofewahl teilnahm.2272) In den Lebenbriefen der Familie wird er blok 1484 und 1485 erwähnt, während Wiglis, der 1504 Belfer des Grafen von Bürttemberg2273) und 1506 Diener bes Landvogts, des Grafen Wolf von Fürstenberg, war,2274) als Lehensgenoffe bis 1509 genannt wird. Deffen Bruder Friedrich, der von 1483-1509 Chorherr zu Basel gewesen jein soll,2275) erwähnen die Urfunden des eblen Geschlechtes nicht. Den Besitz bes edlen Jakob von Hattstatt von Sulzbach bagegen finden wir nach seinem Ableben in den Händen ber Nachkommen der vorerwähnten Gebrüder Christoph, Cuno und Heinrich von Hattstatt. Christoph, ber in vielen Lehensbriefen (1470 - 1505)2276) als Empfänger und 1477 zum erstenmale als Ritter bezeichnet wird, 2277) geriet 1473 in Streitigkeiten mit Colmar, ba er einem bortigen Burger für "ate und turnlofung" (Nahrung und Befreiung aus dem Gefängnis) ein Schwert zurudbehielt.2278) 1474 ftand er mit seinem Schwager, bem Ritter hermann Balbner, in regem Briefwechsel wegen des Schlosses Eckirch, da letterer als Inhaber ber rappoltsteinischen Salfte ben bortigen Burgfrieben nicht beachten wollte.2279) Bieraus entwickelte fich ein Streit mit ben von Rappolistein, ber erft 1477 geschlichtet werden follte. 2280) 1478 verteidigte Chriftoph mit feinem Better Sans Oswald einen Untertan, dem man zu Lusse (Vosges) ein But geraubt hatte.2281) 1479 wurden auf Edirch auf Betreiben bes Beimbrandt Trube, eines Feindes ber Stadt Ulm, 2 Berfonen

<sup>2271)</sup> Süggle, Geich. b. St. Reuenburg 255.

<sup>2272)</sup> Baster Chroniten III. 220.

<sup>2273)</sup> Zeitschr. f. b. G. b. D. Rh. XXVI. 253. Fürstenberger Ub. IV. Rr. 335.

<sup>2274)</sup> Ofthausen, Coll. gen. ber Born b. Bulach. I. 232 a.

<sup>2275)</sup> Burftifen. Rindler v. Rnobiod, Oberb. Geichl. 549.

<sup>2276)</sup> Bafel, Batt. Arch. 311 b. ufm.

<sup>2277)</sup> Bafel, Satt. Arch. öft. Cop. 34.

<sup>2278)</sup> Colmar, Stabt: Arch. FF. Justice.

<sup>2279)</sup> Bafel, Satt, Arch Briefb. 106 a ufm. Chriftophs I. Gemahlin bieß: Clara Elfe Balbner von Freundftein, Colmar, Beg. Arch. Ertr. Dunden, vgt. Quelle Rr. 1914.

<sup>2280)</sup> Rapp. Ub. V. Nr. 70. 187.

<sup>2281)</sup> Bafel, Batt. Briefb. Rr. 110. 111, 112.

festgehalten, für deren Freilassung sich die Städte Luzern, Basel und Solothurn bei Christoph eifrig verwandten. 2282)

1481 murben ferner im gleichen Schlosse 2 hattstattische Frauen eingeferkert, die der Bogt jum Budmantel, Sans Martin, unbilligerweise vor das lothringische Gericht stellen wollte, wogegen Ritter Christoph mit andern Edlen protestierte2283). 1482 vertrug Herr Christoph mit bem Ritter Beter zum Wiger die Stadt Colmar mit dem vesten Friedrich v. Firdenheim und erwarb von seinem Schwager, bem Ritter Sans Erhard von Reinach, Binsen zu Herlisheim.2284) 1483 beteiligte sich Christoph an der zu Offenburg gehaltenen Fastnachtseier, mit ber ein Gesellenftechen verbunden mar2285). 1485/86 war er Beisiger im Hofgericht zu Ensisheim, weshalb er 1486 als erzherzoglicher Rat betitelt wird. 2286) Ihm und seinen Brudern Beinrich und Cune erlaubte Erzherzog Sigismund von Desterreich, damals von ber Gemahlin bes Rudolf Giel, Beatrix, bas verpfändete Dorf Niederhergheim einzulösen. 2287) 1487 wurde Christoph infolge seiner Berheiratung mit Elisabeth von Münfterol Mitherr ber Berrschaft Münfterol burch die besondere Gnade des obigen Erzherzogs,2288) dem Christoph sowie sein Bruder Beinrich im gleichen Jahre im Rriege gegen Benedig treu zur Seite ftanden. Chriftoph nahm an ber zu Calliano am 10. VIII. 1487 gefchlagenen Entscheibungs. schlacht teil, so daß sein Wappen mit benjenigen der vornehmsten beutschen Rämpfer in der Pfarrfirche zu St. Betri zu Trient vercivigt wurde. 2289) Als Sigismund 1488 einen gemeinen Landtag von allen seinen Landichaften nach Innsbruck ausschrieb, brang er begreiflicherweise barauf, daß Christoph von Sattstatt und beffen Schwager Ludwig von Reinach in ben "zimlichen ausschuß von tapferen leuten", der den Tag besuchen sollte, famen. 2290) 1493 war Christoph österreichischer Amtmann zu Landser2291)



<sup>2282)</sup> Rapp. Ub. V. Nr. 386.

<sup>2283)</sup> Bafel. Satt. Arch. Briefbuch Rr. 116-118.

<sup>2284)</sup> Colmar. Stadt:Arch. FF. Justice, Contestations.

<sup>2285)</sup> Mone. Beitfcr. f. b. G. b. D. Rh. XVI. 266/267. 43, m. 25. 26.

<sup>2286)</sup> Gabelbofer, Coll. Colmar, Beg. Arch. Schauenburg 3. Gaisbach, Schauenb. Archiv.

<sup>2287)</sup> Gleiche Quellen.

<sup>2288)</sup> Bgl. S. 150.

<sup>2289)</sup> Bulpinus, Ritter Fr. Rappler. 61-66.

<sup>2290)</sup> Junsbrud, Cop. II. Cerie 1488. Fol. 5a u. 5b.

<sup>2291)</sup> Karlsruhe, Gen. 8. Arch. Conb. 44. Sieg. Nr. 43. Ochs IV. 701. Gesch. b. Lanbichaft Basel. Basel, Hatel Briefb. 129. Zeitschr. f. b. G. d. D. Rh. N. F. XIX. m. 91.

und führte 1495/1500 den Titel Königlicher Rat. 2292) 2118 solcher besichtigte er die Stadt Baldebut, die von einer Feuersbrunft heimgesucht worden war und für welche Christoph mit seinem Rollegen, dem Ritter Hermann von Eptingen, eine neue Ordnung betr. ihren Biederaufbau entwarf, die vom König am 1. III. 1496 genehmigt wurde. 2243) 1500 erhielt Christoph mit seinen Schwägern noch fernere österreichische Leben. 2294) 1502 gestattete Raifer Maximilian dem Grafen Scinrich von Thierstein, Schloß und Amt Landfer um 3000 Bulben vom Raif. Rat Chriftoph von Hattstatt zu lofen. 2293) Bann diese Ablojung erfolgte, vermögen wir nicht anzugeben, indeffen stellen wir fest, daß Chriftoph, ber 1502 auch ale Beifiger des faiferlichen Rammergerichts genannt wird,2296) noch 1504 als Bogt zu Landser bezeichnet wird und zwar in seinem Streite mit Reuenburg wegen ber zu Ottmarsheim und Bangenheim erhobenen Bolle. 2297) 1505 verlaufte die öfterreichische Regierung bem Ritter Christoph von Hattstatt, der am 19. VI. (1505) als Bogt zu Lauffen (Schweiz) im Hofgerichte zu Ensisheim fag, 2298) viele Ginkunfte (Gewerf, Umgeld, Frevel, Zoll) zu Rappoltsweiler. 2299) Bald nachdem zwischen ben hattstattischen Untertanen zu Berlisheim Battstatt einerseits und ber Stadt Rufach einerseits2300) und ben hattstattischilothringischen Untertanen bes Lebertales einerseits und bem Saufe Lothringen andererseits zu Recht gesprochen worden war,2301) verschied herr Chriftoph, der damalige Regierer der Berrichaft (zwischen dem 17. IX. 1506 und 30. I. 1507)2302) und hinterließ 4 Sohne: Cune, Jatob, Urban und Friedrich und eine Tochter, namens Frene, die bloß 1520 erwähnt wird.2303) Cune wurde mit seinen 3 Brüdern i. J. 1509 vom Herzog Unton von Lothringen belehnt.2304) Jatob war 1515 Bürge für feinen



<sup>2292)</sup> Boos. Ub. ber Lanbichoft Bafel. 1103, Rapp. Ub. V. Rr, 1827 Karlerube. Gen L. Arch. Conv. 52.

<sup>2293)</sup> Beitichr. f. b. G. b. C. Rh. 43. m. 107.

<sup>2294)</sup> Rgf. S. 152.

<sup>2295)</sup> Colmar, Beg. Arch. C 765.

<sup>2296)</sup> Chronif v. Bertog VI.

<sup>2207)</sup> Beitichr. f. b. (8. b. D. Rb. 40. m. 19.

<sup>2298)</sup> Beitichr. f. b. (8. b. D. Rh Bb. 44, G. m. 117.

<sup>2299)</sup> Colmar, Bes. Arch. E 697, 2655.

<sup>2300)</sup> Sattstatt, Gen. Arch. AA XII/3.

<sup>2301)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefbuch Rr. 132-140. 142-144. 146-149. 151-156. oft. Con. 63. 116. 102.

<sup>2302)</sup> Bafel, Batt. Briefbuch Rr. 158.

<sup>2303)</sup> Pajel, Satt. Arch. oft. Cop.

<sup>2304)</sup> Bajel, Satt. Arch. lothr. Cop.

Schwager, den Freiherrn Johann von Moreberg, gegen Sans Lux Jelin von Basel.23042) Er ist vermutlich identisch bem gleichnamigen Junter, ber 1517 in ben Banngrengftreitigfeiten amifchen Sattstatt und Geberschweier auftritt.2306) Urban war 1495 Begleiter bes Bijchofs von Worms,2306) ritt 1507 mit Bischof Wilhelm III. in Strafburg ein,2307) zog 1509 mit Herrn Wilhelm von Rappoltstein in den Mailander oder Benediger Rrieg2208) und befand sich 1511 im Dienste bes Herzogs von Bürttemberg. 2300) Bon 1517 - 21 ftand er als Aeltefter der Berrschaft vor und empfing somit beren Leben.2310) Unter seiner Regierung wurde das Rlofter Bafferfallen unter die Aufficht der Franziskanerkongregation von Italien gestellt.2311) Er prasentierte 1520 auch einen gewissen Abolf Cruse zum Bikar von Häusern.2312) Sein Bruder Friedrich wurde sein indirekter Nachfolger als Regierer der Herrschaft (1524 X.—1553). Letterer führte 1513 einen Rechtoftreit mit bem Freiherrn Caspar von Mörsberg wegen bes Weib- und Holzungsrechts von Escheneet-Autrage.2313) 1522 urfundete er als Bogt der Barbara, Simons von Pfirt + Tochter.2314) Als im Johre 1525 die Bauern im Lande hauften und viele Städte zu Reichenweier und Colmar über die zu ergreifenden Magregeln berieten, wohnte auch Herr Friedrich der Tagung zu Colmar bei, hat indessen "ganz kein Trost gegeben, sondern geseit: es soll ein jeder zu dem seinen lugen".2315) Wie schwer dies allerdings war, beweist die Tatsache, daß selbst Friedrichs Untertanen von Hattstatt, Böklinshofen und Häusern sich empörten und das Kloster Marbach beschädigten.2316) Rach ber bekannten Niederlage ber Bauern versammelten sich die Städte und Dörfer wieder zu Reichenweier und beschloffen, bei ihrer Obrigkeit von Enfisheim um Gnade zu bitten. Jeder

<sup>2304</sup> a) Bajel. Satt. Arch. 316.

<sup>2305)</sup> Colmar, Beg. Arch C 423. Bafel, Satt. Arch. 402. Satt. Gem. Arch. CCVII.

<sup>2306)</sup> Hertog, Chr. II. 151.

<sup>23)7)</sup> Gl. Quelle IV. 120.

<sup>2308)</sup> Cfthaufen, Coll. gen. ber Born v. Bulad. I. 232.

<sup>2309)</sup> Stuttgart, R. 23. Ct. Arch Rangleifachen. K 68, F 8, B 10.

<sup>2310)</sup> Bafel, hatt. Arch. 352 ö,t. Cop. 37. lothr. Cop. Bern, Staats Arch. CCXXXVII. Gaisbach.

<sup>2311)</sup> Bgl. S. 172.

<sup>2312)</sup> Bern, 3nb. b. v. S.

<sup>2313)</sup> Bafel, Satt. Ard. Ub. 113.

<sup>2314)</sup> Zeitichr. f. d. G. b. D. Rh. R. F. XVI. m. 72.

<sup>2315)</sup> Alfatia, Jahrg. 1854/55. S. 155 ufm.

<sup>2316)</sup> Allemania, Jahrg. 26, 3. S. 237/38. Colmar, Bes. Arch. Marbad. B 18. L 3. F.

Fleden schwur hierauf von neuem seinem Herrn. Unparteiische Richter follten biejenigen ftrafen, welche schuld waren, daß die Bauern eingelassen wurden. Zu solchen wurden hierauf verordnet: Friedrich von hattstatt und Ruland von Andlau und Dr. Georg Schneger (von der Regierung von Enfisheim). Diese 3 ließen fich fobann zu Bergheim, Rappolisweiler (in herrn Sanfen von hattstatt hof), Bellenberg (die Dorfer Bennweier, Saufen und Weier a. L.), Gemar, Reichenweier, Kienzheim, Ammerschweier Urbeis-Tal den Treueid leisten.2317) 1526 mußte und im Friedrich auf die Rlage Emichs von Leiningen und einiger Gcbem faiserlichen Rammergericht erscheinen.2318) meinden vor 1527 vertrug Friedrich die Gemeinden Saufern und Berlisheim wegen bes Beibganges auf bem "Hohenstaufen".2319) 1529 -36 tituliert er sich als Kaiserlicher Rat und Regent im Ober-Elsaß. 2320) 1531 verteidigte er seine Unterranen von Hattstatt, als die Rusacher in ihrem von den von Landsberg erworbenen Walde "Haderholz" 40 Eichbäume hauen ließen.2321) 1532 vertrug er sich mit den anderen Zehntherren von Colmar,2322) und 1533 entschied er als Dbmann einen Streit wegen Steinsetzung zwischen Meuenburg und Meinolf von Andlau auf Homburg. 2323) 1534 und 1539 wird Friedrich als faiferlicher Statthalter in Enfisheim crivähnt.2324) Unter seiner Regierung befehdeten sich die hattstattischen Orte Hattstatt:Böllinshofen mit Obermorschweier (1535/45)2325) und Häusern mit Egisheim (1536/44.) 1537 verkaufte Friedrich, ber sich als vorderösterreichischer Regimenterat im Oberelfaß betitelt, einen Bins auf der Waldfircher Steuer2326) und handelte im gleichen Jahre im Streite zwischen Pfetterhausen und dem Junter Johann Jatob von Mörsberg2327) und 1539 im Ronflitte zwischen Rottweil und Billingen (Württemberg).2328) 1543 nahm Friedrich zu Rappoltsweiler an ben Feierlichkeiten teil, die

<sup>2317)</sup> Aljatia. 1854/55. 155 ff.

<sup>2318)</sup> Bafel, Satt. Ub. 132. u. Rr. 354a.

<sup>2319)</sup> Baisbach, Schauenb. Arch.

<sup>2920)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch. Colmar, Stadt: Arch. E. 5. Nr. 1 u. 4. Colmar, Bez. Arch. E 149. Beitschr. f. d. G. b. C. Rh. 45. 126.

<sup>2321)</sup> Satt. Gem Arch. A A. XII./6.

<sup>2322)</sup> Colmar, Bej. Arch. E 149.

<sup>2323)</sup> Zeitschr. f. d. G. b. D. Rh. Bb. 40 m. 20.

<sup>2324)</sup> Ofthaufen, Coll. gen. ber Born v. Bulach. I. 232. Colmar Stadt: Arch. E 3. Rr. 30.

<sup>2325)</sup> Colmar, Bez. Ard. Sattstatt. Sattstatt Gem. Ard. CCVIII.

<sup>2326)</sup> Beitfchr. f. b. G. b. D. Rh. 45 m 128.

<sup>2327)</sup> Colmar, Bes. Arch. C 162.

<sup>2328)</sup> Zeitschr. f. b. G. b. C. Rh. 30. 416.

vom 6 - 22 November gelegentlich ber Hochzeit ber Frl. Johanna von Rappoltstein mit Georg Truchses, Freiherrn zu Waldburg, veranstaltet wurden. 2829) 1547 weilte er (auf dem Reichstage?) zu Augsburg.2330) Im gleichen Jahre bewilligte Raiser Ferdinand als Erzherzog von Desterreich der ältesten Tochter Friedriche, namens Maria, Gemahlin bes herrn Philipp von Frohberg, die Anwartschaft auf alle österreichischen Leben, bie Urban von H. 1520 empfangen hatte.2331) 1549 hatte Friedrich einen heißen Rampf gegen den Bergog von Lothringen wegen eines Untertans aus Markirch auszusechten,2332) 1551 stritt er mit dem Grafen Johann von Lupfen wegen des Batronatrechtes von Jungmunfterol. 2333) Bon Friedrich erhielten Leben: Bartholomaus Rofch (1533),2334) ber Reicheschultheiß Gregor Biegler von Türkheim (1534),2835) ber Sulzbacher Bogt Lienhard Mötting (1538),2336) die von Hergheim (1539),2337) Wolf von Weyler (1539),2338) Carlin von Armedorf (1543)2339) und ber Colmarer Stättmeister Georg Bogel (1548).2340) Uebrigens unterhielt Junker Friedrich, beffen Boreltern in St. Martin gu Colmar die St. Erasmuspfrunde gestiftet hatten,2841) die besten Beziehungen zur Ohrigkeit2842 und zu den Gelehrten (wie Hoffmeister,2343) Bidram)2344) ber lettgenannten Stadt, allwo er einen Sof besag. 2345) Friedrich, ber 1533 zwischen Colmar und

<sup>2329)</sup> Ratgeber, Die Berrichaft Rappoltftein.

<sup>2330)</sup> Colmar, Stadt:Arc.

<sup>2831)</sup> Bafel. Hatt. Arch. H 3 f. Bb. I u. VI.

<sup>2332)</sup> Bajel, Satt. Ard. 369 ., 370. Bgl. G. 179.

<sup>2333)</sup> Colmar. Beg. Ard. Rlingiin 6 d.

<sup>2834)</sup> Basel, Abels-Urt. 721. Dieser Rosch stammte ab von dem einstigen taiserlichen Tradant Hans Secondus Rosch, der sich zu Bfastatt mit einer hirtentochter vermählte. Ihr Sohn Beter wurde im Schwabenlande von einem Abeligen wie ein eigenes Kind erzogen und adoptiert. Hand beistoph von Hagenbach hat diesem Beter einen Schaffner aus Breisach geseht. Rach dem Abgange des Mannesstammes der Rosch gelangte ihr Lehen (Einfünste zu Geberschweier, Andolsheim, Jechtingen und Hof zu Arzenheim) an Hans Christoph v. Hagenbach. (Bajel, Hatt. Arch. H 3 f. Bd. II. u. H 3 y.) Sebastiana v. Hagenbach, Ehefrau des Barth. Rösch, hatte bereits 1545 von Friedrich von Hattstatt ein Lehen in der Herrschaft Münsterol empfangen. (Colmar, Stadt-Arch. S. E. 5. Nr. 6.)

<sup>2335)</sup> Bafel, Satt. Ard. 356 a.

<sup>2386)</sup> Bafel, Satt. Mrc. 358.

<sup>2337)</sup> Gaisbach, Reg. Schauenb.

<sup>2838)</sup> Bafel, Abels:11rf. 734.

<sup>2339)</sup> Bafel, Satt. Ard. 362.

<sup>2340)</sup> Bajel, Satt. Arch. 369.

<sup>2341)</sup> Bafel, Satt, Ard. Briefbuch II. Rr. 185,

<sup>2342)</sup> Colmar, Stadt: Urch. S. E. L. 5.

<sup>2343)</sup> Zeitschr. f. b. Geich. b. D. Rh. Bb. 45. €. 174.

<sup>2344) 236.</sup> Bubl. bes lit. Bereins in Stuttgart. G. V.

<sup>2345)</sup> Colmar, Stadt: Ard. Gewerfbucher.

seinem Schwager, bem eblen Cafpar von Schönau von Sädingen, ben Bermittler spielte,2346) mar 1550 verheiratet mit Helena von Bemmingen.2347) Ihrer Ghe entsprofen: Maria und Selena. Maria, die wir 1547 als Gattin des Herrn Philipp von Frohberg bezeichneten, verkaufte 1560 als Witwe eines von St. Urfanne ihrer Schwester Helena, der Witwe des Philipp von Helmstadt zu Duerrcastell (Dürkastel) und Sandschuchsheim (Pfalz), Einkunfte (102 Gulben Zins) auf der Stadt Waldfirch, die lettere i. J. 1564 mit Willen ihres Boates Claus von Sattstatt ihrem Better und Schwager, bem Raiserlichen Rat Sans Beinrich von Canbed, veräugerte. 2348) Philipp von Helmstadt mar 1547 kurpfälzischer Rat2340) und verkaufte 1551 mit seinem Schwiegervater, bem er 1552 im Rriege wegen Det, Toul und Berdun zuweilen Nachrichten fandte,2350) einen Bins ab einer zur Dürkaftel gelegenen Mühle.2351) Friedrich von S. muß Ende Juli 1553 verftorben fein; ben am letten be. Die. wurde zu Colmar fein "Leibfahl" (Todfall) gefeiert, und am 4. August hielten die "herren Capitulares ultra Ottonsbühel" ihrem "Rapitelbruder", bem † Junter Friedrich, ju Berlisheim, bem Sipe ber Herrschaft, die Totenscier, der die jungen Herren von Frohberg - Gebweiler und Helmstadt beiwohnten. Gelegentlich Trauergottesdienstes empfingen dieses letteren die Rinder von Herlisheim, "so vor der kilchen gestanden und uff ein Schbend (Spende) gewarten," 2 Schilling 5 Denarc. Budem beschenkte die Witwe Friedrichs (+1561)2852) die "armen leitt" von dort, wie auch die Barfüßer aus Rusach. Schließlich wurde bem Junker, ber am 21. VII. ju Colmar auf bem St. Annakirchhof beerdigt wurde,2353) am Dienstag vor Wathaus (19. September) von den Herren des Ravitels ultra Ottonsbühl der "breiffigste, (Trauerfeier am 30. Tag nach dem Absterben) gehalten.2354)

<sup>2346)</sup> Colmar, Stadt:Arch. FF. Ex. du droit de justice.

<sup>2347)</sup> Rindler b. Anobloch. Db Geich. 518.

<sup>2348)</sup> Rarterube, Gen. 8, Ard. Conv. 442. Beitichr. f. b. G. b. D. Rh. 45. m. 128.

<sup>2349)</sup> Rinbler v. Enobl. Db. G. 548.

<sup>2350)</sup> Colmar, Et. Arch. AA Guerre des évéchés.

<sup>2351)</sup> Colmar, Stadt-Ard. Satt.

<sup>2352)</sup> Colmar, Ctabt Ard. Gewerfbucher.

<sup>2353)</sup> Colmar, Beg. Arch. Ct. Martin. L. IX.

<sup>2354)</sup> Bafel, Satt. Arch. H 3 z. C. 38. 49. 63. 68.

Als Friedrichs Bater (1506/7) ftarb, wurde beffen Bruber Cune, der von 1472 an ale Lehensgenoffe aufgeführt ift,2355) der Primus der Herrschaft, bis er Ende 1517 durch Urban, ben Sohn Chriftophe, erfest wurde.2356) Als der Edelfnecht Sans von Ryschach zu der neuen hewin mit seiner Schwester Margarethe von Friedingen im Jahre 1491 der St. Pankratiuspfründe von Berlisheim Binfen, Guter und Gulten verkaufte, besiegelte Cuno von Hattstatt als dessen Schwager die Urkunde.2357) 1510 wußte Cune die hattstattischen Untertanen des Lebertales zu verteidigen, als der lothringische Hauptmann, herr Caspar von Saffonville, im Kriege Lothringens gegen die "Schenden" bieselben zwingen wollte, "zu wachen, zu huten und gewere zu tragen," und ihnen brobte, fie im Beigerungsfalle ju St. Bilt ju ftrafen.2358) 1512 gelangte Cune mit feinem Sohne Dewald in ben Besit ber Basler Rirchenlehen feines Betters Niklaus von Fledenstein, der ihm Beld ichuldete.2359) Damals stiftete ber Junter Cune beim St. Theobaldstifte zu Thann eine Jahredzeit für sein Seelenheil und basjenige feines Schwagers, bes Ritters Lutold von Barenfels, und beffen Frau Ursula von Wilsperg, sowie seiner Gemahlin Beligenor (Elienor) von Barenfels, ihres Sohnes Sans Demald von Hattstatt und beffen Frau Urjula von Blumened, wofür Cune Rinsen zu Hochstatt ordnete. 2360) 1513 wick derfelbe Junker seiner genannten Bemahlin, wei sie feinem und ihrem Sohne Dewald zur Chesteuer 20 Gulden aus ihrem eingebrachten Gute gegeben hatte, entsprechenben Binebetrag auf Lebenszeit in ben Dörfern Groß- und Rlein-Bodenheim (Bfala) an.2361) Durch die Fleckenstein beerbte Cune auch 1514 Catharina von Schauenburg, Obrecht Wolffs + Witwe.2362) Um 16. XII. 1517 war Cun bereits tot.2363) Seiner Witwe stellten sich am 5. VII. 1518 hand Friedrich vom haus, Bernhardin von Reinach und Caspar von Müllenheim als Hauptschuldner für Zinsen ab Burg und Dorf

<sup>2358)</sup> Strafburg, Beg. Arch. G. 849 ufm.

<sup>2356)</sup> Bafel, Batt. Ard. 340 b. Colmar, Beg. Arch. E 363 ufm.

<sup>2357)</sup> Bafel, Satt. Arch. 330.

<sup>2358)</sup> Bafel, Satt. Ard. Briefb. 163-166.

<sup>2359)</sup> Bgl. 6. 121.

<sup>2860)</sup> Bafel. Batt. Ard. 342.

<sup>2361)</sup> Bafel, Satt. Urch. 343.

<sup>2362)</sup> Bafel, Satt. Ard. 345 u. 116. 114.

<sup>2363)</sup> Bafel, Batt. oft. Cop. 37.

Bfastatt.2364) Cunes Sohn Hans Dswald ritt 1507 mit bem Bifchof Wilhelm III. in Strafburg ein und wird gleich nach dem Tobe feines Baters als Lebensgenoffe gefennzeichnet.2365) 1518 erlaubte ihm Martin von Rechberg, auf Lehengütern 1000 Bulden aufzunehmen, d. h. bieselben bis zu solcher Summe zu verpfänden.2366) Als Urban von Hattstatt gestorben war, wurde Hans Dewald regierender Berr der Herrichoft hattstatt und blieb es bie zu seinem Tode (1521-1523).2367) Als Gemahl der Urfula von Blumened trat er auch sofort in bas Erbe seines Schwiegervaters, bes Junfers Caspar von Blumeneck (+ vor dem 1. X. 1520). Somit wurde er Berichtsherr von Schliengen und Inhaber von vielen murbachischen Lehengütern. 2368) 1521 quittierte er dem Herrn Leo Freiherrn zu Staufen über die Ablösung von Roggengeld ab dem Dorfe Dottingen (Baden).2369) Nach seinem Absterben gelangte im Oktober 1523 die Regierung der Herrschaft Hattstatt an Friedrich von hattstatt, als beffen Benoffen nun Band Dewalden Sohn, Band Chriftoph, wiederholt belehnt wurde.2370) Letterer beantragte zwar bald beim Baster Bischofe bie Behen seines verstorbenen Baters; doch bat sich ber Bijchof Bedenkzeit aus, ba der Bejuchsteller noch minderjährig mar.2371) Um 14. X. 1536 erwarb sein Bormund und Better Friedrich von Hattstatt für ihn das Schloß zum Weger bei Emmendingen und das halbe Dorf Buchholz (bei Waldfirch) um 6000 Gulben von Claudius Boecklin von Boecklinsau und seiner Chefrau Magbalena geb. zum Weger.2372) hans Christoph mar im gleichen Jahre Teilherr ber Gefälle zu Rappoltsweiler.2373) Um 11. XI. 1537 schloß für ihn sein genannter Bormund einen Chevertrag

<sup>2364)</sup> Basel, hatt. Arch. 350. Pfastatt ift ein altes Dorf. Schon 790 mar bie Abtei Murbach baseibnt tegiltert. Es geborte zur öfterreichtichen herrschaft Altfirch, mar jedoch Leben vom Bistum Basel, bem es 1355 samt ber Burg von den Eblen vom hans ausgetragen worden war. Bon diesen ging es 1495 an die Grafen v. Thierstein. 1663 an die Grafen von Ortenburg. Nach beren Absterben kam es 1640 an die Zu Rhein. (Das Reichsland Els.: Lothr. 111. 835).

<sup>2365)</sup> Berhog, Chr. IV. 9tr. 120. Bern, Staats: Arch. C XXXVII.

<sup>2366)</sup> Colmar, Beg. Arch. Rarleruber Atten Mr. 1208.

<sup>2367)</sup> Colmar, Beg. Arch. E 364 nim.

<sup>2368)</sup> Zeitschr. f. d. G. d. D. Rh. XVII. 121. narlerube, G. L. Arch. Copialbuch v. Neuenburg Nr. 435 Fol. 169 Bgl. S. 129.

<sup>2369) (</sup>Jaisbach, Schauenb. Arch. Inv. b. v. Staufen. 100 a.

<sup>2870)</sup> Etraft, Beg. Arch. G 849.

<sup>2371)</sup> Bein, Staate-Arch. CCXXXVII.

<sup>2372)</sup> Zeifichr. f. b. G. b. C. Rb. 45. C. Buchfolg, Arch. bes Freib v. Ow. Martsrube, G. L. M. Ber. Breisg, Arch Conv. 455.

<sup>2373)</sup> Colmar, St. Arch. R. G. S. L. 24.

mit dem Bogt der eblen Jungfrau Beffe von Befthaufen, Tochter von + Beter. Die Braut versprach 1000 Gulden auf der Pflege Bernstein, mahrend der Bräutigam 2000 Gulden auf jeinem Fronhofe zu Kirchhofen als Wittum gab und ber Zufünstigen das Schlof Rirchhofen als Witwensitz vorbehielt.2374) Im gleichen Jahre empfing herr Johann Chriftoph die uns befannten murbachischen Leben seines Schwiegervaters.2375) Johann Chriftoph bewohnte Herlisheim. 3hm fingen 1538/39 die Rufacher in ihrem Streite mit Herlisheim ben Rarcher, weil feine dortigen Untertanen den Rufachern die Schweine genommen hatten.2376) Sans Christoph starb am 3. X. 1541. Seine Erben verkauften 1542 einen Teil des Zehnten zu Biengen und ben hof zu Annigkofen bei Krozingen bem Dr. Joachim Schiller von Herbern um 840 Gulben, die Hälfte des Dorfes Merdingen, wozu Harthausen geborte, hingegen der Miterbin Brigitte von Barenfels und ihrem Gatten, Philipp Jafob von Umpringen, und schlieflich 1543 bas Schloß zum Weger und andere Guter um 600 Gulben, sowie die Herrschaft Rirchhofen samt dem Fleden Chrenftetten um 1700 Bulben ber Stadt Freiburg 2877) Bah. rend fo bie Sinterlaffenschaft bes ale Freiherrn bezeichneten Sans Christoph von Hattstatt 2373) jenseits des Rheins in fremde Sande überging, verblieb das Lebengut des Stammgebietes im Befige der Nachkommenschaft seines Großonkels, des Beinrich von Hattstatt, der von 1468 an in den Urkunden seines Geschlechtes erscheint.2379) 1471 wurde biefer als Edelknecht vom Pfalzgrafen, bem Herzog Ludivig Grafen zu Beldenz, zu Kreuznach in ben Weingarten gefangen280) und 1475 wegen sciner Tüchtigkeit seitens des Friedrich v. Fleckenstein dem Magistrate Strafburgs bestens empfohlen.2381) 1478 war er im Konflift mit Wernher von Mörsperg und Walther von Andlau.2382) 1483 empfing er namens seiner Frau Ratharina von Stauffenberg den reichslehnbaren Boll zu Ssenheim,2383) mit dem er auch 1495 belehnt



<sup>2374)</sup> Colmar, Stadt-Arch. Cheberedungen. Tie Schwester bes Brautigams hieß Chriftina und war 1527 minorenn. Rindler v. Anobl. Ob. G. 549.

<sup>2375)</sup> **B**g! S, 129.

<sup>2376)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefb. 195.

<sup>2377)</sup> Karlsruhe, Gen. &. Arch Conv. 322. 456.

<sup>2378)</sup> Stolb, Legiton bes Grogh. Baben.

<sup>2379)</sup> Gaisbach, Schauenb. Arch. Bafel, Satt. Arch. 116. 46.

<sup>2380)</sup> Mone. Quellenf. gur bab. Gefch. I. 501.

<sup>2381)</sup> Strafburg, Ctabt: Ard. AA 273.

<sup>2382)</sup> Bafel, Batt. Ard. Ub. 51. Straftb. Ctadt:Ard. AA 296.

<sup>2383)</sup> Bajel, Hatt. Arch. 325.

wurde.2384) 1486 beschwor er ben vom Bischof u. der Stadt Straf. burg gemachten neuen Burgfrieden über bas Schloß Ortenberg und das Weilertal.2385) Auch flagte er im gleichen Jahre gegen ben genannten Bischof wegen ber hohen Gerichtsbarkeit zu Hattstatt 2386) und 1490 gegen Hand Friedrich von Löwenberg. 2387) 1492 wurde bem Ritter Heinrich von Hattstatt († vor dem 14. I. 15002388) und seiner Frau Katharina von Stauffenberg ein Teil von Regisheim verfett.2389) Beibe Cheleute hatten auch viele Binsen auf bem Dorfe Meienheim inne und verkauften davon 1488—1496 u. a. dem St. Martinsstift zu Colmar und dem Rapsersberger Bogte, dem Ritter Heinrich von Ratsamhausen,2300) Das Rahredgebächtnis des Ritters Seinrich und seiner Gemahlin follte zu Beidweiler (Rreis Altfirch) begangen werben, wofür ein Zins auf dem Trentinger Weiher im Banne Alfurt geleistet wurde.2891) Wegen der Erbschaft des Ritters Seinrich (Rechte zu Renheim, Regisheim, Ingolftat (Angeot bei Belfort?), Enfisheim, Bulversheim und Ungersheim) führte die Witwe 1504 einen Rechteftreit mit beffen und ihren Rindern: Beltin, Clara, Georg und Ottmann von Hattstatt, beren Bogt Cuno v. Hatts statt hieß. 2392) Beltin half i. J. 1504 dem Herzog Ulrich von Bürttemberg gegen ben Rurfürsten Philipp. 2393)

Clara ift unzweiselhaft diejenige Lochter Heinrichs, die im Jahre 1498 heiratete und bei beren Hochzeitseier der Rat der Stadt Colmar mit einem Geschenk von 6 Gulden seine Auswartung machte. 2394) Sie ist von 1504/39 als Gemahlin von Jakob Wepel [von Marfilien] bekannt. 2396) Ottmann lebte später im Kloster Murbach. 2396) Georg (Porg) beschwor 1505 den Burgstrieden von Ortenberg (v. J. 1485). 2397) Am Mittivoch nach

```
2384) Bafel, Batt. Arc. 338 b.
```



<sup>2385)</sup> Pafel, Satt. Ard. 328.

<sup>2386)</sup> Strafburg, Bes. Arch. G 850.

<sup>2387)</sup> Bafel, Satt. 116. 70.

<sup>2388)</sup> Bafel, Satt. Ub. 83

<sup>2389)</sup> Bafel, Satt. 333.

<sup>2350)</sup> Bajel, Satt. Erd. 398. 399. 116. 79.

<sup>2391)</sup> Bafel, Satt, Arch. Ub. 89.

<sup>2392)</sup> Bafel, Satt. Ard. 339.

<sup>2393)</sup> Fürftenberger Ub. IV. Rr. 335.

<sup>2394)</sup> Mossmann, Arch. et dcc. de Colmar XXII. 54.

<sup>2396)</sup> Basel, hatt. Arch. 339, 355 a. Clara erbte 1539 von ihrer + Mutter Catharina von Stauffenberg, die zu Lebzeiten mit ihrem Sohne Georg in Rottweil prozedierte, die Pfandschaft Jsenbein usw. Lindler v. Anobl. Ob. G. S. 546. Basel. hatt. Arch. H 3 o.

<sup>2896)</sup> Colmar, Bes. Arch. Extr. Manchen S. IV. Nr. 85. 380/424. Bafel, Hatt. Urch. H. 3 f. V. 973.

<sup>2397)</sup> Strafburg, Bej. Arch. G 1399.

St. Ratharinentag (28. XI.) 1509 vermählte er sich in ber Rirche zu Hattstatt mit Ugnes von Schauenburg, Tochter von Schweighard von Schaueuburg und ber Margaretha von Müllenheim in Gegenwart bes dortigen Pfarrers Christoph Winter.2308) 1513 schenfte ihm seine Mutter Zinsen zu Ssenheim, Sulz, Pfaffenheim, Ensisheim, Regisheim, Bollweiler, Oberenzen und Sausheim.2399) 1515 follte er Bangolf, Herrn zu Hohen-Geroldsed b. j., in seinem Streite mit hingig Pflug, Berrn zu Rabenstein, auf einem durch den Markgrafen Casimir von Brandenburg festgeseten Tag zu Schwabach (Brandenburg) mit Rat und Tat beistehen.2400) 1516 wurde Georg bezichtigt, einen Untertan, den Bruder eines gewissen Ulrich Rigling, "ze tod geichlagen" zu haben.2401) 1518 erhielt er die Erlaubnis, in seinem Schlosse zu Hattstatt einen tragbaren Altar zu haben und daran Meffe lesen zu lassen.2402) Am 2. November 1519 starb Georg,2408) ber 1514 seine Jahredzeit mit 7 Prieftern zu Colmar gestiftet hatte.2404) Sein Erstgeborener war Nikolaus von Hattstatt, ben wir als letten Ritter bes ftolgen Geschlechtes kennen.2405)

<sup>2398)</sup> Bafel, Batt. Arch. H. 3 v. Gem. Battfiatt. Sausbuch.

<sup>2399)</sup> Bafe!, Batt. Arc. 344.

<sup>2400)</sup> Bafel, Satt. Ard. Briefb. II. Rr. 169. 170. 174.

<sup>2401)</sup> Bafel, Batt. Ard. Briefb. II. Rr. 179.

<sup>2402)</sup> Bafel, Satt. Ard. Rr. 849.

<sup>2403)</sup> Bafel, Satt. Ard. H 3 v. Sattstatt.

<sup>2404)</sup> Bern, Staats-Ard. Inv. b. v. H.

<sup>2405)</sup> Borlaufig nicht einzureiben vermochte ich: verschiedene Schweftern bes Rlofters Unterlinden aus dem Gefchlechte ber v. hattftatt, (bas Totenbuch nennt C. 2 b Lugardis u. Gertrudis, 6.8b Margareta u. Adelheidis, 6.4 gwei Anna, C. 4b Elisabet u. Agnes, S. 7 Anna von Sattstatt) vgl. Stadt:Bibl. Colmar und Ingold A. M. P., Les religiouses d'Unterlinden et la famille de Hattstadt. Miso. Als. P. 196; Maria Clara, Mebtiffin ju Masmunfter, (nach Tichamfer, Annalen ber Barfüßer v. Thann I. S. 270-286, von 1304-1309, nach Ingold, Alsatia sacra I. 165 + 1621), Chriftoffel, ber 1378 in einem Bugbrief gegen Philipp von Obertirch genannt wirb, (Bern, Staats:Ard. Inv.), Gberharbt, 1895 öfterreichifcher Rat (Beitfor. f. b. G. b. D. Rh. V. 478, Schau ins Land III. 64), Sans, 1512 Amtmann in Ballbronn (Riefer) Anna, 1522 Gattin bes Bolf von hirnhein ju Duttenftein, Bagenhofen und Diemingen (Rindler v. Anobloch, A. G. S. 546, Alberti, Burttemb. Abels: und Bappenbuch S. 278), herr Sans, ber gegen 1552|55 in Sattftatt wohnte, (Bafel, Sattftatter Urch, H 3 Z VIII. 26, X. 47, 51, XIII. 67), Johann, Romtur bes St. Johann-Ordenshaufes hopmbach bei Conftang (Mitteilung bes S. Dr. Badernagel) und folieglich R. . . . von Sattftatt, ber gegen 1539|47 Johannitermeifter in Krautheim gewesen fein foll. Rach der Zimmerfchen Chronit (III. 225, 226) fag biefer meiftens ju Speper und Beitersheim und nahm fich bes Grafen Bilbelm von Bimmern im Streite mit bem Domlapitel ju Speper an. Diefelbe Quelle berichtet ferner III. 227. Aber ibn : "Uf ain groß alter ift er tommen, bat feine tag eineft ju Rhobis wol ferbracht und fich wol gehalten wiber bie Tirten und ungleubigen, und ob er gleichwohl ein weltweiser, hochverftenbiger berr gewesen, fo hat er boch munberbarliche opis nionen in ber Religion gehabt, die fich aber boch alle uf mentichliche vernunft und viel uf bie mahometifche superstition gezogen. Er wollt nit. baf ain bell ober ewige verbammnus were, vermaint je ber allmechtig Gott were fo unmilt ober fo unbarmbergig nicht, bag er am ments fchen, wer gleich fo bos er wellte, erwiclichen verbammpte fonder es murten die Gunben im

#### § 5. Der lette Ritter von Hattstatt.

Niklaus wurde am Donnerstag nach Maria Geburt (12. IX.) 1510 geboren und 1517 mit seinen Geschwistern Margaretha (geb. 1512), Ratob (geb. 1513) und Schweig hardt (geb. 1514) gefirmt. 2406) Margaretha trat 1522 ins Kloster St. Clara-Freiburg,2407) und von Jakob melben die Quellen nichts. Schweighard geriet 1535 zu Colmar in der Wirtschaft "zum Löwen" in Streit mit bem jungen Beter Theuffel, der ihm dort einen Trunk bringen wollte, den der Junker von Hattstatt ohne bose Absicht abschlug.2408) Schweighard mar ein mit schönen Beistesanlagen ausgestatteter Jungling, ber zu großen Soffnungen berechtigte. Er nahm teil am Feldzuge, den Raifer Rarl V. nach Gallien unternahm. Dabei foll er fich burch hunger und Mangel cine Krankheit zugezogen haben, die ihn am 26. XII. 1536 eines allzufrühzeitigen Todes fterben machte. Rurz vorher war Unna von Sattstatt, Gemablin bes ausgezeichneten Sugo von Befthaufen (am 18. XI. 1536) vor Bollendung des ersten Chejahres von dieser Welt geschieden. Sie wurde von Mannern und Frauen öffentlich betraucrt wegen der Anmut ihrer ehelichen Züchtigkeit und Bescheidenheit, wodurch sie Berg und Sinn der Leute sich in großer Liebe zugewandt hatte.2400) Schweighard führte den Beinamen Butmann.2410) Seinc Hinterlaffenschaft (Anteil am Dorf Hattstatt)2411) gelangte ale Erbe an seinen Bruber Nikolaus, beffen Brezeptor (Erzieher) ber fpatere Colmarer Baumeifter Marzolf Hielin war2412) und beffen Leben durch eine Jugendliebe verbittert wurde. Bu Colmar in der Judengasse wohnte nämlich



fegfeur gebuft mit harter und schwerer peinigung, und in solcher weis wurden alle mentschen leftlich, es weren gleich Juden, Haiden, Türken oder Christen, seelig, niemands ufgenommen" usw: Schließlich III. 278: "Bemelter berr maifter war ein sollicher tranter berr und mit vilen anligen leips zum höchsten angriffen und behaft, das er selten ein indis oder nachtmal ob disch bleiben kont, das er mit alnmas oder zwei mueste uffteen und also zu und abgeen; iedoch, so er spielte, konte er ein halben tag oder etliche stunde beharrlichen un die nacht ob dem spill bleiben, das im seine anligen nichts irrten oder verhünderten. deff sich wenig ichen und insonderbeit die, so umb sein anligen ein wissens, verwunderten." Zu erwähnen ist außerdem, daß eine "ledige von hattstatt" die Mutter eines gewissen Mathis Spielmann (Birgers zu Straßburg?) wurde. Bgl. Basel, hatt. Arch. Briesb. IV. 482. 483. 486. Ub.

<sup>2406)</sup> Bafel, Batt. Ard. H. 8 v. Satt, att.

<sup>2407)</sup> Bafel, Hatt. Arch. H. 8 f. Bb. II.

<sup>2408)</sup> Colmar, Ctabt: Ard. Prozegatten.

<sup>2409)</sup> Jugold, Mise. Als. 67. Fragment d'une chronique de Colmar.

<sup>2410)</sup> Bajel, Satt. Arch. Ub. 409. Colmar, Ctabt: Arch. D 7. Rr. 14 1/2.

<sup>2411)</sup> Allemania, Jahrg. 26. 3. S. 238. Colmar, Ctadt: Arch. hattflatt.

<sup>2412)</sup> Colmar, Stadt:Ard. Brojeffe (1565).

damals die Witwe des Goldschmieds Cornelius Affel,2413) beren Tochter Elisabeth den unerfahrenen Ebelmann anzog. Die uns hinterlassenen Liebesbriefe zeigen beutlich die platonische Liebe2414) bes 22jährigen Junglings, ber unbefümmert um bas Berebe ber Welt ben Gegenstand seiner Traume und Wünsche überall verfolgte, bekannte boch Claus felbst feiner "herzallerliebsten Jungfrau", wie sehr ihn der Kummer druckt, daß "er vor großer Trauer und Widermut weder reden noch etwas tun konnte". Ohne sie mochte er nicht leben. Da er sie eines Tages im elterlichen Saufe nicht fand, glaubte er, fie mare nach Neuenburg wegen ber zu Colmar herrschenden Sterblichkeit geflohen und ritt eilends dorthin. Soren wir, wie er hierauf der Glisabeth feine heiße Liebe erflärte: "Ich kann auch nimmermehr fröhlich werden. Ihr könnet mir helfen und anders niemand. Ihr möget mir gebieten und verbieten. Ihr möget mich lebendig ober tot behalten wie Ihr wollet! Ach erbarmet Euch mein! Denn ich kann Guer nicht vergeffen, dieweil ich leb, so will ich auch mein Leib und Leben um euretwillen verlieren. Das follt Ihr erfahren; benn ich hab mich schon geruftet, so ich Euch meiben muß, so will ich auch an einen Ort, damich kein Mensch aus deutschen Landen sehen soll, bis ich zurudtomme." Un einer anderen Stelle brudt er "ber Erquidung scines Lebens" die großen Marter und Bein aus, die er um ihretwillen trug und litt und fügt bei: "Es konnte nicht möglich scin, es muß Euch zu Bergen geben. "Dann fo ich einen hund müßte, bermich alfolieb hätte ober um meinctwillen also große Schmerzen leiben follte, ich wollte um beffenwillen mein Leib und But verlieren, fo ihm jemand leid täte." Auch in poetischer Form ergoß sich Clausens Jugendliebe. So tröstete er z. B. seine Angebetete burch folgende Zeilen: (Die vierte & eines Liebesbriefes)

> "Hab oft gehört was ist beschert, Dasselbig das soll man leiden, Darumb ich dein will eigen sein, will auch gant willig bliben, Dieweil Ich leb,

2414) Colmar, Stadt:Arch. R. G. S. H. Ec. 1. Nr. 7.



<sup>2113)</sup> Die Familie Affel hatte bas Ernennungsrecht bes Laplans von St. Martus zu Blienschweiler zwischen Colmar und heitigtreuz. Colmar, Bez. Arch. E 2592. Colmar Stabt: Arch. Contr. Prot. 1547/57. S. 393.

on widerstreb, nit weiter barfftu fragen, Es soll stet sein, Der wille mein mit bir so will ichs wagen".

Diesen Brief schrieb er 1532 und schloß ihn mit dem Wahlspruche: "Frisch und frey, und frum barbey", während ein anderer statt der Unterschrift den Satz ausweist: "Post tenebras spero lucem" (Nach der Finsternis hoffe ich das Licht.)

Als Claus eines Abends wieder seine holde Jungfrau zu Colmar besuchte, ertappte ihn Elisabethens Mutter "fofend", b. h. beim Rugen, und schlug garm, obschon sich ber von Hattstatt entschuldigte und die Absicht einer Berführung in Abrede stellte.2416) Nichtsbestoweniger klagte die Witwe Affel mit ihrem Sohn Cornelius beim geistlichen Gericht zu Altkirch,2416) bas ben von Hattstatt, wohl auf Grund der Liebesbriefe, (19. X. 1535)2417) als "ehepflichtig" verurteilte. Claus aber, der früher in seinem Bormund und dem Familienoberhaupte, dem kaiferlichen Statt= halter Friedrich von Hattstatt, ein Hindernis seiner Berbindung mit einer Goldschmiedstochter fand,2418) wurde durch das Vorgehen seiner ihm zugesprochenen Schwiegermutter so aufgebracht, daß er der heimatlichen Erde den Rücken kehrte und sich in Herrendienst begab.2419) 1536 stand er trop des kaiserlichen Berbotes im frangösischen Beere und führte selbst einige Burger von Sattstatt mit sich hinweg, die er für Frankreich angeworben hatte.2420) Im Juli 1537 wurde Claus vom König Franz von Frankreich zum Hauptmann ber unter ihm stehenden 400 Landefnechte ("lansquenetz") unter das Regiment des Herzogs v. Württemberg angenommen.2421) Ritter Wilhelm von Bellay, Herr zu Langey und Glatigny und Pont de Remy, und Ebelmann ber Rammer bes Ronigs Franz von Frankreich, gibt uns Aufschluß über seine Aufnahmebedingungen.2422) Im September 1537 weilte Claus

<sup>2415)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefbuch IV.

<sup>2416)</sup> Colmar, Stadt-Arch. FF. Matri-

<sup>2417)</sup> Nancy, Meurthe-et-Mos. Hatt. B 739.

<sup>2418)</sup> Bgl. Liebesbriefe.

<sup>2419)</sup> Bafel. Satt. Ard. Briefbuch IV.

<sup>2420)</sup> Colmar, Beg. Arc. E 626. Der Raifer Ferdinand bat, ben Claus, ber für Frankreich werben wollte, gefangen zu nehmen. Straft, Bol. Corr. Frank. 7a. Fol. 2.

<sup>2421)</sup> Bafel, Satt. Ard. Briefbuch II. 187.

<sup>2422)</sup> Bafel, Batt. Arch. Briefbuch II, 188.

mit diesem Ebelmann und dem Sauptmann Christoph von Landenberg in Italien, kehrte indessen mit einem durch Jehan de Hungeres, Beneralleutnant bes Ronigs von Stalien, ausgestellten Bag nach beutschen Landen zurück 2423) und hielt sich anfangs zu Basel,2424) später zu Dornach (bei Basel)2425) auf, weil er nicht heimkehren durfte und die Begnadigung bes Raifers abwarten mußte.2426) Ende 1538 (25. XII.) bestellte Ronig Gustav von Schweben ben eblen Claus zu seinem Diener, Rat und Oberften über 1 Regiment deutscher Landofnechte mit einem jährlichen Gehalte von 1500 Taler.2427) Im Frühjahr 1540 war Claus im Dienste von Johann Friedrich, Herzog zu Sachsen, Churfürsten und Burggrafen zu Magdeburg, doch war er nicht gesonnen, dessen und seiner "Christlichen Religion Annungs verwantten lenger diener zu fein".2428) Im gleichen Jahre nahm man Claus wegen bes Frankreich geleisteten Dienstes alle kaiferlichen Besitzungen weg. 2429) Tropbem ließ diefer fich vom schwedischen Edelmanne yorge von Redrod bereden, ungeachtet bes großen Berbachts und Auffebens mit einem Jahressold von 300 Gulden als hauptmann weiter au dienen, vermutlich im Auftrage Schwebens, als beffen Rriegs. rat und Oberft über ein Regiment beutscher Landsknechte er wieder im November 1540 bezeichnet wird. Als folder forres. pondierte er ganz besonders mit dem Ritter Conrad von Buhy, bem schwedischen Rangler und oberften Kriegsregimenterat, und bem Oberften und Kriegerat Steen Erichson betr. Befestigung von 2 Schlöffern u. f. 1v.2430) 1541 hatte Claus mit bem Ronige jelbst zu Kolmar (Schweben) eine Unterrebung,2431) die indes dem von Hattstatt nicht gang behagt haben muß; benn nach einigen Monaten nahm er seinen Abschied vom Schwedenkönig in der Absicht, den deutschen Raifer in Regensburg um seine Begnabigung "anzusuchen". Diese muß Claus erwirkt haben; benn bald darauf wurde er mit 4 Fähnlein ins kaiferliche Regiment

<sup>2423)</sup> Bafel, Batt. Ard, Ub. 137-141.

<sup>2424)</sup> Bafel, Satt. Briefbuch II. 189.

<sup>2425)</sup> Gl. Quelle Rr. 190. 191.

<sup>2426)</sup> Allemania, Jahrg. 26 3. S. 240. Bafel, Arch. ber herren v. Satt. Einzelne Sandlungen. a.

<sup>2427)</sup> Bafel, Satt. Ard. 359, 364 u. Briefb. II. Dr. 194. 261.

<sup>2428)</sup> Bafel, Satt. Arch. II. 206.

<sup>2429)</sup> Bafel, Batt. Arch. Briefb. II. Rr. 203.

<sup>2430)</sup> Bafel, Hatt. Arch. Briefs. II. Nr. 201. 202. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211-

<sup>2431)</sup> Gl. Quelle Rr. 212, 213, 215.

seines Betters Sans von Sidingen ausgenommen.2432) Bis zum 25. Oktober 1542 war Claus Oberft eines Regiments deutscher Landelnechte mit einem Monatesolde von 800 Gulben.2433) Nebenbei warb er als schwebischer "Rabtobrift" 3 Fähnlein Kriegsleute für Rönig Buftab von Schweben 2434), und auch 1543 hatte er 4000 Satenschützen zusammenzubringen, die gegen die Ungläubigen und bic innern Keinde Schwedens verwendet werben follten.2435) Im Auftrage bes Königs Buftav mußte Claus auch bem Reichs. tage zu Speyer beiwohnen.2436) Blir Auszahlung ber Diensigelder u. s. w. hatte Anton Jugger von Augsburg Sorge zu tragen.2437) Claus war fo für Schweden tätig, bis ihn der König im Upril 1544 wegen Erschönfung und Anhäufung ber Untoften vorläufig entlassen mußte.2438) Aus vielen Briefen erhellt indeffen, in welch' hohem Ansehen Claus bei dem schwedischen Abel stehen mußte, zumal man seiner Leitung viele Ritterföhne anvertraute2439) und man um seine Bunft gewiffermagen buhlte.2440) kehrte hierauf nach Hattstatt zurück und ließ durch scinen Hauptmann Band Wernher Bleuf von Dautenftein beim Ronig von Schweden seinen Sold von 4 Jahren (10000 Taler) erheben.2441) Um 23. V. 1545 ichied Oberft Claus endgültig aus dem Dienste bes Schwebenkönigs aus.2442) Doch in ber Beimat wollte es bem Kriegsmann nicht gefallen, fo daß er trot bes von neuem ihm feitens der öfterreichischen Regierung eingeschärften Berbotes 2443) nach frembem Rriegebienft fich fehnte und gesonnen war, für die "Protestierenden" gegen die deutsche Ration zu fampfen.2444) Hierdurch zog fich Claus die Ungnade des beutschen Raifers Rarl V. zu, ber ihn 1547 zu Ensisheim einkerkern 2445) und 1548 nach Augsburg liberführen ließ. "Was aus ihm

<sup>2432)</sup> Gl. Queffe Rr. 219-222, 280. 1543 maib Claus v. hatft, mit hans Michel bon Baben zu Colmar Truppen gegen die Türfen. Colmar, Stabt-Arch. R. G. B. 41 9.

<sup>2433)</sup> Gl. Quelle Rr. 223 -240. 116. 145.

<sup>2434)</sup> Bajel, Satt. Arch. Ub. 144. Briefb. II. 228.

<sup>2435)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefb. 11. 24%.

<sup>2436)</sup> Gl. Quelle Rr. 258. 261. 268.

<sup>2437)</sup> Gi. Quelle Rr. 244. 249.

<sup>2438)</sup> Gl. Quelle Rr. 259. 261.

<sup>2439)</sup> Gl. Quelle Rr. 252. 256.

<sup>2140)</sup> Bgl. Gl. Quelle Rr. 252. 251. 256. 265.

<sup>2441)</sup> Bafel, Satt. Briefb. II. 267. 270. Ub. 149. 150.

<sup>2442)</sup> Bafel, Satt. Arch. Ub. 151. 152.

<sup>2443)</sup> Bafel. Satt. Arch. Briefb. 11. 277.

<sup>2444) (</sup>Bi. Quelle Dr. 281.

<sup>2445)</sup> Bafel, hatt. Briefb. II 286. Bgl. Br. VII. Quittung über 120 Gn'ben Bebrfoften mabrenb ber "Berftridung".

werben foll, wird die Zeit lehren", fagt ber Chroniker.2446) Kaum hatte Claus auch diesmal Berzeihung erhalten, so unternahm Elisabeth Affler (1549) Schritte, um den berühmt gewordenen Kriegshelden zur ehelichen Pflicht zu nötigen. Elisabeth, die nach dem Zeugnis der Colmarer Stadtobrigkeit lange Jahre "frumblich, erbarlich und bermaffen bestendiglich, bas noch 1000 nit thun würden" an Claus gehalten, hatte nur den cinen Bunfch, bei ihrem einstigen Geliebten und fei es nur als Dienerin, weilen zu dürfen. Claus aber bachte nicht an eine cheliche Berbindung und betrachtete Elisabeth als Berführerin und die ganze Liebesaffaire als schwere Beimsuchung Gottes, in dessen Willen er sich ergeben wollte.2447) Daß eine solche Auffassung den Rummer und Liebesgram der Berlassenen, die 1551 in Ginsiedeln Trost suchte,2448) nur steigern konnte, ist selbstverständlich. Bald darauf trat Claus wieder in kaiserliche Dienste als Oberst und war 1551 als Kriegsrat vor Meg 2449) und 1552 im Solbe der Stadt Strafburg, als der König von Frankreich auch diese Stadt bedrohte.2450) Gerne hätte 1553 der Herzog Christoph von Württemberg den Claus als Obersten über 15 Fähnlein gesett,2451) aber letterer, dem auch die Stelle des Dberhaupts manns von Tyrol in Aussicht gestellt war,2452) nahm, obschon er im Juli 1553 durch das Ableben des Friedrich von Hattstatt regierender Herr ber Herrschaft Hattstatt geworden war, von neuem eine Oberstenstelle in den 5 deutschen Regimentern Landsfnechte an.2453) Rachdem Claus am 26. X. 1554 vom beutschen Raiser beurlaubt worden war,2454) trat er am 24. XI. 1556 wieder als Oberft über ein Regiment Fußfnechte (über 10 Hauptleute) für eine Periode von 6 Jahren in faiferliche Dienste und zwar

<sup>2446)</sup> Tagebuch v. Babft (?) Burbori S. 66. Bgf. S. 30 n. 31.

<sup>2447)</sup> Colmar, Stadt: Arch. R. G. S. H. Cd. 1. Nr. 7.

<sup>2449)</sup> Colmar, Stadt-Arch. Wechselbuch 1546. S. 149 ff. Georg Widram und feine Frau begleiteten fic.

<sup>2149)</sup> Chan ins Land VI. 44.

<sup>2150)</sup> Strafburg, Stadt Arch. AA. 578. 579. 593. 1386. Taufbuch v. St. Rifolaus Eintrag vom 9. V. 1552. Specklin. Coll. Rr. 2395. Scherer und Lorenz, Geich. b. 31j. 1 228. Nortz, Le val de Villé p. 289.

<sup>2151)</sup> Bafet, Batt. Arch. Briefb. 111. 302. 305. 306.

<sup>2452) (31.</sup> Quelle Dr. 307.

<sup>2453)</sup> Colmar, Beg. Arch. C. 470. Als haupt'ente bis Ritters Claus tennen wir : Jatob v. Windegg, Daniel Burmier, Erhard v. Wangen, Gorius v. Lippenbeim, Wilhelm Mond von Wilsperg, Joachim von Wefthaufen, hans Berlin Schnewlin von Cranhnow. Jatob v. Mospach, Gladi Bodli v. Bodlinsan, hans Michel v. Baden. Co'mar, Stadt Arch. R. G. B. 41 5. Bafel. hatt. Priefb. III. 308 usw.

<sup>2454)</sup> Colmar, Bej. Ard, C. 470.

mit einem Sahresgehalte von 1200 Taler,2466) 1557 führte er dem König Philipp von Spanien ein Regiment zu.2456) Als Dberft "Rhuniglicher Majestät In Engellandt und Sispanien" (über 10 Fähnlein Landsknechte)2456a) übersandte er ber Stadt Colmar aus dem Lager vor Philippstaot (Philippeville in Frankreich) Kriegsnachrichten.2457) Im gleichen Jahre war Claus bei der Erstürmung der Feste St. Quentin (Frankreich) der Erste in ber Stadt, half Chastelet erobern und wurde Rommandant von St. Quentin.2458) Um 10. XII. 1557 betitelt Ludwig Wolf von Habsberg, Amtmann zu Babenweiler, seinen Schwager Claus von Hattstatt als "R. Mt. vg Engellandt Obrister".2459) 218 folden treffen wir letteren noch 1559, in welchem Jahre Ritter Claus, dessen nächsten Blutsverwandten "hochgefreyet" waren, zu Gunften seiner unehelichen Rinder: Claus, Matheus, Jakob und Salome (mit der Dienerin Salome Rent erzeugt,) testierte. Ja Claus gedachte damals schon, dieselken vom Kaiser legitimieren zu lassen, wenn er auch "mit einer andern Person ber Chehalben behafftet, welche Ine mit vrtheyl zuerkhandt, er aber berfelben nit ftatt, noch bey wohnung gethann, auch die Ehe durch ben Beischlaf nie Consumiert" hattc.2460) — Wie ging es unterdeffen unferer Colmarerin? - "Bis in ihr End bewahrte fie ihr zerrüttetes Gemüt und verlor ihre Sinne", sagen Nachrichten vom Jahre 15852461) über biese Unglückliche, für welche Claus im Mannesalter nur Gefühle des Mitleids hatte.2462) Deffen Gewiffensbiffe verminderte wohl sein bewegtes Söldnerleben, das ihm zwar Titel und Ehren, aber nicht den innern Frieden einbrachte. 1560-64 stand Claus noch immer als Oberst im Dienste bes Königs von Spanien,2463) und von 1551 an führte er den Titel eines Raiserlichen Rats.2464) Um 16. VII. 1561 wurden seine außerehelichen Kinder, die unter dem

<sup>2455)</sup> Rott, Jnv. sommaire des documents relatifs à l'histoire de Suisse, III. 784. 2456) Rindler v. Anoblod. Dberb. Gefch!. 516.

<sup>2456</sup> a) Bajel, Satt. Briefb. III. 349.

<sup>2457)</sup> Colmar, Stadt: Ard. AA. Bolit. Correfp. Bafel, Satt. Ard. Briefb. III. 345. 2458) Rinbler v. Unobloch, Db. Gefchl. 546. Spedlin, Coll. 11. 330. Strafburg, Univ. Bibl. Bibl Beit, Manustr. Rr. 1836. C. 98. Colmar, Ctabt Arch. R. G. 9. B. 41. 9.

<sup>2459)</sup> Bajel, Satt. Briefb. III. Rr. 338. 2460) Bafel, Satt. Arch. Briefb. III. 356.

<sup>2461)</sup> Bajet, Satt. Arch. H 3 f Bb. I.

<sup>2162)</sup> Bgl. Colmar, Stadt Arch. R. G. S. H. Sch. 1. Rr. 7.

<sup>2463)</sup> Bajel, Satt. Ard. Briefb. III. 365. Mossmann, Gebreiler Chr. 464.

<sup>2464)</sup> Schau ins Land VI. 44.

Schutze Straßburgs standen,<sup>2465</sup>) (Claus, Mathis, Johann Paulus, Jakob, Salome und Juliana) vom Kaiser Ferdinand legitimiert.<sup>2466</sup>) 1562 wohnte Oberst Claus der Kaiserfrönung Ferdinands zu Frankfurt bei.<sup>2467</sup>) 1566 versprach er diesem Kaiser einen Zug gegen "den Erbseind des christlichen Namens", die Türken,<sup>2468</sup>) und besehligte die Reichstruppen in Ungarn.<sup>2469</sup>)

1568 führte er bem Prinzen Wilhelm von Oranien gegen den Herzog von Alba ein Regiment "redlicher tapferer Soldaten" zu und bezahlte für deren Rüftungen 100 000 Gulden. Hierdurch fiel er in Ungnade beim Erzherzog Ferdinand. Weil Claus so auf der Seite der Hugenotten gefämpst hatte, grollte ihm auch der deutsche Kaiser, bis am 20. XII. 1570 zwischen beiden die "Aussöhnung" erfolgte.<sup>2470</sup>)

Den kaiferlichen Begnabigungsbrief mußte Claus 1571 bem Abte von Murbach wegen seiner "kaiserlichen Herrn-Pfründ" vorlegen.2471) Im gleichen Jahre hatte der Herr Oberst Claus mit dem Herrn von Rappoltstein im Namen des Kaisers Kundschaft über den Judenwucher aufzanehmen und gegen denselben einzuschreiten.2472) Auch urkundete Claus wiederholt als Mitglied des Ausschusses des gemeinen vorderländischen Ritterstandes.2473) 1572/74 hielt er sich zu Herlisheim auf,2474) obwohl er 1568 und 1573 zu Basel das Bürgerrecht erworben hatte.2475) 1573 erlaubte die Obrigkeit der letztgenannten Stadt ihrem Bürger Claus von Hattstatt, entgegen dem Basler Stadtrecht zu Gunsten der mit zweien seiner Haushälterinnen (Salome Renz und Waria Leidinger) erzeugten unehelichen Kinder (Niklaus, Matheus, Georg

<sup>2465)</sup> Strafburg. Stadt Arch. Ratepr. XXI.

<sup>2466)</sup> Gaisbad, Chauenb. Arch. Reg. Murbach.

<sup>2467)</sup> Chronit v. Bergog II. 215

<sup>2468)</sup> Bern, Ctaats-Arch., Satt. Leben bes Baster Bijcois.

<sup>2469,</sup> Kindler v. Knobloch, Cb. G. 546. Bafel, hatt. Briefb. IV. 464 C'aujens Diener tehrte bereits am 14. X. 1566 mit einem türfifchen Beibe und 5 Turfenpferden heim. Colmar, Bes. Arch. E 532.

<sup>2470)</sup> Bafel, Satt. Ard. H 3 f VIII. u. Rr. 376 f. Colmar, Bez. Ard. O 471. 1569 war Bilhelm von Oranien mit seinem Kriegsvolle in Strafburg; barunter befanb sich Claus v. H. als Hauptmann. Strafburg, Stadt: Arch. Polit. Corresp. Riederlande; Herhog. Ebels. Chr. VI. 174.

<sup>2471)</sup> Bafel, Batt. Briefb. IV. 502.

<sup>2472)</sup> GI. Quelle Nr. 499, 500, 503, 504, 505, 506, 507, 510.

<sup>2473)</sup> Sammlung bes h. Dr. Wadernagel, L. III. & I Fol. 104. 108. Beitschr. f. b. G. b. D. Rh. XIX. R. F. m 92.

<sup>2474)</sup> Bafel, hatt. Arch. Briefb. IV. 519. V. 523. 529. 547 a. Um biefe Zeit wird Claus als Schwager bes Freiberrn Peter v. Bollweiler und bes Markolsheimer Amtmanns Jakob haffel bezeichnet. Bafel, Briefb. V. 523. 551.

<sup>2475)</sup> Bafel, Abels: Urt. 805 gr. Coll. Spedlin 11. Nr. 367. 373.

Philipp und Juliana) zu testieren, von welcher Erlaubnis wirklich am 15. VIII. b. 38. Gebrauch gemacht wurde.2476) 1574/75 war der Gefundheitszustand des Ritters besorgniserregend, fo daß es fich nach ber Ausfage feines Bettere Johann von Helmstadt "nicht mehr mit Claus spielen ober scherzen lich. "2477) Dies erklärt auch deffen moralische Niedergeschlagenheit, die ihren Ausdruck in einer an den Homburger Bogt Jakob Keller gerichteten Schreiben fand, in dem der Oberft eine Art Selbstbekenntnis verfaßte, um gewissermaßen sein Abenteurer-Leben zu rechtfertigen.2478) Claus beabsichtigte bamals, sich zu Basel niederzulaffen, und bat darum feinen Freund Keller, biefe Rechtsertigung gebührenden Orts vorzulegen, um zu ersahren, ob man ihn "als ein Chriften und Mitglied alfo gedulden und erfennen" könnte ober nicht. Die Antwort muß Claus befriedigt haben, da er sich bald darauf in der Nähe Basels, zu Binningen, ansiedelte.2470) 2m 1. XI. 1575 hatte Claus die Benugtuung, für seinen unehelichen Sohn Georg Philipp dank der Fürsprace des Erzbischofs Hans Jakob von Salzburg die Legitimation durch Kaiser Maximilian II. zu erlangen.2480) Letterer erhob den Georg Philipp (Sohn ber Maria Leidinger) auch einen Monat später unter Berleihung des väterlichen, im Diplom nicht beschriebenen Bappens in ben Reichsabelstand.2481) Bei dieser Legitimation war Claus schon mit der Mutter des Geadelten verheiratet, obschon damals die ihm seitens der katholischen Rirche augesprochene Elisabeth Affler († gegen 1575)2482) noch am Leben war. Anno 1574 soll der Oberst nämlich die Maria Leidinger nach basel'schem Rirchenrecht "öffentlich zur Rirche zu Berlisheim und Strafe geführt haben", nachdem er ihr nach feiner Rudfehr aus dem brabantisch-oranienschen Feldzug in Gegenwart etlicher Berren vom Abel, eines "Defprieftere" (fath. Beiftlichen) und vieler Untertanen die Ehe versprochen hatte.2483) 1576 finden

<sup>2476)</sup> Bafel, Satt. Arch 378. 116. 421. vgl. Babler 116. X. 533 ufm.

<sup>2477)</sup> Pafel, Satt. Ard. Briefb. V. 559. 562. 561.

<sup>2478)</sup> Gl. Quelle 547 a.

<sup>2179)</sup> Rgl. E. 49.

<sup>2480)</sup> Bafel, Satt. Arch. 378 a. Briefb. IV. 519. 7).

<sup>2181)</sup> Rindler v, Anobloch. Dberb. Beich'. E. 546.

<sup>2482)</sup> Bafel, Satt. Arch. H 3 f II.

<sup>2483)</sup> Bafel, hatt. Arch. 116. 424. Jengen sollen gewesen fein: Bernhard Brand, Oberfie Junftmeister zu Pajel, Ulrich Theobald v. Schauenburg. herr Jatob Reuer. Bogt zu Homburg Ph. Jatob Widersdorffer, Spudit des Ritteritandes vom Ob./Elf., Andreas Bed. Amtsschaffner zu herlisheim, und Schultheißen und Gericht zu herlisheim Bafel, hatt Arch. H 3 f Bb. 11.

wir Claus bei Frankfurt und bem Heere, welches der Pfalzgraf Johann Cafimir dem Rönig Heinrich v. Navarra und bem Prinzen von Condé zuführte.2484) Bohl darum ließ die Regierung von Enfisheim 1577 burch ben Bollichreiber zu Ottmarsheim und ben Schultheißen von Sabsheim den Ritter Claus übermachen, als er aus seiner Herrschaft nach Basel, wo er seit 1576 wohnte,2485) zurückfehrte.2486) 1578 lag der Oberst von neuem krank zu Binningen,2487) und 1580 lebte er wieder als Raif. Kriegsrat in seiner Beimatgemeinde Battstatt,2488) der er 1577 eine bedeutende Geldsumme als Almosenstiftung zur Berfügung gestellt hatte, und wo er ferner 1584 für die Gemeinden Berlisheim-Battstatt eine gemeinsame Schützengesellschaft errichtete.2489) Als Claus im Berbst b. 3. 1584 zu Nancy an einem lothringischen Land. ständetage teilnehmen follte, entschuldigte er fich von Sattstatt aus, da er wegen feines Alters und "zunehmenden Leibs" nicht borthin reiten könne und auch die französische Sprache nicht genügend beherrsche.2490) Bevor wir erzählen, wie Claus ein Sahr später zu hattstatt ins Grab fant, möchten wir zu seiner Charafteristit noch folgendes berichten.

Laut einer Mitteilung v. J. 1595 war Claus von "abeliger Redlichkeit, daß er eher eine Krone bezahlet, als daß er sein Gewissen um einen Heller beschwert hätte." An einer anderen Stelle erklärt Claus selbst ferner, daß seine Boreltern und er "allwegen dieses Ruhms sich bestlissen, daß wir unsere zugehörige Untertanen bei dem Rechten und der Gerechtigkeit, alles unsern Beimögens geschirmt und gehandelt haben, welchen Ruhm er vermittelst göttlicher Gnaden auch zu erhalten gedenke und verhoffe." Daß dies nicht leere Worte waren, beweisen die den Gemeinden Hatstatt, Herlisseim,

<sup>2484)</sup> Rindler v. Knobloch, Oberb. G. 546. Bafel, Satt. Arch. Briefb. V. 574. 575.

<sup>2485)</sup> Bgl. G. 49.

<sup>2486)</sup> Colmar, Bez. Ard. Rlinglin. 7. h. h.

<sup>2487)</sup> Bern, Staats-Arch. COXXXVII. Leben bes Bifchofs von Bafel. Sattstatt. Bafel Satt. Arch. Briefb. V. 588.

<sup>2488)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefb. V. 604. 606.

<sup>2489)</sup> Bal S. 95.

<sup>2490)</sup> Pajel. Satt. Ard, Briefbuch VI. 650. 653.

<sup>2491)</sup> Bafel, Satt. Ard. H 3 f Bb. IV.

<sup>2492)</sup> Bafel, Satt. Ard. Brief5. II. 419.

Strafburg 2493) und Bafel gewährten Armenunterstützungen und bie Silfe, die ber Ritter seinen Untertanen in Streitigkeiten angebeihen ließ. Wir verweisen babei nur auf den Ronflift zwischen Eschene et Autrage und den v. Wygwalden [Vezelois] (1557),2494) zwischen Lothringen u. dem Lebertale u. La Bresse zwischen Rufach und Sattstatt - Berlisbeim  $(1547/84),^{2495}$ (1557/60),2496) zwischen Baffenberg und "Mitelicher zur Lachen" zwischen  $(1561/64),^{2497}$ Riedweier und Widerschweier (1561/62),2498) zwischen Lothringen und Beter Gladi v. Mark rch (1561/62),2499) zwischen Leberau und Bergheim (1567/70),2500) Eschène und Froidefontaine und Charmois (1577/85).2501

Unter den Streitigkeiten, die Claus zur Wahrung eigener Interessen sühren zu müssen glaubte, heben wir hervor: diejenigen mit denen v. Reinach wegen Lehengüter (1554—1584),2502) mit Colmarer Bürgern wegen des dortigen Zehnten (1560/63),2503) mit Hans Heinrich Landeck wegen Matten (1561/73),2504) mit dem Abte von Murbach (1561),2505) mit Niklaus v. Tulliers, Herrn zu Frohberg, wegen des 1560 mit Niedersteinbrunn um 2280 Gulden verkauften Dorses Brudach (1562/66),2506) mit Bürgermeister und Rat zu Delle wegen verweigerten Zolls zu Jsenheim (1563/68),2507) mit seinem Küstungen (1566/82),2508) mit Niklaus Sigelmann wegen des Zehnten zu Rumersheim (1572),2509) mit Martin Scherer v. Rappoltsweiler wegen Ver-



<sup>2493)</sup> Die Armen Strafburgs sollen bei 3000 Gulben erhalten haben. Basel, Hatt. Arch. H 3 f. Bb. VI. S. 1100. Bu Basel empfing das große Spital 5000 und das große tägliche Almosen auch 5000 Gulben.

<sup>2494)</sup> Bafel, Satt. Arch. Briefb. III. 333.

<sup>2495)</sup> Nancy, Meurthe-et-Mos. Hatt. B. 379. Posel, Hatt. Arch. Einzelne Handlungen i Briefbücher.

<sup>2496)</sup> Catt. Gem. Arch. AA XII, 9. Bfarr. Arch. J. 20. Bafel, Hatt. Briefb. III. 365.

<sup>2497)</sup> Bafel, Satt. Arch. oft. Cop. 28.

<sup>2498)</sup> Baiel, Batt. Ard. Briefb. IV. 406, 410.

<sup>2499)</sup> Gl. Quelle. Briefbucher.

<sup>2500)</sup> Bafel, Satt. Urch. Einzelne Sanblungen f.

<sup>2501)</sup> Bafel. Satt. Ard. Briefb. V. 581. VI. 643 ufm.

<sup>2502)</sup> Bafel, Satt. Ard. Einzelne Sandlungen. Briefbucher.

<sup>2503)</sup> Colmar, Stadt-Arch. CO Dime u. B. 25. Pafel, Satt. Arch. Briefb. III. 388 unv.

<sup>2504)</sup> Bafel, Satt. Arch. Gin:eine Sandlungen b.

<sup>2505)</sup> Bafel, Satt. Ub. 173. 174.

<sup>2506)</sup> Pafel, Satt. Ard. Briefb. 411a, 414, 425a, 444 a. 460 b.

<sup>2507)</sup> Bafel, Satt. Arch. Gingelne Sanblungen o.

<sup>2508)</sup> Gl. Quelle e. Colmar, Etabt-Ard. 8. H. 3. 20.

<sup>2509)</sup> Bafel, Batt. Arch. Bricib. VII. Colmar, Stadt-Arch. E. 5. Ar. 8.

leumdungen (1573)2510) und mit dem Herrn v. Savigny wegen La Bresse (1581/84).2511)

Als Friedensvermittler waltete Claus 1554 mit Christoph von Bollweiler und Wolf Bastian v. Reichenstein zur Versöhnung der entzweiten Linien der v. Schauendurg,2512) 1564 im Vergleiche zwischen Murbach und Gebweiler,2513) und auch 1575 sollte er im Streite zwischen dem Abte von Murbach und dem Freiherrn Johann v. Bollweiler wegen des Schlosses Wildenstein den Gerichtsstab halten.2514)

Im Namen seiner Herrschaft, für die er 1564 zur besseren Beschirmung der Wälder ein Mandat erließ, 2515) handelte Ritter Claus wiederholt, z. B. 1574 bei der Festsetzung einer Rheinwehrsordnung, 2518) bei der Aufstellung einer Lohntage für Knechte und Tagner. 2517) 1563 klagte er serner im Auftrage der adeligen Gescllschaft zur alten Krone von Colmar gegen den Propst des St. Martinstistes, der einen neben ihrer Gescllschaftsstube stehenden Nußbaum vorsätzlich beschädigt haben sollte. 2518) Zwei Jahre früher hatte Claus die seitens seines Betters Friedrich v. H. dem Martinsbau zu Colmar und zwar zur Erhaltung eines Organisten gemachte Schenkung bestätigt. 2519)

Bom Gute der Herrschaft vergab er u. a. Mannlehen: 1554 dem Schlettstadter Bürger Lichteisen, den Colmarer Bürgern Mathias Ginger und Georg Bogel, dem dortigen Soldner (Nichtbürger) Carl Essig, dem Ectircher Bogte Wolf v. Wyler, 1565 Andreas Bogel aus Colmar, 1570 dem Thanner Bogt Wilhelm v. Rüft u. 1573/84 Bernhard v. Plixberg. 2520)

Was Ritter Claus im Gebiete seiner Herrschaft für ober gegen die Reformation, der er selbst mit ganzem Herzen zugetan war,2521) unternahm, entzieht sich unserer Renntnis. Wir stellen nur fest, daß er bereits 1575 in Korrespondenz mit dem Züricher



<sup>2510)</sup> Bafel, Satt. Arch. 377 c. Ub. 420. Einzelne Sandlungen h.

<sup>2511)</sup> Bafel. Batt. Ard. Briefb. u. Ub.

<sup>2512,</sup> Mitteilung bes herrn Dr. Badernagel. Bafel.

<sup>2513)</sup> Mossmann, Gebw. Chr. 464.

<sup>2514)</sup> Bafel, Batt. Arch. Briefbuch V. 564-568.

<sup>2515)</sup> Bafel, Satt. Ard. Ub. s. d.

<sup>2518)</sup> Gaisbad, Chauenb. ard.

<sup>2517)</sup> Colmar, Beg. Arch. E. 49, 671.

<sup>2518)</sup> Colmar, Stabt-Ard. DD Bagteffer.

<sup>2519)</sup> Colmar, Stadt:Bibl. Chauffour. Cat. v. Walt. E. 115.

<sup>2520)</sup> Bafel. Hath. Arch. 371 b, Lehen-Urt. 109, Abele-Urt. 771, 772, 774, 794, 807, 819, Briefb. IV. 493 b. V. 694.

<sup>2521)</sup> Bgl. &. 233.

Geistlichen Radolf Walther stand, der ihm 2 Exemplare (eins zur Aushändigung an Clausens intimen Freund Lazarus von Schweroi)<sup>2522</sup>) der Uebersetzung des Werkes: De orthodoxo Consensu Sacrae Scripturae et Veteris Ecclesiae de sententia et Veritate" zusandte,<sup>2523</sup>) daß Claus serner 1554 einen Priester, namens Johann de la Croix (geb. zu Lerdal, Lothringen) zu Sulzbach duldete, von dem das Gerücht ging, er hätte seine Magd geheiratet und zu verbotenen Zeiten Fleisch gegessen,<sup>2524</sup>) und daß Claus schließlich zu Weier a. E. den Psarrer, der des Konkubinats beschuldigt war, zum Fenster hinauswersen ließ.<sup>2525</sup>)

Wie reimt sich indes dies zum Beispiel des Ritters, der ja Rebsweibern mindestens 9 uneheliche Kinder erzeugte! Davon stammten 6 von seiner Haushälterin Salome Reng († 1561), nämlich: Claus, Mathias, Johann Baulus, Bartholomäus, Salome und Juliana) und 3 von Maria Leidinger2525 a): Maria [Merge], Georg Philipp und Beffe v. Hattstatt. Mit ersterer will sich Claus, obichon er "vor ber Welt öffentlich folches nicht durfte, doch vor Gott in seinem Herzen ehlich verbunden" haben.2528) 2 Söhne wurden 1572 durch Bermittelung des Strafburger Stättmeisters Wolf Sigmund Burmfer bei bem bortigen Brezeptor Friederich Storth erzogen.2527) Claus d. j. lag 1580 als faiserlicher Kriegsdieust. mann zu Raab, fam bann nach Wien und fpater nach Ling. 1581 ftand er im Regiment des berühmten Georg von Freundsberg, ber sich bei seinem Bater, seinem alten Freunde, für ihn verwandte, als er zu Luxemburg infolge eines wunden Schenkels in einer Berberge gepflegt werden mußte. Claus d. j. war damals bei seinem Bater in Ungnade gefallen und versprach nun, durch Dienst in den Niederlanden die väterliche Gunft wieder zu erwerben.2528) Mas thäus befand sich als Hauptmann auch in kaiserlichen Diensten und lag 1581 zu Raab "im neuen Häuschen zu Bywar" (Ungarn)

<sup>2522)</sup> Paje', Satt. Arch. Briefbilder. IV. 518. V. 520. 531. 532. 533.

<sup>2523)</sup> Colmar, Ctabt Bibliothet. Cat. Chauffour v. Baly. G. 27.

<sup>2514)</sup> Bafel. Satt. Ard. Briefbuch VII.

<sup>2525)</sup> Bajel, Satt. Ard. H 3 f Bb. VI.

<sup>2525 .</sup> Diefes Weib foll fich frilber gu Strafburg mit einem Repfirider verheiratet und sobann mit Soldaten, g. B. mit Schaftian Wilhelm Linth D. Co'mar Umgang gehabt haben. Bafel, Satt. Arch. H 3 f I.

<sup>2526)</sup> Bafel, Satt. Ard. Briefbuch V. 547a u. Urt. Rr. 378 an. 116. 417. 424. 433 a.

<sup>2527)</sup> Pafel, Satt. Arch. Brieft. IV. 512.

<sup>2528)</sup> Bajel, Satt. Arch. 116. 311. 312 448. Briefb. 605. 60 3. 612b. 613a, 613b. 613c.

unter bem Oberfien v. Scheredin. Nach bem Zeugnis feines hauptmannes hans Jeger litt er mehrere Monate an heftigen Schmerzen an den Füßen fo daß lettere erfrummten.2629) Bartholomaus ift aufcheinend identisch mit Barthel Bans v. B., ber 1569 als Kriegsmann und Pate zu Strafburg erscheint 2530) und 1571 im Dienste bieser Stadt tätig war. Juliann beiratete 1578 Sans Jatob Link v. Colmar und 1582 Speronimus Mentinger von Bosel. Bei ihrer ersten Berehlichung schenkte ihr die Stadt Basel ein wertvolles Trinkgeschirr.2631) treffen wir 1577 als Patin zu Bafel, wo fie 1580 ftarb. 2532) Georg Philipp, geb im Juli 1570, von Claus Berrin von La Bresse erzogen, "ein junger blöder Anabe", siedelte zu Studienzweden nach Benf über, wo er am 24. 2. 1586 fein Beben ließ. Seine Schwester Beffe, die den Zimmermann Lux Saur aus Hattstatt geheiratet hatte, war schon 1583 von dieser Welt geschieden. 2533)

Lux Saur verwaltete zu hattstatt ben Besitz seines Schwiegervitere,2534) der in seinen alten Tagen mitunter seine Berrschaft besuchte. 2536) Bei einem jolchen Besuche fiel Ritter Claus am 22. September 1585 zu hattstatt frant, und ba feine Rrantheit fich täglich verschlimmerte, wurden in allen Ortschaften der Herrschaft öffentliche Gebete abgehalten. Indes rief Gott den Ritter Claus, dem der Basler Brediger Jenae Graffer auf dem Sterbebette geistlichen Beistand leistete, am Dienstag, ben 8. Oftober (neuen Stile) zwischen 5-6 Uhr vormittage aus biefem Jammertale ab. Sofort brachten Boten Kunde nach Bajel, Orichweier, Wettolsheim, Walbach, Rappoltsweiler und Girsberg vom Ableben bes Obersten, der am Sountag, den 10. X., nachmittags zu hattstatt bestattet wurde. In allen Pjarrfirden der Herrschaft mußte am Begräbnistage von 12-1 Uhr nachmittags geläutet werden. Der Junker von Schauenburg, dem Claus auf dem Totenbette viele Leben vermachte, ließ die Klagefleider und Mäntel anfertigen und bestimmte vermutlich auch diejenigen, die den Obersten



<sup>2529)</sup> Bafel, Satt. Briefbuch V. 608, 612a, 617a, 617b, 619, 620, 620a, 116, Nr. 274 2530) Strafburg, Pfarrei St. Rifelaus 7, VIII. Pfarrei St. Wilhelm 24, II 4, III 1571.

<sup>25(1)</sup> Colmar, Stadt Arch. Missirenbuch 1581/84. C. 252. 269. 348. 413. Bern, Juv. b. v. Hattstatt. Basel, hatt. Arch. Briefbuch V. 591.

<sup>2532)</sup> Baie', Satt. Arch. H 3 f. Bb. VI. Taufbuch v. St. Leonbard. S. 377.

<sup>2533)</sup> Bafel, Satt. Arch. H 3 6 H 3 z. Bern, 3nv d. v. Satt.

<sup>2534)</sup> Bafel, Hatt, Arch, Priefb. V, 596, 597, II 3 f Bb. II.

<sup>2535)</sup> Bafe', Gatt. Ard. H 3 z. Rechnungen ber Schaffnei Berlisheim.

du Grabe trugen. Es waren dies die Edlen: Blasius Truchses v. Rheinselben, Philipp Erasmus von Benningen, Rudolf von Ruest, Christoph Truchses von Rheinselben und die zwei Bürgerlichen: Herr Oswald Kraus von Colmar und Peter Guttkind von Ammerschweier. Die Armen von Hattstatt empfingen bei der Beerdigung eine Spende von 6 Gulden, während die Begräbnisteilnehmer in 3 Wirtschaften gespeist wurden. 2536) Die Grabschrift des von Hattstatt selig scheint erst 1594 angebracht worden zu sein. 2537) Höchst wahrscheinlich teilt der Grabstein des weltberühmten Obersten Claus das Schicksal anderer, die zu Hattstatt in Biehställen ihr Dasein fristen sollen. 2538) —

## Schluß.

"Che gemelter von Sattstatt faum talt und vergraben war", ließ die Regierung von Ensisheim Schloß und Stadt Berlisheim sowie Sattstatt besetzen und verschließen. Desterreichische Reiter brangen nämlich mit 3 Bagen, in benen Solbaten mit brennenden Lunten und langen "Roren" und anderen Waffen verborgen waren, hinterliftiger Beise in Herlisheim ein und bemächtigten sich des Schlosses, öffneten baselbst Riften und Schränke und durchstüberten sie. Als nun der bischöfliche Obervogt Hans Christoph von Ramstein aus Rujach bas Ableben bes Oberften ersuhr, der ohne "leibe lehensfähige erben" gestorben war, begab er sich am 9/19. X. in Begleitung bes Bogtes v. Sulz, Pfaffenlapp, des Rufacher Rates und anderer bijchöflicher Diener und Untertanen mit girka 13 Pferben nach Herlisheim, um im Namen des Strafburger Bischofs vom Städtchen Besit zu ergreifen. Beim Berannahen der Bischöflichen aber zogen die Desterreicher die Bruden auf und schlossen die Tore, so daß erstere unverrichteter Sache heimkehren mußten. Um 12/22. Oktober erschien der Condvogt felbst mit einer weiteren Ungahl Reiter und 12 hatenbüchsen zu herlisheim. Die beiden bischöflichen Diener hans Braun und hans Bregents, die 3 Tage früher mit dem v. Ramftein nach bort geritten waren und nun in der Stadtherberge sich aushielten, wurden zuerst festgenommen und dann wie Uebeltäter mit Gewalt "5 Schüten vor und 5 nach"

<sup>2536)</sup> Bajel, Satt. Ard. H 3 z. Rechnung ber Chaffnei Berlisbeim 1583/85.

<sup>2537)</sup> Bafel, Hatt. Arch. H 3 f Bb. IV.

<sup>2538)</sup> Mitteilung bes + Pfarrers v. Sattftatt, namens Deper.

Stadt gejagt, nachdem am 13./28. X. die Einwohner gur Huldigung gezivungen worden waren.2539) Wie Herlisheim, fo versuchten die Bischöflichen mit 300 Schuten und 100 Pferben das ganze Stammgebiet der Herren von Hattstatt einzunehmen, während der Herzog von Lothringen Sulzbach an sich zog.2540) Dies waren die Unfange eines heftigen Erbfolgestreites, der fich vis gegen 1620 hinzog und sich hauptsächlich um das Lehenund Pfandgut drehte, deffen Inhaber nach dem Abgange ber Hattstatt wir bereits im zweiten Rapitel festgestellt haben. 2541) Bezüglich des beträchtlichen Eigengutes hatte Claus in feinen lestwilligen Berfügungen die genauesten Bestimmungen getroffen. 2542) Nach diesen mußte von dem Eigenaut beim Absterben aller Rinder fallen: 1/18 auf die nächsten Blutsverwandten, 1/18 an den Basler Magistrat und 1/8 an die armen Leute dieser Stadt. Als nuhe Berwandte kamen in Betracht vor die natürlichen Rinder des Obersten, von denen Claus und Mathaus 1581 wegen Ungehorfams enterbt worden waren. Durch den Abgang des schwächlichen Georg Philipp ist jedoch der Stamm und Name Hattstatt "gentlich verblichen, bem Gott Beilfam fene", fo bag nur Rinber diefer Baftarben 3. B. Hans Jatob Lint v. Colmar in Frage gezogen wurden. Claufens Schwester Margrede, erhob trot ber beim Gintritt ins Rlofter abgegebenen Bergichtleiftung Erbanfprüche, die fie um 4000 Bulden den Edlen v. Bjorr-Dorment übertrug. Sie erblindete in ihrem Allter und war am 14. XII. 1591 bereits verstorben. Als fernere Berwandten nennen die Teilungsaften die Töchter von Clausens Stieffdwefter Apollina Begel v. Marfilien, namens Dorothea und Anna. Erstere war die Gemahlin des Caspar Truchses v. Rheinfelben und hatte als Clausens Aboptivtochter bereits 1574 1000 Guloen zu ihrer Bermählung erhalten.2543) Lettere war an hand Wernher v. Pforr verehelicht. Schlieflich werden als nahe Berwandte Johann Claudius Thuilliers, Freiherr zu Frohberg, wegen seiner Abnfrau Maria von hattstatt und die angebliche Witwe des Erblaffers aufgeführt. - Die Teftaments. pollstrecker hatten keine leichte Arbeit und empfingen darum laut

<sup>2539)</sup> Bgl. Walter Ib., Bur Geschichte ber Sattftatter Erbfolge in ben Stammlanden Allemania, Jahrg. 26. 3. Bonn, 1898. C. 229 ufw. Bafel, Satt. Urch. H 3 f. Bb. I.

<sup>2540)</sup> Strafburg, Bibl. Deit. Manust. Rr. 1336.

<sup>2541)</sup> Bajel, Satt. Arch. H 3 f.

<sup>2542)</sup> Bafel, Batt. Ard. Ub. 421. 424. 433 a. H 3 f. Bb. I.

<sup>2543)</sup> Baje . Satt. Arch. Ub. 249.

Wunsch des Berstorbenen eine angemessene Belohnung, nämlich eine goldene Kette mit einem goldenen "Psennig" (Medaislon), den das hattstattliche Wappen mit Inschrift zierte. J. J. 1663 gab es noch einige unverteilte Stücke der Erbschaft, die von † Junkers Poltiers v. Häusern Witwe genossen werden dursten. Die Stadt Basel, die 2/3 der Hinterlassenschaft geerbt hatte, belohnte den Mann, der Claus nach ihrer Stadt gelockt und somit zu ihrem Glücke beigetragen hatte, nämlich den Vogt von Varsburg, Bernhard Brand, indem sie ihm 1000 Gulden nachließ, und vergab noch bis z. J. 1887, also bis in die letzten Jahre, hatistattische Lehen zu Kienzheim, Kansersberg, Geberschweier, Köllinshosen, Hattstatt u. s. w.2544) Die Glieder der Familie Wieland von dort, die von 1807—1887 vorige Lehen trugen, sollen auch zur Führung des Titels "Herren von Hattstatt" berechtigt gewesen sein.2545)

Das Andenken des damals weltberühmten legten Ritters v. Hattstatt, des Obersten Claus, lebt indessen nach mehr als drei Jahrhunderten noch immer fort in seiner Heiner Heiner Schwächen ein Edelmann im besten Sinne des Wortes, ein Ritter mit Mut und Kraft, auf den sicherlich die Worte Uhlands passen:

"Die Särge seiner Ahnen
Standen die Hall' entlang,
Aus der Tiese tät' ihn mahnen
Ein wunderbarer Gesang. —
Wohl hab' ich euer Grüßen
Ihr Heldengeister gehört!
Eure Reihe soll ich schließen
Beil mir! ich bin es wert!"

2544) Bafel, Satt. Arch. H 3 f. ufm.

2545) Mitteilung bes herrn Archivsefretare Cauberlin aus Bafel. Bgl. G. 143. 157.



# Register A.

### Die Herren von Hattstatt.

```
I. Linie der Jungen: (im allgemeinen
                                         Georg (Georius) II, 60, 134, 196, 248
         25, 234-255, 263).
                                                                 -251.
                                                         III, 196, 251.
Adelheid, Gemahlin Eberhards von
                                          Gerie, Nonne, 247, 248.
    Greifenstein, 239.
                                          Gottfried, 241.
Amalia, Klosterschwester, 255.
                                         Gutte I, 235.
Anna, Gem. Ulriche v. Türkheim, 244.
Bechtold I, Chorherr zu Basel, 255. " II, Bastard, 255.
                                            " II, (Güte), Schwester, 254.
                                         Beinrich I, 195, 241, 247; Gem. Willi
Benigna, Nonne, 248.
                                                       na, 247.
Berthold I, gen. Bergog, 11, 242.
                                                  II, gen. Lehoge und der Junge
                                                       241, 248.
        II, Edelfnecht, 255.
                                                 III, 252.
Burchard I, 254.
                                             ,,
                                         Sug, 255.
         II, 254.
Conrad I, 14, 235.
" II, 235, 236.
                                         Johannes I, 158, 237, 238.
                                                  II, gen. Herzog, Freiherr,
                                              27, 59, 112, 173, 195, 196, 240
       III, 236.
   **
                                               -248, 285, 303 (?); Gem. Freiin
       IV, 17, 236, 237.
Cune I, 235.
                                              Johanna v. Thorberg 245—248,
  " II, Clerifer, 255.
                                              255.
Cuntmann I, 196, 249, 250, 308.
" II, (Cunrat, Cunt), 250,
                                         Ratharina, Gem. bes v. Balbed, 242,
                                              243, 285.
    251, 252; Gem. Mene v. Fürsten-
                                          Lise, Gemahlin des E. Johann v. Rat-
    berg, 251, 252.
                                              samhausen, 196, 249.
Elisabeth, Gem. Peters v. Pfaffen-
                                         Lutold I, 254.
    heim, 243.
                                             II, 112, 254.
Eppo, 235, 236.
                                         Markus, Mönch, 252.
Erlewin, 251.
                                         Ruelin, 255
Georg (Georius) I, 27, 59, 60, 61, 112,
                                         Samuel, Mönch, 249.
                    158, 173, 195,
                                         Simon (Simuel, Symund) I, 60, 61,
                    240-249, 285.
                                                    134, 137, 173, 174, 247-
                                                    251, 273, 290; Gem. Katha-
                    Gem. N. Stemun=
                    ger 247; Gräfin
                                                    rina v. Rappolistein, 173,
                    Elifa v. Thierstein,
                                                    247-250.
                      248, 249.
                                                 II, gen. v. Fürstenberg, 29,
```

```
125, 126, 252—254, 327, 340, 341, 345.
Sophia, Klosterschwester, 243.
Sufanna, Gem. bes R. Dietrich bem
     Böhm von Epfig, 240.
Ursula, 249.
Wernher I, 235.
        II, 17, 236, 237.
       III, 236, 237.
        IV, 158, 237, 238, Gem. Elifa-
   ,,
              beth, 238, 240.
         V, 239.
        VI, 60(?), 69, 85, 158, 159,
              196, 238 – 242, 257, 260,
             285, 292, 300; Gem.
              I. Grafin v. Reuenburg
             243, II. Kunigunde v.
                Arentingen 240-242.
       VII, gen. Herzog, 241, 245,
             249, 308.
  Baftarben:
Hans Wargaretha
               v. Sungerftein, 253,
                  254.
II. Linie mit bem Stern (im allg.
      S. 184, 234, 255—284).
Agnes I, Abtissin zu Blotheim, 269
   " II, Gem. bes Eb. Betermann
           v. Ratsamhausen, 274.
Beatrix, Gem. bes Walther v. Gir-
    baben, 261.
Christoph, 284.
Claus, 278.
Conrad (Cunt) I, 278.
               II, 278.
              III, 277.
              IV, 77, 278, Gem. Mar-
                    grebe von Stüt-
                    heim, 77, 278.
Conrad Theobald I,
                     186, 272, 275-
                      277, Gem. Anna
                      v. Owelin, 277.
                 II, 277.
Conrad Wernher I, 195, 237, 255, 256.
                II, Deutschordens-
                    ritter, 256—258,
               III, Landvogt, 16, 18,
                   21, 27, 41, 42, 54,
                   56, 70, 72, 79, 111,
                   112,
                          160,
                                 163
                    164.
                          180,
                                 181
                          206,
                                 238
                    185,
                              258-
                   239, 241,
                   265, 301. I. Gem.
                   Stephanie v. Pfirt
                   72, 260; II. Mar-
                   grede, 161, 264.
                    , Schultheiß zu
                    Schlettstadt, 27,
                   133, 181, 262
```

```
265. Gem. Hedwig
                   v. Schäffelsheim,
                   265.
Conrad Wernher V, 264, 269.
              VI, 269.
              VII, Reichsvogt
                   Münster, 55, 269.
             VIII, (Cungelin, Berlin)
                   269, 270.
              IX, 276, 325, 332.
Elisabeth, Gem. bes R. Haneman v.
    Saus, 54, 269, 270.
Fritschmann, Wönch, 273.
Gawin, 125, 126, 208, 242, 250, 263—
    266, 270-274, 277, 278. Gem.
    Gertrude (Werntrude-Trutte)
    Mönch, 272.
Gertrud, Nonne, 266—268.
Gilge, (Gylie), Gem. bes Hans v.
    Schönau, 277.
Gyfeler, 273, 274.
Beinrich, 277.
hermann I, Reichsschultheiß von Am-
               merschweier, 278.
        II, 278.
Hug, 277.
Joachim, 284.
Johanna, Gem. des R. Walther v.
    Müllenheim, 272, 275.
Johannes I, (Hanemann-Henman),
            263-266, 270-272, 278,
            288, 307. Gem. Johanna
            Rumler gen. Schaler,
            272.
         II, Abt zu Pairis, 21, 273.
        III, (Hanman), 278.
Katharina I, Gem. des R. Berthold
            Murnhart, 264, 268, 286.
Katharina II, Gem. des Colin v.
              Beringen, 283, 284.
[Konrad] Hans, 12, 13, 77, 204, 206,
    207, 280—284.
     I. Gem. Apollina v. Bolsen-
        heim, 280.
     II. Gem. Catharina v. Heringen,
    III. Gem. Beronita Schent v.
        Staufenberg, 283.
Maria, Gem. des E. Johannes de Vrsa,
    278.
Merge, Gem. bes Bolf Marr v. Ed-
    wersheim, 283, 284.
Philipp, 279.
Sigmund, (Simon-Seman-Sekmann),
    279, 280.
    I. Gem. Clara v. Reuweiler, 279,
    II. Gem. Susanna Hessin, 279.
Theobald I, 262, 263, 264, 268, 269,
```

270. Gem. Agnes v. Haus, 211,

270.

Thomann, 186, 273. Biglis, (Biglin-Boiguelin), 76, 115(?), 121, 144, 145, 161, 182, 184, 211, 251, 274—277, 323, 325, 327. 28off, 11, 255... III. Linie der Sarft: (im allg. 25, 29, 32, 33, 173, 174, 243, 284-291). Anna, Schwester, 287, 288, Conrad der Harst, 27, 285—287, 299; Bem. Ugnes, Tochter des Burggrafen v. Ofthofen, 285. Franz der Harst I, 17, 27, 62, 173, 208, 245, 285 (wo irrtumlich Beinrich), 287, 288; Gem. Heilwig v. Ratsamhausen, 287—289. II, 288. " III, 251, 289, 290. Gem. N. Waldner 290. Gerina, Schwester, 286, 287. Göt, 288. Hans Harft, 330. Heilwig, Gem. bes R. Otto v. Staufen, 288. Heinrich I, 11, 286. 255, 286. II, (Burggraf), 286. Ш, \*\* \*\* IV, ( ,, ) 286. V, Cellerarius gen. Harst, 286. VI, gen. Harft, 209, 285 (irrtümlich für Franz), 288, 289. Gem. Clara v. Winded, 288-290. VII, gen. Harft, 174, 208, 289-291, 335, 337, 342. Johann (Hans) Harft, 286, 330. Berner I (Burggraf), 43, 242, 263, 286. II (Harft), 291. . . , Gemahlin eines v. Egisheim, 288. IV. Linie der v. Entringen: (im allgem. 19, 234, 256, 291—292, 296). Anna, Schwester, 291. Conrad I, 291. II, 291, 292. Friedrich, 291, 292. Lutgart (Lucardis), Schwester, 292. Wernher I, 291; Gem. I. 292. II. Elisabeth, 292. II, 256, 291. a V. Linie ber Giselmannen unb Echneider. (3m allg. 234, 292—295).

Theobald II, 274, 314.

Johann (Hans) Giselmann, 294, 295, 321. Lupelin, 294, 295. Gem. Agnes 294. Otto, Schneider, 293, 294. Beter, Leutpriefter, 293. Rudolf, Edeling, 293. Uellin, Gifelmar, 220, 295. Ulrich I, Ebeling, 293. Gem. Miia Institriz 293. " II, 293. Gem. Hedwig, 293. " III, 293, 294. Gem. Bertha v. Grellingen, 293. "IV, Schneider gen., 294. V, gen. Giselmann, 294, 303. Walther, gen. Gisclmar, 294. Beltschin, gen. Giselmar, 294. Bernher, 294. VI. Linie der Gutemannen. (Im allg. S. 20, 21, 22, 234, 276, 291, 295—388). Adelheid I, 320. II, Gem. bes Beingmann v. Grünenberg, 340. Abolf, Geistlicher, 338, 339, 340, 349, 355. Agnes I, Gem. Begers, 299. " II, Gem. I. bes Heinrich v. Hohenstein, 357. II. des Ritters Sifrid von Oberkirch, 357. III. Dietrichs von Ratsamhausen, 312. 357. Albert, Geistlicher, 299. Alegius, 146, 276, 277, 324, 325, 326, 330, 332, 333. Anna I, Gem. bes R. v. Winbeck, 338. II, Gem. des Hugo v. Westhausen, 372. Anastasia, Schwester, 321. Anton I, (Thenige) von Weier, 28, 29, 75, 88, 114(?), 140, 164, 184, 203, 204, 327, 328, 329, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 355. Gem. Freiin Ursula v. Gundelfingen, 345, 346, 348, 349, II, (Anthenie), Chorherr, 339. III, (Thenige-Anthenige) v. Berlisheim, d. alte, 28, 56, 76, 86, 88, 90, 114(?), 127, 128, 154, 164, 184, 187, 232, 253, 335, 336, 337, 338, 340—344, 346-349, 355, 356. Braut Berena v. Grünenberg, 335. I. Gem. Ursula von Reinach, **344**.

Agnes, 293. Belyma, 294, 295. II. ? Markgräfin v. Baben,

342.

AntonIV, (Thenige), b. junge, 122, 339, 344, 349, 350, 351, 359. Bem. Christina v. Fledenftein, 349. V, Domherr, 359, 360. Apollina, Gem. v. Begel v. Marfilien, 387. Borcard, 296. Burnhardus, 301. Clara I, Gem. Philipps v. Ratjam hausen, 304. II, Gem. bes Jafob Begel v. Marsilien, 370. Claus, ber lette Ritter des Weichlechtes, 4, 25, 30, 31, 47-53, 59, 71, 75, 95, 116, 122, 143, 145, 148, 155, 162, 169, 176, 177, 180, 182, 187, 192-194, 197, 202, 204, 210, 212, 231, 233, 292, 295, 296, 366, 371, 372 - 388.Christina, 369. Christoph I, 353. H, 350, 352, 359, 360, 361, 362, 367. I. Gem. Clara Elfa Baldner v. Freundstein, 360. II. Gem. Elisabetha v. Münfterol, 361. Conrad (Cune) I, 119, 207, 296, 297. II, 239, 296—299. Gem. Elisabeth v. Reichenberg, 298, 299. III, 241, 298. IV, 298, 301, 304. V, gen. der Beder, 297, 303. Gem. Königin v. Ungarn, VI, 58, 85, 112, 134, 301-304. (3cm. Clara v. Landsberg, 304. VII, 27, 304, 319. VIII, 63, 206, 277, 289, 309—317, 321,324, 325. Gem. Anna Snewelin, 312, 314. IX, 200, 205, 311, 316 --318. X, 138, 316, 319, 320, 325. Gem. Anna [Mönch] (?), 325. XI, (Runo), 121, 359, 360, 361, 367, 368, **370**. XII, 362. Conrad Wernher, 160, 295, 298. Daniel, 253, 345.

David, 345. Dietrich I, 297. H, 240, 297. " III, 297; Bem. Sedwig, 297. IV. 207. Egeloff, 240, 299, 300. Elijabeth, 357, Gem. des Johann Heinrich v. Andlau, 357. Elfa, 328. Cljelin, 320. Eppo I, 57, 65, 86, 87, 120, 125, 126, 133, 138, 140, 142, 143, 206, 220, 249, 306, 308 - 310, 312, 3<sup>1</sup>3, 3<sup>1</sup>5, 3<sup>1</sup>9 = 324, 326. Bem. Brafin Elia v. Geroldsed-Lahr, 88, 321, 322, 324. II, 66, 126, 146, 252, 324 - 330, 332. (Bem. Gifela Malterer, 328 - 330. Friedrich I, 63, 3)7-316. Gem. Dulie v. Müllenheim, 312. **II**, 205, 311, 317 (?). III, 314, 3!7 (?). IV, gen. der alte und von Weier, 62, 87, 145, 146, 276, 277, 317 (?), 324— 326, 330-333, 345. Gem. Gräfin Jeanne de Neufchatel, 33! -333. V, 320. VI, gen. der junge und v. Herlisheim, 45, 67, 126, 127, 148, 149, 164, 175, 197, 199, 252, 253, 317 (?), 318, 325, 327 – 330, 333 – 336, 337, 338, 345, 347, 355. Gem. Guja v. Pfirt, 335, 337. " VII, Domherr, 360. " VIII, Statthalter, 155, 156, 179, 187, 193, 360, 332, 363, 366, 368, 374, 377, 383. Gem. Selena v. Gem mingen, 366. (Beorg, 17, 31, 59, 67, 370, 371. Gem. Agnes v. Schauenburg, 371. Wiselin, 314. Gottfried I, 240, 300. II, 300. Sans, Domherr, 350, 352. Hans Christoph, 368, 369. (Bem. Heffe v. Westhausen, 369. Hans Eppo I, 329, 330, 345. " (cl) II, 330. Hans Friedrich, 336, 338, 339. Gem. Adelheid vom Haus, 340. Haus Dewald I, 30, 164, 169, 179, 339, 340, 344, 349, 350, 355, 356, 357, 359, 360.

Hans Dewald II, 121, 129, 367, 368. Geni. Urfula von Blumened, 397,338. Hand Mrich, 28, 56, 66, 76, 88, 90, 115, 164, 184, 187, 200, 201, 206, 253, 255, 335, 338, 340-348, 351, 355, 356. Gem I. Refa (Agnes) v. Grünenberg, 335, 351; II. Agnes v. Firdenheim, 357, 358. Saus Wernher, 329, 330, Helena, (Bem. Philipps v. Helmstadt. 366. Seinrich I, 175, 300, 391, 311; Gem. Margrede Beger, II, 63, 307—314, 316, 317. 320, 325. III, IV, 345. ,, V, 320. •• VI, 30, 67, 78, 277, 278, 286, 359-361, 369, 370. Bem. Ratharina v. Stauffenberg, 67, 78, 369, 370, 371. henemann I, 249, 396, 308-310, 320, 321, 328. II, 320. Jatob I, 145, 182, 185, 187 -190, 192 **--194**, 204, **3**59, 360. Gem. Merge v. Ratjamhaus fen, 190, 193. 11. 362. III, 372. 30hannes I, 298. " II, 305, 306. Lucardis, 297. Margaretha I, 311. Gem. v. Peter Beger. II, 205, 308, 311 (?), 318. (vem. I. Ulrichs v. Bfirt; II. Beter Begers; III. Ulrich Theobalds v. Pfirt. III, alosterschwester, 372, 387.Maria, 156, 365, 366. I. (8em. v. . . v. St. Ursanne. II. v. Philipp v. Thuilliers Frohberg, 387. Rifolaus, fiche Claus. Offenia, 321. Dewald, 300. Ottmann, Mönch, 370. - 326, 330. Petermann, 146, 324 Gem. I. N. v. Pfirt, II. N. v. Winded, III. N.v. Grünenberg, 330. Philipp, 298. Schweigharb, 295, 372.

Sifrid (Sigfrid) II, 241, 298. III, 263, 301. Sujama, Gem. des Burfard Münch v. Landsfron, 338. Sujelin I, 314.
" II, Gem. des Lutold v. Barenfels, 340. Thenige, siehe Anton. Thomas I, 56, 338, 348. II, 338. Ulrid), 317. Urban, 129, 145, 156, 162, 362, 363, 367, 368. Urfula I, Gem. des Werlin v. Barenfels, 340. "II, Gem. des Friedrich Cappler, 359. Beltin, 162, 370. Berena I, Gem. von Peter Beger, 304. (Frene), II, 362. Elisabeth, Gem. des R. Johann von Mordgassen, 140, 301, 303, 304, 320. Walther I, 11, 296. " II, 316, 317. Welfchin, 307. Wernher I, 110, 296. II, 119, 207, 296. III, 296. 297. ,, IV, 298. V, 297. ,, VI, 27, 57, 58, 61, 85, 110, 132, 134, 140, 245, 287, 299, 301-306, 319. Gem. Abelheid v. Münsterol, 304, 306. VII, 61, 112, 136, 174, 197, 198, 203, 205, 304, 306-309, 319, 320. Gem. Sufe v. &dird, 174, 205, 306-308. VIII, 65, 86, 87, 143, 220, 277, 307- 316, 322-324. Gem. Gifela Snewelin, 311, 312, 314. IX, 200, 316 -318, 325 (?); Gem. Grede vom Haus, 316, 318, 343. X, 315, 316, 325 (?). XI, 314, 325 (?). Gem. Bar bara v. Heiligenstein, 314. XII, 87, 324-326. ,, XIII, 316, 325. Wiglis 1, 29, 115 (?), 187, 339, 341, 349 -353, 359, 360. Gem. Agues Brenner, 353, 354.

H, 162, 359, 360.

Withelm I, 61, 184, 185, 339, 344,

fenheim, 354.

349-351, 353, 359, 360.

Gem. Margaretha v. Bol-

Sifrid (Sigfrid) I, 239, 297, 298.

Bastarben. a) von Sattftatt: Bartholomäus (Barthel Hans), 384. Claus, 378, 379, 384, 387. Georg Philipp, 192, 379, 380, 385, 387. Heffe, 385. Fatob, 378, 379. Johann Baulus, 379, 384. Juliana, 379, 380, 384, 385. Maria (Merge), 384, 385. Matheus, 378, 379, 384, 387. Salome, 378, 379, 384. b) Hattstatt (ohne von) Bastian, 319. Caspar, 179. Clauwelin, 318. Sans I, 319. " II, 319. Jedelin, 318. Werlin I, 318, 319. II, 318. Richteingereihte Glieber: Abelheid, Rlofterschwester, 371. Agnes, Klofterschwester, 371. Anna I, Rlofterschwester, 371.

Π,

Anna III, Gattin bes Bolf v. Hirnhein, 371. Christoph, 11. Gem. Walpurg v. Hattstatt, 11. Christophel, 371. Clara, Abtissin, 371. Eberhardt, Ratsherr, 371. Elifabeth, Ronne, 371. Gertrud, Ronne, 371. Hand I., Amtmann, 371. Hand II., zu Hattfatt, 371. Hartung, 11. Johann, Komtur, 371. Lugardis, Ronne, 371. Margaretha, Nonne, 371. Otto (?), 24. Reinhard, 11. Schweighart, 11. Balpurg, 11. R. v. H., Hausfrau v. Rudolph von Flergheim, 11. Bilhelm von Ratsamhausen, Johannitermeister zu Krautheim, 371. Mutter des Mathis Spiel-

mann, 371.

## Register B.

# Allgemeines Versonen- und Ortsregister.

Im britten Kapitel sind auch die Personen- und Ortsnamen der Fusnoten berücksichtigt worden.

```
Aachen, (Oche), 353.
Aargau, 257.
Achenheim v. Anna, 288.
               Esse, 288.
Achtarren, 61.
Adam Claus, 329.
Abelgoß, 117.
Affel, Familie 373.
" Cornelius, 373, 374.
      Gemahlin, 374.
      Elisabeth, 143, 373, 377, 380.
Alba, Herzog v. 379.
Albrecht, Clewin, 170.
Albrecht, Dr., 15,
Albrechtstal, 132, 135.
Albretsproczen v. Conrad Wernher,240
Alencon, Herzogtum, 281.
Algolsheim, 145.
Almsweiler, 293.
Alschweiler-Alsweiler, abg. Ort, 134.
Alpirebach-Alperbach, 166, 326, 328,
     329.
Alspach 129.
Altengasse bei Rufach, 300.
Altborf hans v. gen. Balfaher, 343.
Altenkastel, v. Ulrich, 331.
                Berlin, 326.
Altentaften v. Bertholb, 64.
             " Claus, 64.
             " Heinrich, 64.
Alten Klingen v. Walther, 326.
Altenpfirt, 23, 45, 149, 336, 337, 339,
     341, 342.
Altfirch, 122, 147, 149, 221, 249,
     368, 370,374.
```

```
Alt-Winbeck, 338.
Amance v. Johann, 282.
Ambrosius, Burgvogt, 32.
Amerswilr, 243.
Ammerschweier, 70, 71, 73, 74, 77, 127, 129, 206, 207, 243, 272, 274, 276, 278, 279, 351, 355, 357,
      364, 386.
Ammerzweiler, 243.
Amoltern v. 136.
              " Clara 279.
                Johann u. seine Mutter
Johanna, 135.
Ampringen v. Jakob, 369.
Andlau, 280, 308.
           v. 10, 123.
                Arbogast, 300.
                Arnold, 357.
    **
                Dietrich, 243.
                Hans 351,
    **
                Heinrich, 357.
    "
           **
                Beinrich, ber Bastard, 55.
                Lazarus, 351.
    **
                Meinolf, 364.
                Beter, 10, 24.
                Petermann, 351
                Reinbold, 243.
           **
                Rudolf, 331.
           **
                Rubolf Swarte, 334.
                Ruland, 364.
                Walther, 369.
Andlower Walter, 67.
Andolsheim, 210, 321, 365.
          v. Abam, 93, 201, 211, 351.
Andreas, Schultheiß zu Colmar, 237.
```

```
Andreastal, 163.
 Angeot, 370.
 Anhalt zu Joachim Eruft, 162.
        " Sibylla, 162.
 Antwerpen = Antwerppen, 343.
 Apei v. Werner, 301.
 Appenweier, 294, 322
 Arberg Grafen v. 19, 250.
 Arches, 178, 183.
 Armagnafen, 29, 90, 127, 134, 279,
      344, 356.
 Armbrufter, 143, 176.
          Michel, 358.
 Armsdorf v., 19.
          Carlin, 365.
Arnebere v. Ber(thold), 18.
Arnolt, Junfer, 186.
Arzenheim, 47, 365.
Au, 195, 196, 241.
  " in der, Johannes u. Werner, 197.
Audett v. Martin, 354.
Augsburg, 352, 365, 376.
Autrage (siehe auch Eschene) = Atter-
     etsch und zu der Eich 146, 151, 153, 228, 328, 363, 382.
Arsfoth, 343.
Bach Iheronimus 232.
Baden, 45, 61, 65, 79, 83, 99, 129,
         156, 208, 232, 273, 280, 288,
         293, 294, 321, 328, 338, 341,
        v. Adelberg, 340.
           Bans Michel, 376, 377.
          Marfgrafen, 48, 77, 200,
281, 308, 348, 355.
                    Christoph I, 77.
                    Deinrich, 313, 322
                    Deffe 308, 313, 326
        ,,
                    Rafob 342.
    ••
        ,,
                ,,
                    Dtto, 313.
               ,,
                    Rudolf, 302, 308,
                    342
                    Wilhelm 342, 344.
Badenweiler, 347, 378.
Bärenfels von 289.
               Adelberg, 340.
    ,,
               Beatrix, 74.
    ,,
               Brigitte, 369.
    ••
               Clienor (Seligenor),
    ,,
                  367.
               Cmelin, 340.
               Crni, 340.
    ,,
               Grede Münch, 337.
    ,,
               Lutold, 340, 367.
               Werlin, 340.
Bahlingen, 348, 359.
Balded v. Catharina, 242, 243, 285.
        " Hartmann 18.
Baldemar, von Egisheim, 102, 256.
Baldenheim, 70, 306.
```

```
Baldingen, 321, 324.
 Ballbronn, 371.
 Banzenheim, 47, 125, 126, 145, 146,
      306, 322, 326, 350, 362.
 Baguel, 8.
 Bar v. Graf ober Herzog, 179, 308.
 Barbenstein, Barbenberg, siehe auch
      Hobhattstatt, 163, 167, 298.
 Barr 56, 70, 299, 357.
   " (v.) Conrad, 242, 285.
Bajel, Stadt, 4, 6, 10, 23, 31, 32,
                47-50, 59, 62, 68, 70
                 77, 82, 84, 88, 95, 113,
                118-122, 155, 195, 206,
                207, 209, 221, 231, 238,
                241, 242, 244, 245,
                249, 254, 273, 283, 293,
                294, 296, 299, 303,
                306—308, 310, 313, 322, 323, 335, 337—
                339,
                       341,
                              352, 375,
                      380,
                379,
                             381, 382,
                385, 387, 388.
Basel, Bischof, Bistum und Stift,
2, 18, 30, 58, 62, 65, 102, 106,
        118 -124, 127, 132, 143, 149,
       169, 172, 193, 207, 236, 241, 244, 250, 259, 261, 265,
       274, 290, 294, 306, 315, 320, 331, 334, 335, 339, 344, 348,
       352.
        Bijchof Arnold, 122.
                Christoph, 121, 122.
   **
          ••
                Robannes, 119, 120.
   ,,
          ,,
                Lutold, 119.
   "
          ,,
                Philipp, 123.
   **
          **
                Otto, 120.
   ••
       v. Obrecht, gen. v. Straßburg,
       254.
       " Rudolf, 307.
Bajelwind, 127, 128, 341.
           Hans, 341.
Baife Baroche, 77.
Baffenberg, 134, 135, 136, 312, 314,
    343, 382.
Battenheim, 242, 320.
Batoillhein (?), 242.
Bauffremont (Bauffremont de Lié-
     baud), 331,
Baumgarten, 308.
Baumgartner Conrad, 168, 349.
Bayern, Herzog Leopold v., 27,
                  Ludwig, 27, 69, 76.
Beblenheim, 221.
            v. Bernhard, 333.
            " Uellin, 274.
            " Walter, 274.
```

Bechtold, Abt v. Münster, 185.

Bed, Witwe, 39.

```
Bed Andreas, 33, 35, 37, 47, 52, 123,
     213, 380.
Beger = Peger, Berger = v. Begern
                   299.
                    Caspar, 278, 279.
                    Clara, 282.
                    Seinrich, 350.
        ••
                    Margaretha, 300.
        **
                    Beter, 304, 311.
                    Petermann, 300.
Behem (Böhm) Dietrich v. Epfig, 240.
        Heinrich, 240.
" (die v. Beheim), 288.
Belfort, 48, 61, 124, 148, 152, 156,
221, 227, 228, 280, 370.
Bellay v. Wilhelm, 374.
Beneditt, Jude v. Herlisheim, 107.
Bendorf, 153.
Bennweier, 364.
Berchem v. 49.
Berdheim v. Jatob, 207.
Berengweiler, 344.
Bergheim, 23, 27, 47, 62-65, 70, 106,
             111, 155, 161, 191, 199, 202, 203, 221, 227, 243, 279, 289, 295, 308-319,
             321, 322, 333 - 335, 342-
             344, 351, 355, 357, 358,
             364, 382.
               334.
            υ.
                Cuno, 26, 260, 261,
     ,,
                  296.
                Florenz, 312.
                Hans, 278, 279.
     **
                Starl, 312.
     ••
                Rudolf 308.
                Werner, 27, 303.
Berghold, 128, 174, 309.
v. Bruno, 237.
                Werner, 242.
Bergtalschloß, 211.
Berler Maternus, 10, 44, 110, 111,
     113, 117, 160, 162, 163, 183, 195, 235.
Berlin Hans, 74, 354.
Bern, 121, 193, 207, 211, 232, 246,
     255, 285.
Berne v. Werner, 203.
Bernger, Abt, 237.
Bernhardsweiler, 54, 55, 90, 260, 262,
     265, 270, 338, 348.
Bernlapp Conrad v. Zähringen, 337.
Bernstein, 369.
Berolzheim, 298.
Berrweiler, 344.
Berse v. Rudolf, 243.
Bertschin v. Basel, 294.
Besançon, Erzbischof Dietrich v., 236.
Besso, 117.
```

```
Betscheler Schoeffrit, 310.
Beuchot, 99.
Beuggen, 256.
Bibb? 163.
Biberach v. Barbara, 73.
Bibersec, 257.
Biebertan v. Conrad, 251.
Biengen, 369.
Vierren, 51.
Biesheim, 237.
Bieterlingen, 47, 52, 53, 213.
Bietertal v. Arnold, 246.
Bithen, 256.
Bilde, (Sifrid) 19, 112.
Bildstödle, 167.
Bilger, 149.
Billing, 303.
Bilstein, 134, 135, 162, 312.
          v. Burfard, 135.
Bilzheim, 45, 125, 126, 157, 218, 251, 252, 333, 345.
Binningen, 23, 25, 31, 47, 49, 50, 380,
Binninger Gabriel, 109.
Birs, 221.
Bischofsheim, 112.
Bitich v. Georg, 347.
Blamont-Blantenberg, 160, 199, 354.

v. Grafen, 18, 160, 161,

184, 196, 251,
                          274, 327, 329,
                          Seinrich, 264,
                             327.
                           Theobald,
                             275.
Blauen, 162.
Bleichheim, 324, 326.
Bleu = Pleigne b. Delle, 221.
Bleuß Sans Wernher v. Dautenftein,
    376.
Blienschweiler, 373.
Blienswilr = Blienschweiler, v. 159.
               v. B. 243.
                   Sesso, 243.
                   Statharina, 305.
                   Walther, 305.
                   Wernher, 305.
                  Wilhelm, 327.
Blickberg = Bligberg v. Bernhard,
     383, 19, 73.
Blobolzheim v. Johann Beimburger,
    317.
Blochmund, 148, 149.
Blois v. Maria, 310.
Blotheim, 131, 157, 269.
            v. Monrad, 293.
               Johann, 293.
Bluemlin Beter, 97, 351, 356.
Blumenberg, 146.
```

Blumened v., 10, 19, 64, 129, 327, 328. Caspar, 368. Urfula, 367, 368. Bod-Bogh Claus Ulrich, 334. Johann, 317, 331. Sujanna, 335. Ulrich, 333. ,, Wersich v. Staufenberg 78, 93, 114, 179, 351. Bodenheim, 350, 352. Bodftein, 200. Bode v. 243. Bodmann v. Frischans, 328. Boedlin Claudius v. Boedlinsau, 368 Gladi v. Boecklinsau, 377. Boehm, 288. Boehmen, 13, 345. v. Johann, 72. " Ottofar, 261. Bogeler, 240. Bollenberg, 277. Bollweiler, 16, 306, 371. v. der von 136. Christoph 383. Johann, 383. Kitolaus, 118. ,, \*\* Beter, 3.0, 379. Bolsenheim, 70. v. Apollina, 280. Hagbalena, 283. Margaretha, 354. Bombach, Rudolf, 339. Bonamy, Jube, 271. Borahe-Rorahe-Rohr, 70. Bofmyler Eberhard, 278. Botheim Sans-Johannes, 275, 356. Bouilson v. Heinrich Robert, 96. Bourbouttes (Brébotte) 151. Bozhein, 242. Brabant, 380. Brabant v. Herzog, 18, 160, 161, 274. Brand Bernhard, 380, 388. Brandenburg v. Frl. 248. Markgraf Casimir, 371. Braun Hans, 386. Breda (Brabant), 343. Bregents Hans, 386. Breisach, (Alt-), 38, 66, 271, 276, 323, 327, 332, 340, 343, 356, 365. Breisgau, 23, 65, 129, 130, 145, 148. 257, 262, 315, 332, 360. Brenner, 360. Mgnes, 353. Ludwig, 338. Bretten, 152, 282. Brinighofen v., 19. Bronnern, 151. Brotbed Claus, 29,

Brubach, 148, 382. Bruchfal, 343. Bruth v. Hans, 49. Brudler henmann, 317. Bruder Henin, 63. Brudon, 201. Bruege v. Georg, 49. Bruges de Frang, 169. Brugger-Brugter Bennin, 295, 63, 312, 317. Brun, 101. Brunnen, 336. Brunn Conrad Hans, 37. Bubenhofen Bolf v. 359. Buchheim (Beuggen), 243. Buchholz, 368. Bücheim, 256. Büchsner Heinrich, 279, 280. Bühl, 97, 128, Bühl an dem, Johannes, 263. Bütweiler, 305. Bürner Alexius, 283. Buggingen, 347. Bulach, Bischof Zorn v., 104. " v. Claus Zorn, 325, 335. " " Johann, 324. " " Rubolf, 343. Bullinger Beinrich, 232. Bungarten, 149. Burcard, 143. Burger Claus, 220. Burggraf Dietmar, 309. Beint v. Grunenberg, v. Sulzmatt, 294. vgl. auch die Hattstatter Linie ber Barft. Burggrave Johannes, 287. Burgund, 257, 336. v. Herzog, 344, 358. " Otto, 265. ,, " Catharina, Herzogin, 88, 147—149, 328, 336. Burthard-Burdhardt-Burdhart-Baltthasar, 48. Bernhardt, 50. Ludwig Aug. Dr. 231. Burkheim Burgheim (Baden), 65, 71, 321, 322, 324, 328, 332, 343, 345, Burnelach, Gem. Herlisheim, 249. Burnere, 242. Buknang v. Conrab, 29, 30, 114, 350. Butenheim, v. Johann 261. " Otto, 238. Cacintali-Katzenthal, 292. Calliano, 132, 161. Callinus Johannes, 232. Calmet Dom, 12, 20. Cappler Clarelle, 359.

Cappler Friedrich, (s. auch Kappler), Carvinius, 9. Carsbach-Karelspach, 148, 288, 299. Cell, 77. Charbes, 136. Charmois, 382. Chastelet, 378. Chavannes-les-grands, 151, 152. Chesan Martin, 151. Chevalier, 198. Clewin, 139. Clobeloch Johann, 298, 299. Coeln, 49, 331. Coler Hanman, 327. Collin 115. Colmar, 1, 3, 23, 26—28, 33, 37—39, 44, 46, 47, 55, 59—62, 66, 69, 80, 8, 85—88, 90, 91, 93, 95—98, 105, 108, 110, 111, 115, 120, 122, 125, 129, 140—143, 145, 150, 159, 161, 163, 165, 166, 169, 176, 184, 185, 187, 188, 192 -194, 206, 210—212, 214, 218, 219, 223, 232, 237— 242, 244—246, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 258, 260, 264, 265, 268, 271, 273, 276, 279, 286, 287, 290, 292, 294 **-301, 303—306, 309—311,** 313—315, 317, 320—324, 327—330, 333, 335, 337, 339, 340, 342, 343, 345-348 351, 354, 356, 358, 360, 361, 363-366, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 382, 383, 384, 385, 386, 387. p. 141. Friedrich, 241. Walter, 238. Eonde v. Pring, 381. Conrad, Bruder, 171. ber Schaffner, 263. Constanz, 211, 246, 290, 293, 345, 371. Cornimont, 180. Cossonay v. Wilhelm, 274. Craft, 158. " C., 296. Cran, 280. Crantznow v., 377. Craph Alopot, 237. Croix be la Johann, 384. Cruse Abolf, 363. Culot, 201. Culus Philipp, 90. Cumeliere, 152. Cunrad, Probst von Biesheim, 237. Cuttental b. Katenthal, 292. Dagobert II., 44.

Dagsburg, Burg, 153. Grafen v., 44. Friedrich, 55. Hugo, 12, 153. Dambach, 356. Dammertirch, 243. Darhawer Hans, 35. Dattenried-Delle, 124, 156, 221, 382. v. Hans Theobald, 146, 333 " Heinrich, 310. Dauphin v. Frankreich, 90, 344. Dautenstein v., 376. Degenhart, Abt v. Ottenheim, 237. Delff-Delft, 343. Delgave, 343. Deinheim, 39, 59-61, 210, 245, 248, 249, 257, 301. Dessenheim, 175, 176, 242, 253.
" v. (Thessenheim) Bölflin, Desprez Karl Baubert, 183. Deutschland, 124, 257. 373, 375. Deutsch-Rumbach, 200, 201, 209. Dide von der, Anna, 288. Walther, 317. Diebolsheim, 206. Diedolshausen, 14. Diemingen, 371 Digne Urban, 194. Dinant, 237. Dinzheim, 127, 240, 241, 322. Doebelin Marquart, 48. Dorment, 387. Dornach, 123, 132, 353, 375. Dottingen, 368. Drei-Eren, 1, 93, 103, 153, 165. Dubois Johann, 183. Dürbheim v., Johannes, 110, 112. Dürfaftel, 366. Dürlinsdorf, 350. Dürst Hans, 382. Duggingen, 121. Durriman v. Johann, 303. Duttenstein, 371. Dyenen, (Diemen, Holland?), 343. Eberhart, Steinmehmeister, 28. Ebersheim, 133, 307. Eberstein, Grafin zu, 341. v. Graf Hans, 344. Echingen v., Sebastian, 156. Edebrecht Hertwig, 348. Edenbach, 221. Edenstein v., 50. Edirch, Burg, 23, 94, 198, 199, 200, 201, 206, 228, 281, 307, 334, 360, 361, 383.

" von, 174, 199, 200. Manes, 135.

```
Edirch, Heinrich, 63, 112, 133—135, 137, 174, 175, 198, 200,
             203, 205.
        Johannes, 115, 307, 308, 311,
             315, 316.
        Eusanna, 135, 136, 174, 175, 179, 205, 307.
Edwersheim v. Marx, 283.
             294.
Efringen,
           v. Cunzlin (nicht von Gh-
                ringen), 127, 341.
Egisheim-Egensheim, 1, 2, 44, 51, 58,
                59, 80, 82, 97, 106, 134,
                140, 153—155, 157-
                159, 174, 186, 225, 238,
                239, 241 - 243, 245,
                246, 251, 256, 263,
                288, 289, 294, 302, 303,
                305, 309, 313, 320, 321,
                328, 353, 364.
           v. Grafen und Herren, 1, 5,
                      84, 102, 157, 158,
                      236.
                      Allbert, 84, 102.
                "
    ,,
                      Gerhard, 83.
    ,,
                      Gertrud, 157.
                      Hedwig, 102. Hugo, 24.
                ,,
                ,,
                      Richarde, 102.
                **
    **
                      Rutlich, 237.
    ,,
                      Toman, 305.
Chenheim-Chnheim, 237.
Chenweier, 348.
Chingen v., 208.
Chrenftetten, 369.
Einsiedeln, 353, 377.
Eißfeld Georg, 80.
Ellehart Rudolf, 317.
Gffaß, 3, 8, 9, 14, 16, 27, 29, 45, 46, 62, 72, 78, 90, 96, 98, 116, 131, 135,
     155, 166, 173, 221, 257, 259, 260,
     263, 279, 307, 315, 332, 345, 353,
     356, 364.
Claberg - Elbisberg - Ellißbergk - Elich-
     burg - Elichberg - Delsperg, 2, 139, 246, 262.
Emich, Wildgraf, 258.
Emlingen, 350.
Emmendingen, 311, 314, 368.
Emmeradi, vm. Embrach bei Bürich,
     296.
Endingen, 314, 329.
           v., Walther, 310.
Engel Clavelin, 251.
Engelport, Alofter, 128.
England, König Eduard und feine
               Tochter Johanna,261.
           378.
Enfisheim, 28, 31, 32, 35, 45, 53, 59,
     68, 96, 108, 111, 126, 134, 147,
```

```
152, 154, 189, 212, 221, 223, 224,
    227, 246, 283, 284, 301, 316, 326,
    337, 344, 350, 361, 364, 370, 371,
    376, 381, 386.
Entringen, siehe unter ben v. Hattstatt.
Gusheim, 314.
Epfig, 128, 161, 306, 356.
  " v. Dietrich, gen. Böhm, 240.
Epinal, 178.
Cptingen, v. 336, 357.
               Seinrich, 148, 149.
               Heinkmann, 148.
   ••
               Beneli Buliant, 148.
            "
   **
               Hermann, 362.
   ,,
                Betermann, 148, 149,
                    318.
Erbach, 36, 40, 349.
Erbe v., 308.
  " Johann, 87, 315, 322, 324.
Ermelsbach, 63, 199, 202, 203, 317.
Erstein, 53, 242, 254, 280, 312.
Erkingen v. Conrad, 343.
Eichau, 296.
Chène, 146, 151, 153, 228, 363, 382.
Eschin, 251.
Essig Carl, 383.
Eßlingen, 154.
Etival, 13.
Europa, 30.
Enseshein (Enzen) v. Roitling, 174.
Fegersheim, 70. Feldfirch v. Dietmar, 309.
Feling, 192.
Feljeneck v., 19
Jeffenheim, 175, 176.
Fider Dr., 18.
Finstingen v., 19, 314.
            Burfard, 323.
            Ulrich, 182, 275, 341.
Firdenheim v. Agnes, 357, 358.
           " Friedrich, 361.
Fielis (Vielie), 335, 339, 350.
Bittlin, Beter 224.
Flachsland v. Johann, 130.
Flamburnen v. Rudwin, 18.
Flandern, 269.
Flaslande Claus, 45, 337.
Tledenstein, v. 19, 367.
             Chriftina, 349.
             Friedrich, 369.
             Scinrich, 56, 349.
    ,,
             Nitolaus, 121, 367.
Fleder Martin, 246.
Flergheim v. Rudolf, 11.
Florent, Priester, 171.
Florenz, 133.
Fontaine (Fontenes-Brunnen), 61,
     152, 304, 336.
Fontenen, 332.
```

```
Fortschweier (Bolcapwilr), 321.
Fosses, 237.
Fouchy, 136.
Foussemagne, 152.
Frais, 61, 150, 152, 304.
Franken, 10.
Frankfurt, 11, 31, 280, 381.
Frankreich, 38, 46, 96, 145, 152, 162, 180, 181, 263, 278, 344, 372, 374, 375, 377, 378.
                Franz, 374.
                Heinrich v. Navarra 381.
                Ludwig XIV, 143, 145,
                      157.
                Dauphin, 90, 344.
             " Marichall, 90.
Frauenbrunn, 247, 255.
Fredericus, Altvater, 171.
Freiburg, 145, 148, 247, 258, 259, 265, 269, 270, 278, 291, 312, 315, 321, 323, 324, 326, 327, 342, 351, 352,
             363, 369, 372.
v. Contab, 27, 318, 331, 337, 338.
             v. Egen-Egon, 269, 276, 315,
                   316, 320, 330.
                Ellin v. Colmar, 309.
Fresnes (Fresned), 204.
Freundsberg v. Georg, 384.
Freundstein siehe unter Balbner.
Frey Hans Jatob, 48.
Friburger Johannes, 245.
Frider, 274.
Friedingen v. Margaretha, 367.
Friedrich der Bartige, Pfalzgraf, 337.
          der Schöne, 72.
Friesenheim, 322.
Fritte v., Burthard, 60.
Frohberg, v. 16, 19, 53, 136, 145, 147,
                   153, 156, 157, 232, 366,
              Johann Claudius, 387.
     **
             Nitolaus, 382.
Philipp, 365, 366.
     "
             Thuilliers, 143, 145, 155, 156, 382.
Froidefontaine, 382.
Fugger Anton, 376.
Fulweiß Walther, 345, 347.
Fürstenberg v., 19, 250, 328.
                    -Haslach, 248.
Egon, 310.
                **
                    Mene, 251, 252.
                **
                    Wolf, 360.
Gaisbach, 99, 232, 294.
Gallien, 372.
```

| Geberschw                                                                                                | oier 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 47                                                                                                                                    | Q1 Q                                                            | 5 90                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| @coct fujio                                                                                              | cici, 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20, 41                                                                                                                                   | , 01, 0                                                         | , 00,                                            |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90, 11                                                                                                                                   | 0, 111,                                                         | . 113.                                           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133,                                                                                                                                     | 137,                                                            | 168,                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,                                                                                                                                     | 101,                                                            | 100,                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169,                                                                                                                                     | 174.                                                            | 238,                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 239,                                                                                                                                     | 941                                                             |                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 439,                                                                                                                                     | 241,                                                            | 242,                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244,                                                                                                                                     | 245.                                                            | 246,                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 051                                                                                                                                      | 059                                                             |                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251,                                                                                                                                     | 253,                                                            | 262,                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264,                                                                                                                                     | 276,                                                            | 287,                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000                                                                                                                                      |                                                                 | 201                                              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289,                                                                                                                                     | 290,                                                            | 291,                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296,                                                                                                                                     | 301,                                                            | 309,                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 002/                                                            |                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 332,                                                                                                                                     | 335,                                                            | 344,                                             |
|                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 353,                                                                                                                                     | 357,                                                            | 363,                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0007                                                                                                                                     | 200                                                             | 000,                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365, 3                                                                                                                                   | 588.                                                            |                                                  |
|                                                                                                          | n. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lurthard                                                                                                                                 | . 170                                                           |                                                  |
| "                                                                                                        | ₹. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -16                                                                                                                                      | 2 040                                                           | 040                                              |
| **                                                                                                       | " J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ohanne                                                                                                                                   | 5, <b>24</b> 0,                                                 | <b>240.</b>                                      |
| Gebhardi,                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                 |                                                  |
| accidated.                                                                                               | 200 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04 100                                                                                                                                   | 101                                                             | 104                                              |
| Gebweiler                                                                                                | , 6, 25, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04, IZC                                                                                                                                  | ), 121,                                                         | 124,                                             |
| •                                                                                                        | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 129                                                                                                                                      | 157                                                             | 158                                              |
|                                                                                                          | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 250,                                                                                                                                   | 200,                                                            | 200,                                             |
|                                                                                                          | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 275,                                                                                                                                   | 290,                                                            | 296,                                             |
|                                                                                                          | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 309,                                                                                                                                   | 329                                                             | 366                                              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 020,                                                            | 000,                                             |
|                                                                                                          | 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                 |                                                  |
|                                                                                                          | v. Berte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208                                                                                                                                      |                                                                 |                                                  |
| **                                                                                                       | D. Dein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, 200.                                                                                                                                  |                                                                 |                                                  |
| Geispolzhe                                                                                               | ≥im. 304,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 342.                                                                                                                                     |                                                                 |                                                  |
| Maisinina.                                                                                               | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                 |                                                  |
| Geisspißen                                                                                               | ι, ο <del>ι</del> υ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                 |                                                  |
| Geißberg,                                                                                                | 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                 |                                                  |
| Clauser 70                                                                                               | 2006 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 003                                                                                                                                   | 205                                                             | 215                                              |
| Gemat, A                                                                                                 | J, 200, <i>2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14, 200                                                                                                                                  | , 200,                                                          | 010,                                             |
| Gemar, 70<br>322,                                                                                        | 334. 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 364.                                                                                                                                     |                                                                 |                                                  |
| Clamal Cas                                                                                               | innia 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                        |                                                                 |                                                  |
| Gemel He<br>Gemminge                                                                                     | intia), 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>2</i> .                                                                                                                               |                                                                 |                                                  |
| Gemmina                                                                                                  | en v. Hel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ena, 36                                                                                                                                  | i6.                                                             |                                                  |
| 3.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                 |                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                 |                                                  |
| Genf, 102                                                                                                | , 385.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | • • •                                                           |                                                  |
| Gent, 102<br>Gerardme                                                                                    | , 385.<br>r. 20. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. 180-                                                                                                                                  | -184,                                                           | 228,                                             |
| Gerardme                                                                                                 | r, 20, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5, 180-                                                                                                                                  | 184,                                                            | 228,                                             |
| Gerardmer<br>272,                                                                                        | r, 20, 48<br>329, 345,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>346</b> , 3                                                                                                                           | <b>52</b> .                                                     |                                                  |
| Gerardmer<br>272,                                                                                        | r, 20, 48<br>329, 345,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>346</b> , 3                                                                                                                           | <b>52</b> .                                                     |                                                  |
| Gerardme<br>272, S<br>Gerboltsh                                                                          | r, 20, 48<br>329, 345,<br>eim v. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346, 3<br>argaret                                                                                                                        | <b>52</b> .                                                     |                                                  |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe                                                                         | r, 20, 48<br>329, 345,<br>eim v. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346, 3<br>targaret<br>., 312.                                                                                                            | <b>52</b> .                                                     |                                                  |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe                                                                         | r, 20, 48<br>329, 345,<br>eim v. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346, 3<br>targaret<br>., 312.                                                                                                            | <b>52</b> .                                                     |                                                  |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerhard G                                                            | r, 20, 46<br>329, 345,<br>eim v. W<br>,, R<br>Caspar, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 346, 3<br>targaret<br>., 312.<br>81.                                                                                                     | <b>52</b> .                                                     |                                                  |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltsho<br>Gerhard C                                                            | r, 20, 46<br>329, 345,<br>eim v. W<br>,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 346, 3<br>largaret<br>., 312.<br>81.<br>182.                                                                                             | <b>52</b> .                                                     |                                                  |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltsho<br>Gerhard C                                                            | r, 20, 46<br>329, 345,<br>eim v. W<br>,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 346, 3<br>largaret<br>., 312.<br>81.<br>182.                                                                                             | <b>52</b> .                                                     |                                                  |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltsh<br>Gerhard G<br>" S<br>Gerlach ze                                        | r, 20, 46<br>329, 345,<br>eim v. W<br>" R<br>Caspar, 2<br>Candgraf,<br>er Kanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 346, 3<br>largaret<br>., 312.<br>81.<br>182.                                                                                             | <b>52</b> .                                                     |                                                  |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltsho<br>Gerhard G<br>" S<br>Gerlach ze<br>Germersho                          | r, 20, 46<br>329, 345,<br>eim v. W<br>" R<br>Caspar, 2<br>Candgraf,<br>er Kanner<br>eim, 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346, 3<br>targaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.                                                                                  | 352.<br>ha, 31                                                  | 2.                                               |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltsho<br>Gerhard G<br>" S<br>Gerlach ze<br>Germersho                          | r, 20, 46<br>329, 345,<br>eim v. W<br>" R<br>Caspar, 2<br>Candgraf,<br>er Kanner<br>eim, 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346, 3<br>targaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.                                                                                  | 352.<br>ha, 31                                                  | 2.                                               |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltsh<br>Gerhard G<br>" S<br>Gerlach ze                                        | r, 20, 46<br>329, 345,<br>eim v. W<br>" R<br>Caspar, 2<br>Candgraf,<br>er Kanner<br>eim, 54.<br>v. (am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346, 3<br>largaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wasiget                                                                       | 352.<br>ha, 31                                                  | 2.                                               |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltsho<br>Gerhard G<br>" S<br>Gerlach ze<br>Germersho                          | r, 20, 48 329, 345, 20m v. W 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 346, 3<br>largaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiget<br>274.                                                               | 352.<br>ha, 31<br>n), 18,                                       | 2.<br>160,                                       |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerhard G<br>Gerlach ze<br>Germershe<br>Geroldseck                   | r, 20, 48 329, 345, 20m v. W 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 346, 3<br>largaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiget<br>274.                                                               | 352.<br>ha, 31<br>n), 18,                                       | 2.<br>160,                                       |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltsho<br>Gerhard G<br>" S<br>Gerlach ze<br>Germersho                          | r, 20, 46<br>329, 345,<br>eim v. W<br>" R<br>Caspar, 2<br>Candgraf,<br>er Kanner<br>eim, 54.<br>v. (am<br>161,<br>Abelheik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 346, 3<br>largaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiget<br>274.                                                               | 352.<br>ha, 31<br>n), 18,                                       | 2.<br>160,                                       |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerhard G<br>Gerlach ze<br>Germershe<br>Geroldseck                   | r, 20, 48 329, 345, eim v. W ., R Caspar, 2 Candgraf, er Kanner eim, 54. v. (am 161, Ubelheit 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346, 3<br>largaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiger<br>274.<br>0, (am                                                     | :52.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi                               | 160,<br>gen),                                    |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerhard G<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                     | r, 20, 48 329, 345, eim v. W ., R Caspar, 2 Candgraf, er Kanner eim, 54. v. (am 161, Ubelheit 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346, 3<br>largaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiger<br>274.<br>0, (am                                                     | :52.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi                               | 160,<br>gen),                                    |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerhard G<br>Gerlach ze<br>Germershe<br>Geroldseck                   | r, 20, 48<br>329, 345,<br>eim v. W<br>" R<br>Caspar, 2<br>Candgraf,<br>er Kanner<br>eim, 54.<br>v. (am<br>161,<br>Abelheib<br>341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 346, 3<br>largaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiger<br>274.<br>0, (am                                                     | :52.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi                               | 160,<br>gen),                                    |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerhard G<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                     | r, 20, 48 329, 345, eim v. W ., R Easpar, 2 Eandgraf, er Kanner eim, 54. v. (am 161, Ubelheit 341. Burchar 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346, 3<br>dargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiget<br>274.<br>0, (am<br>b, (am                                           | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 160,<br>gen),                                    |
| Gertarbme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerharb C<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                    | r, 20, 48 329, 345, eim v. W ., R Easpar, 2 Eandgraf, er Kanner eim, 54. v. (am 161, Ubelheit 341. Burchar 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346, 3<br>dargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiget<br>274.<br>0, (am<br>b, (am                                           | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 160,<br>gen),                                    |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerhard G<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                     | r, 20, 48 329, 345, 20, 345, 20, 346 20, 346 20, 346 20, 341 20, 341 Burchar 263. Sigmun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 346, 3<br>dargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiget<br>274.<br>o, (am<br>b, (am                                           | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 160,<br>gen),                                    |
| Gertarbme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerharb C<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                    | r, 20, 48 329, 345, eim v. M ., R Laspar, 2 Landgraf, er Kanner eim, 54. v. (am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346, 3<br>cargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiger<br>274.<br>0, (am<br>b, (am<br>b, 258.                                | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 160,<br>gen),                                    |
| Gertarbme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerharb C<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                    | r, 20, 48 329, 345, eim v. M ., R Laspar, 2 Landgraf, er Kanner eim, 54. v. (am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346, 3<br>cargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiger<br>274.<br>0, (am<br>b, (am<br>b, 258.                                | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 160,<br>gen),                                    |
| Gertarbme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerharb C<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                    | r, 20, 48 329, 345, eim v. M ., R Laspar, 2 Landgraf, er Kanner eim, 54. v. (am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346, 3<br>cargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiger<br>274.<br>0, (am<br>b, (am<br>b, 258.                                | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 160,<br>gen),                                    |
| Gertarbme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerharb C<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                    | r, 20, 48 329, 345, 2011 v. W 2012 v. R 2013 v. R 2013 v. Canner 2014 v. Can 2016 v. Can 2016 v. Can 2016 v. Can 2016 v. Can 2017 v. Can 2 | 346, 3<br>cargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wasiger<br>274.<br>0, (am<br>b, (am<br>b, 258.<br>161.<br>1, 263.             | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 2.<br>160,<br>gen),<br>gen),                     |
| Gerardmer 272, 3 Gerboltshe Gerhard Gerlach ze Gerlach ze Germersh Geroldsed                             | r, 20, 48 329, 345, 2011 v. W 2012 v. R 2013 v. R 2013 v. Canner 2014 v. Can 2016 v. Can 2016 v. Can 2016 v. Can 2016 v. Can 2017 v. Can 2 | 346, 3<br>cargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wasiger<br>274.<br>0, (am<br>b, (am<br>b, 258.<br>161.<br>1, 263.             | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 2.<br>160,<br>gen),<br>gen),                     |
| Gerardmer 272, 3 Gerboltshe Gerhard Gerlach ze Gerlach ze Gernersh Geroldsed                             | t, 20, 48 329, 345, eim v. M 20, M 2 | 346, 3<br>cargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wafiger<br>274.<br>0, (am<br>b, (am<br>b, 258.                                | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 2.<br>160,<br>gen),<br>gen),                     |
| Gerardmer 272, 3 Gerboltshe Gerhard Gerlach ze Gerlach ze Germersh Geroldsed                             | t, 20, 48 329, 345, 20m v. M 20 y R 2 | 346, 3<br>cargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wasiger<br>274.<br>0, (am<br>b, 258.<br>161.<br>1, 263.<br>1, 263.<br>1, 263. | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 160,<br>gen),<br>gen),                           |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerhard G<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                     | t, 20, 48 329, 345, 20m v. M 20 y R 2 | 346, 3<br>cargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wasiger<br>274.<br>0, (am<br>b, 258.<br>161.<br>1, 263.<br>1, 263.<br>1, 263. | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 160,<br>gen),<br>gen),                           |
| Gerardmer 272, 3 Gerboltshe Gerhard Gerlach ze Gerlach ze Germersh Geroldsed                             | t, 20, 48 329, 345, 2011 v. M 202 202 202 202 203 203 204 204 205 205 206 206 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 346, 3<br>cargaret<br>., 312.<br>81.<br>182.<br>1, 245.<br>Wasiger<br>274.<br>0, (am<br>b, (am<br>b, 258.<br>161.<br>1, 263.             | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi                       | 160,<br>gen),<br>gen),                           |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerhard G<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                     | t, 20, 46 329, 345, 20m v. M 20, M 2 | 346, 3 cargaret ., 312. 81. 182. 1, 245. Wasiger 274. 0, (am 6, (am 6, 258. 161. 1, 263. 1, 263. 1, 276. 1), Hei                         | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi<br>, Hein             | 2. 160, gen), gen), 1rich, 322,                  |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerhard G<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                     | t, 20, 46 329, 345, 20m v. M 20, M 2 | 346, 3 cargaret ., 312. 81. 182. 1, 245. Wasiger 274. 0, (am 6, (am 6, 258. 161. 1, 263. 1, 263. 1, 276. 1), Hei                         | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi<br>, Hein             | 2. 160, gen), gen), 1rich, 322,                  |
| Gerardme<br>272, 3<br>Gerboltshe<br>Gerhard G<br>Gerlach ze<br>Germersh<br>Geroldsed                     | r, 20, 48 329, 345, 2011 v. M 202, 38 202, 38 203, 38 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 20 | 346, 3 cargaret ., 312. 81. 182. 1, 245. Wasiger 274. 0, (am 6, (am 6, 258. 161. 1, 263. 1, 263. 1, 276. 1), Hei                         | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi<br>, Hein             | 2. 160, gen), gen), 1rich, 322,                  |
| Gerardmer 272, 3 Gerboltshe Gerhard Gerhard Gerlach ze Germershe Geroldsed                               | t, 20, 48 329, 345, 20m v. M 20, M 2 | 346, 3 cargaret ., 312. 81. 182. 1, 245. Wasiger 274. 0, (am 6, (am 6, 258. 161. 1, 263. 1, 263. 1, 276. 1), Hei                         | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi<br>, Hein             | 2. 160, gen), gen), 1rich, 322,                  |
| Gerardmer 272, 3 Gerboltshe Gerhard Gerhard Gerlach ze Germershe Geroldsed                               | t, 20, 48 329, 345, 20m v. M 20, M 2 | 346, 3 cargaret ., 312. 81. 182. 1, 245. Wasiger 274. 0, (am 6, (am 6, 258. 161. 1, 263. 1, 263. 1, 276. 1), Hei                         | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi<br>, Hein             | 2. 160, gen), gen), 1rich, 322,                  |
| Gerardmer 272, 3 Gerboltshe Gerhard Gerhard ge Germersh Geroldsed                                        | r, 20, 48 329, 345, 20m v. M 20, M 2 | 346, 3 cargaret ., 312. 81. 182. 1, 245. Wasiger 274. 0, (am d, (am d, (258. 161. 1, 263. 1, 276. 10163ed) r), Hesse                     | 152.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wafi<br>Wafi<br>, Hein<br>nrich,   | 2. 160, gen), gen), 1rich, 322,                  |
| Gerardmer 272, 3 Gerboltshe Gerhard Gerhard ge Germersh Geroldsed  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" " | r, 20, 48 329, 345, 20m v. M 20, M 2 | 346, 3 cargaret ., 312. 81. 182. 1, 245. Wasiger 274. 0, (am b, (am b, (am b, 258. 161. 1, 263. 1, 276. 1), Sei .), Essatubolf, 3        | 152. ha, 31 n), 18, Wasi , Hein nrich, 1, 88,                   | 2. 160, gen), gen), 1rich, 322,                  |
| Gerardmer 272, 3 Gerboltshe Gerhard Gerhard ge Germersh Geroldsed  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" " | r, 20, 48 329, 345, 20m v. M 20, M 2 | 346, 3 cargaret ., 312. 81. 182. 1, 245. Wasiger 274. 0, (am b, (am b, (am b, 258. 161. 1, 263. 1, 276. 1), Sei .), Essatubolf, 3        | 152. ha, 31 n), 18, Wasi , Hein nrich, 1, 88,                   | 2. 160, gen), gen), 1rich, 322,                  |
| Gerardmer 272, 3 Gerboltshe Gerhard Gerhard ge Germersh Geroldsed                                        | r, 20, 48 329, 345, 20, 345, 20, 345, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 346, 3 largaret ., 312. 81. 182. 1, 245. Wasiger 274. 1, (am b, (am b, (am b, 258. 1, 263. 1, 263. 1, 263. 1), Essabled aubolf, (abods), | .52.<br>ha, 31<br>n), 18,<br>Wasi<br>, Hein<br>nrich,<br>1, 88, | 160,<br>gen),<br>gen),<br>arich,<br>322,<br>321, |
| Gerardmer 272, 3 Gerboltshe Gerhard Gerhard ge Germersh Geroldsed  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" " | r, 20, 48 329, 345, 20, 345, 20, 345, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 346, 3 largaret ., 312. 81. 182. 1, 245. Wasiger 274. 1, (am b, (am b, (am b, 258. 1, 263. 1, 263. 1, 263. 1), Essabled aubolf, (abods), | 152. ha, 31 n), 18, Wasi , Hein nrich, 1, 88, 187. 0, 262,      | 160,<br>gen),<br>gen),<br>arich,<br>322,<br>321, |

Ganter Henni, 347.

```
Giersberg v. Anstinie, 294.
            " Dietrich, 298.
            " Hanneman, 72.
               Hans Wilhelm, 337.
     ,,
               Johann Wilhelm, 74.
     ,,
            " Johann, 120.
               Lucardis, 144.
Otto, 27, 120, 211, 270,
             **
                  294, 298.
Gießen, 136.
Gilge Caspar, 354..
Gilgenberg, v., 88, 346.
              hans Bernhard, 184, 187.
Ginger (Günger), 113.
Ludwig, 150.
Mathis, 150, 383.
Girbaden, v. Balter 261.
           v. Müllenheim, Johann, 312
Girsberg, 385.
Gladi Beter, 382.
Glatignn, 374.
Gliers v., 16.
Göteler, 200.
Göllheim, 26.
Goepfert 100.
Golbern, 166.
Gonzenbach, 195.
Gossenheim, 352.
Gotenburg (Gutenburg), 14.
             v. Ulrich, 14, 235.
Gottesgarten, 3.
Gottestal, 152.
Graf Clewin, 351, 353.
Graffenstaden, 303.
Graffenschleif, 128.
Grafstein v. Claus, 88.
Grandidier, 12, 27, 30, 31.
Grandval, 83.
Grandvillars (Grandviller) v., 228.
Grange de la Jacques, 141, 143, 145, 147, 156, 157.
 Granvelle, 152.
Graffer Jenae, 385.
Graufftein v. Althaus, 341.
             .. Claus, 346.
Grefe (Grephe) Beinrich, 90, 91, 92,
     93, 356.
 Gregoriental, 28, 44, 66, 119, 131.
Greifenstein, v., 19.
                Eberhart, 70, 239.
 Grellingen v. Berta, 293.
 Griesbach, 45, 70, 71, 75, 76, 203, 204,
      218, 264, 343, 346, 352.
 Grindelach v. 18
 Gros Hans, 51, 375.
 Großberg, 221.
 Großbodenheim, 352, 367.
 Groftein v. Claus, 334.
" v. Hans, 347.
                " Göt, 324.
```

```
Gruffenheim, 238.
Grullen hennemann, 140.
Grün, 151.
Guttfind Beter, 386.
                  Agnes (Nesa), 335,
Grünenberg v.
                   351, 357.
                   Hans Grym, 335
                   Beint Burggraf, 309.
     ,,
                   Beintmann, 340.
     ,,
                   Berena, 335.
     **
                   Wilhelm, 338, 340.
Gichidt, 25.
Gugenheim, 112.
            v. 19.
            " Dietrich, 112.
Gundelfingen v., 19.
                    Ursula, 141,
                        348, 349.
Gundolsheim, 116.
                v. 19, 127, 210.
                " Claus, Henman, 337.
" Sifrid, 292.
       ••
                   Werlin, 274
                   Wernher, 196.
Güllich (Jülich) Grafen v., 18, 274. Günsbach, 45, 70, 71, 75, 264, 274, 275, 329, 333, 343, 346, 352. Günterstal, 243, 245, 246, 291, 321.
Günther Johann, 220.
Gurlin Beter, 341.
Guth Hans Jatob, 126.
Gutlieb, Kaplan, 240.
Habsberg v. Ludwig Wolf, 378.
habsburg Grafen u. Haus, 16, 59, 67,
               126, 131, 132, 134, 136,
               144, 152, 153, 158, 175, 207, 312.
            v. Rudolf, siehe unter K
                (Raiser u. Könige).
Habsheim, 381.
Habistat (Schweiz), 8.
Hadmansborfer Wernher, 114, 344.
haffner, Conrab, 172.
Georg, 127.
" Hans, 127, 348.
Hagen Franz, 347.
Sagenau, 55, 56, 72, 237, 323, 328,
     343.
Hagenbach v., 19.
             Hans Christoph, 365.
             Heinrich, 305.
Beter, 147, 358.
             Sebastiana, 365.
 Hagened, (Haned), 23, 185, 210, 270.
 Haigerloch v. Anna, 131.
 Salbeifen Beter, 283.
 Halwiller, 10.
 Hamerstein v. Thug, 354.
 Hammer Claus, 335.
```

```
Hanau-Lichtenberg v., 194.
Handschuchsheim, 366.
Hans, Bogt zu
Harber Peter, 29.
                                      321.
Hans,
                       Bogtsberg,
Harm Sans, 351.
Harthausen, 369.
Hartmann, Sohn R. v. Habsburg, 261.
Bartmannsweiler, 23, 115, 120, 121,
     274.
Hartung Cunz, 312.
Hafelburg (Hasenburg) v., 18, 57, 119,
               122, 123, 207, 296, 339.
               Bernhard, 335.
Burnhard, Burkhard,
119, 207.
     ••
            **
                Hans, 16.
                Johann Ulrich, 317.
            ,,
                Berena, 334.
Haslach, 312.
Hasso, 117.
Saffonville
              be
                   Caspar, 178,
                                      367.
                   Johann, 345.
Hatton, 8.
Hattstatt, 3, 4, 5, 8-10, 23, 27-39,
             41-45, 51-54, 56, 57,
             59, 60, 64, 73, 79—82, 90,
             94, 95, 106, 107, 111, 113,
             115—117, 120, 134, 136, 140, 141, 166, 168, 169,
             173, 187, 197, 212—214, 217—219,
                                      208,
                                      223,
             224, 229, 240, 243,
                                      245,
                         251,
                               253,
                                      262
             247, 249,
             264,
                   266,
                         268,
                               271,
                                      272,
             276, 285,
                         287—290, 292,
             293, 297, 301, 304, 308, 309, 314, 332, 335, 345—
             347, 350, 352, 362—364,
             370—372, 374, 376, 381, 382, 385, 386, 388.
          Burg (Schloß Nieberhattstatt)
             3, 4, 8, 23-39, 41, 44, 71,
             72, 166, 173, 174, 219, 253,
          254, 345, 371,
Dinghof, 4, 34, 53, 208—210
272, 276, 288, 289, 353.
Ritche, 4, 31, 337, 339, 343,
             349, 356, 359, 371.
          Raplan, 168 u.j.w.
Hattsburg u.s.w. 8, 23.
Saumeffer Lutgart, 326.
Bausvom, 10,62, 75, 76, 123, 126, 132,
             181, 184, 264, 270, 368.
      Adelheid, 340.
  **
      Blafelin, 240.
  **
      Claus, 114, 336.
      Diebolt, 186.
```

Dietrich, 43, 113, 120, 211, 263, 264, 270, 301, 303.

```
Haus v. Friedrich, 126, 159, 271, 347,
            350.
      Grebe, 316, 318, 343.
      Sannemann, 144, 161, 211, 251,
            270, 274, 275, 276, 322,
            326.
      Hans Friedrich, 367.
  **
      Hans Ulrich,
                      178, 326,
  **
      Hartung, 329.
       Johannes, 70, 77, 302, 316.
  ..
      Johann Friedrich, 340, 351.
  **
      Johann Ulrich, 316.
      Üllin v. Wasserburg, 320.
Ulrich, 58, 62, 73, 78, 186, 270,
  **
            302, 310, 311.
      Werner, 237.
Hausen, 59, 67, 364.
Handern, 1, 2, 47, 51, 52, 79—82, 115, 127, 153, 155, 218, 224, 242, 363,
            364, 388.
Hedio Caspar Dr., 232.
Beibburg (Baben), 328.
Beidelberg, 56, 66, 76,
                             109, 339.
Beidene v. Bergheim, 27.
Beidolsheim, 70.
Beidweiler, 4, 370.
            v. Hug, 297.
v. Kitolaus, 243.
Heiligenstein v. Barbara, 314.
                  Hans, 314.
                  Heilte, 314.
                  Meinrad, 254.
                  Obrecht, 314.
Heiligenzell, 322
Beiligfreuz, 28, 33, 47, 62, 83, 88, 102,
     127, 129, 134, 138, 150, 218, 241,
     243, 250, 253, 288, 321, 349, 359,
     373.
Heiltbrun Heinrich, 347.
heimburger Johann v. Blobolzheim,
Beimersborf, 157.
Beimsbrunn, 303.
Beinrich, 109, 237, 258, 301,
Beiteren, 241.
Beitersheim, 371.
Helmstadt (tt) v., 366.
              Johann, 380.
              Betrus, 349.
      ••
              Philipp, 366.
" Rafe, 317.
Hafe, 317.
Hemmerlinshurft, 221.
Hemftet v. Johann, 343.
Hennegau v., 18, 160, 161.
Benner, 101.
Henni Higelin, 187.
Henri Emanuel, 107.
henselin Lug, 356.
Benslin Beter, 96. Benglin Simon, 226.
```

Berbern, 130, 369. Bergachamps, 205. Bergheim-Berten - Beringheim v., 19, 125, 126, 131, 243—245, 365. Burfard, 350, 353. Conrad (Konrad), 196, 307. ,, Dietrich, 58, 202. Gönmann, 250, 256, 273. Hathias, 43. Peter gen. Domherr, 309. Ulrich, 277. ber Bogt, 243. Beringen v. Colin, 283. Katharina, 280. Herlisheim (Stadt), 2, 4, 5, 29, 30, 32, 45, 47, 52, 53, 65, 82— 110, 112, 113, 118, 128, 138, 140, 144, 155, 164, 165, 190, 196—199, 210, 213, 214, 217—224, 227, 229, 231, 236, 237, 239, 241, 242, 244, 246, 247, 249, 251, 252, 268, 285, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 298, 301—304, 306 —316, 318, 319, 321, 322, 324, 325, 327—330, 332, 335, 336, 338-340, 342-347, 354, 355, 361, 362, 364—367, 369, 379, 380, 381, 382, 386, 387. (Burg), 23, 25, 82, 85—88, 93, 95, 98, 109, 134, 172 -175, 179, 184, 187, 325, 344, 346, 347, 350, 355, 356, 386. v. Burfart, 108. "Clauwel, 108. Conrad, 108. Schauenburg, 108. hermann, Landgraf, 112. Herold Hans, 88. herr Benjamin, 143. Berrentale, 343. Bertog Bernhart, 10, 11, 296. Hertogenbosch - Hertogenbusch (Brabant), 343. Beffenheim, 70. Bessin Susanna, 279. Hetton, 9. Benninger Beintelin, Benneman, Ratharina, 274. Hielin Marzolf, 372. hirnhein Wolf v., 371. Hirfingen v. Reinbold, 240. hirzfelden, 135, 157, 175, 301, 309, 339, 351. Sittirch, 257.

Hochberg v. Markgrafen f. Baben. n. Beter, 339. hochfelben v. Friedrich, 347. Hochrechberg f. Rechberg. Sochit, 343. Hochstatt, 221. Söhingen, 23, 61, 305. hoenitein v. Wilhelm, 282. hoffmeister, 365. Hohenburg, 237. Sohen-Egisheim, 23, 93, 153-155, 350. Hohenfels v. Abelheid, 335. Hohen-Geroldsed v. Gangolf, 371. Hohenlohe, 36. Bohenftaufen, 364. Hohenftein v. Anton, 357. " 📠 Heinrich, 200, 355, 357. Ratob, 357. Rudolf, 334. Samion, 140. Hohhattstatt, 23, 93, 155, 162, 164— 168, 173, 174, 187, 240, 245, 264, 291, 298, 345. Sohlönigeburg, 93, 165, 280, 351. Bohlandsburg, 1. Holzach, Eucharius Dr., 48. Holzweier, 47, 144, 145, 157, 213, 218, 225, 226, 321, 322, 327, 328, 354, Homburg, 364, 380 Honad, 37, 187, 331, 358. Honau, 132. horbetich, Ebelmann, 115. (Sürbetich) v. Johann, 277, 315. Horburg, 145, 161, 168, 239, 288, 291, 298, 333, 343. v. 5, 18, 46, 85, 159, 161, 162 173—175, 306. Burfard, 162, 173, 241. 287. Cuno, 236. Walther, 162, 173, 245, 287, 307. Büffel Jatob, 379. Büffer Jatob, 246. Huesfelben, 66, 67, 337. Büttenheim, v. 137. hug, (Zimmermann), 28. Lufas, 109. (Schultheiß), 240. Hugenotten, 379. Hugo, 84, 124. Bugshofen (Honcourt), 137 ,306, 336, Sunaweier, 203, 204, 207, 283. hungeres be Jehan, 375. hungerstein v., Anbreas, Barbara, 253, 351, 353

Hungerstein Dietschin, 330. Sans, 235, 253. Margaretha, 253, 254. ℜ . . . , 359. •• Walther, 246. hunolt heinrich, 337. Hurnede Johannes, 309. hutter hans, 81, 113, 165. Bun, 267. Jakob, Priester, 171. Schreiber, 263. Jaloignes v., 90. Jebsheim, 23, 322, 334. v. Johannes Würmlin, 61. Jechtingen, 65, 348, 365. Jeger Hans, 385. Fefelin Jakob, 187. Ill, 59, 91, 123, 199, 203. Illfurt, 370. Illirch, 87, 270, 303. Illwald, 63. Illwickersheim, 303. Illzach, 174. v. Conrad, 271, 308. " Frntschmann, 343. " Uelin, 304. Ingelsot v. Theobald, 281. Ingereheim, 47, 272, 347, 350. Ingmarsheim, 237. Ångolitat, 370. Innenheim, 287. Innocenz II., Papst, 9. Ш., 102. Innsbruck, 232, 361. Johann, Abt v. Münfter, 182. Sohn v. Bernard, 303. Rämmerer, 263. Landgraf, 261. \*\* Schultheiß, 238, 240, 246, 260, 263, 264. Jielin Hieronymus, 48. Lug, 363. Milville, 48. Jienbach, 205. Isenburg, 81, 82. v., Wilhelm, 309. Isenheim, 47, 67, 68, 71, 77, 78, 123, 184, 211, 251, 274, 298, 322, 326, 355, 369, 370, 371, 382. v., 62, 76, 144, 161, 181, Jienryn, 206. Filner Joseph, 198. Italien, 10, 132, 363, 375. Jülich (Güllich), 18, 160, 274. Jungholz, 23, 67, 107, 113, 341. v., 113, 236.

Conrad, Engelolf, 113.

Jungholz, **v**. Johann, 113. Wernher, 113. ,, Wilhelm, gen. Rungiche Jungmünsterol, 365. Junifofen, 129. Jura, 207. Rageneck v. Unna, 330. " Ludwig, 179. Ragenfels, 55. Kahlenwasen, 183. Raiser und Könige u.s.w., beutsche 31, 69, 378, 379. Adelheid, 129. Albolf, 26, 42, 71, 72, 120, 265. Albrecht I., 26, 42. Conrad II., 20. Conrad III., 262. Dagobert, 83, 84, 220. Terdinand I., 13, 49, 156, 180, 365, 374, 375, 379. Ferdinand II., 72. Friedrich der Schöne, 72. II., 21, 72, 140. III., 77, 78, 280. Heinrich, Raspe, 297. IV., 21, 237. VII., 21, 124. Karl der Große, 124. IV., 21, 54, 55, 272, 275, 311. V., 223, 372, 376. Lothar, 11. ber Fromme, 83. ber Bayer, 54, 72, Ludwig 271, 272. Maximilian, 12, 13, 47, 152, 153, 280, 283, 352, 362. Mazimilian II., 380. Otto I., 129, 131. Philipp, 116. Rudolf I. (v. Habsburg), 21, 54, 56, 60, 70, 72, 85, 110, 131, 135, 159, 181, 240, 259, 260, 261, 262, 265, 296. II. 72. Ruprecht, 66, 76, 327. Sigismund, 56, 66, 73, 76, Wenzel, 55, 62, 76, 276, 331, 345. Zwentibold, 119. Raltsmib Benin, 288. Kappler Friedrich, 207. Heinrich, 114. Kastelberg, 199, 328. Kapenthal, 292.

,,

```
Kansersberg, 47, 56, 70, 72, 90, 101,
             155, 186, 206, 207, 252,
             257, 271, 273, 274, 278,
281, 282, 283, 323, 353,
370, 388.
             v., Conrad, 57.
             " hemman, gen. Frider,
                Ž74.
                Irmin, 305.
                N . . . . v. Freiburg,
                     324.
             " Walther, 57.
Keipgassen, v. 19.
              " Heinrich, 245, 303.
Reller Umbrofins, 94.
" Jatob, 380.
Kembs, (Els.), 307.
Rempf, 203.
         Gilge, 346.
         Sanman, 340.
         Henman, 355.
Kems (Raben), 129, 130.
Kengingen, 313, 321, 322, 323, 332.
Resselring Runglin, 140, 346.
Reftenholz, 70, 81, 112, 113, 134, 137,
               242, 317, 318, 327.
             v., 19, 201, 295.
Rieffer Johann, 194.
Kiene v. Johann, 246.
Kienzheim, (Koensheim) 27, 146, 206,
     274, 283, 304, 364, 388.
Kilchipiel, 344.
Kindler v. Anobloch, 18.
Kingersheim Agnes, 341.
Kinzheim, 23, 70, 133, 242, 280, 281, 290, 307, 342.
Rippenheim v. Gorius, 377.
Rirchhofen, 369.
Kykling Ulrich, 371.
Klee Hermann, 154, 155.
Klein-Basel, 118, 196, 231, 248.
Kleinbodenheim, 352, 367.
Klein-Rumbach, 199.
Klett Gallus, 303.
Klingental, 48, 196, 197, 243, 353.
Klinglin, v., 141, 143, 145, 147, 150, 156, 157, 232.
" Josef Jgnaz, 143.
Knobloch Margaretha, 283.
            Reinhard, 64.
Anoller Gregor, 142.
Köblin Clewin, 187.
Kölle v. Thiel, 252.
Königsfelden, 122, 246.
Rohler, 101.
Kolmar, Schweben, 375.
Kornmann Rubolf, 341.
Kop Claranna, 330.
   " Johannes, 330.
Krämer Fritsch, 97.
```

```
Krauchtal, 246.
Kraus, 65.
        Oswald, 386.
Arautheim, 371.
Krebs Jatob, 223.
Kreig v. Conrad, 140.
Krentingen v., 19.
            " hans, gen. v. Beigen-
                  burg, 348.
            " Runegunde, 240, 241.
Kreuznach, 369.
Krozingen, 129, 130, 369.
            v., 19.
     **
            " Andreas, 352.
              Wernlin, Werlin, 176,
                  252.
Kuhn, 101, 107.
Kulman, 303.
Rulmer (Cuneliere), 151.
Rußpfennig, 337.
Anburg v. Egon, 110.
       " Hartmann, 110, 131, 162.
" Hermann, 163.
   **
            Johann, 315, 323.
   ,,
       **
           Rudolf, gen. ber Spießer,
               259.
Kyndenheim, 352.
La Bresse, 20, 180, 181, 183, 345, 346,
    353, 382, 383, 385.
        j. auch Wolle.
Laguille, 30, 31,
Lahr-Geroldseck, 19, 322, 341.
Lalane, (zur Lachen), 136, 382.
Lanbed v. Hans, 357.
           Sans Seinrich, 366, 382.
           Sebastian, 282.
           Snewelin, 332.
Landenberg v. Christoph, 375.
Landfer, 145, 221, 245, 261, 361, 362.
Landsberg-Landsperg v., 93, 181, 307,
                        351, 353, 354,
                        364.
               Burfart, 114.
               Clara, 304.
              Conrad, 297.
            **
            " Georg, 353.
            " Günther, 43, 237, 297.
            " Hartman, 114.
              Hartung, 114, 331.
            **
              Johannes Ramvefer,
                   114, 301.
            " Leutfried, 237.
" Balther, 297.
Landsburg, (Landesburc), 221, 278.
          v., Leutfried, 18.
Landstron v., 273.
           " Burkhard Mönch, 90,
                  121, 333, 338, 342.
           " Hans, 342, 347.
           " Johannes, 339.
```

```
Landvogt Beinrich, 246.
Langenberg Dietschin, 335.
Langensee s. auch Longemer, 271.
          v. Mangolt, 271.
Langen, 374.
Lant Marth (?) 232.
Laubeck, 303.
Laubgassen, v. s. auch Lobegassen, 193.
             " Werner, 42.
Lauch, 91, 124, 136, 299.
Lauchtal, 45.
Laufen v., 19, 307.
            Conrad, 243, 247.
            Meta, 307.
            Beppo, 237, 270.
Lauffen (Schweiz), 362.
Lautenbach, 65, 85, 131—133,
143, 222, 270,
                                  138
                                  296
                298, 299, 305,
                                   309,
                312,
                      313, 319,
                                  322,
                 334.
              v. Conrad, 307.
                  Nifolaus, 307.
      ..
                 ber Sänger, 309.
      **
Leberau, 200, 201, 213, 225, 226, 228,
    229, 230, 307, 311, 355, 356, 359,
Lebertal, 45, 93, 177, 179, 199, 200-
    206, 213, 218, 222, 225, 226, 228,
     281, 315, 332, 351, 355, 356, 359,
     362, 367, 382.
Leibinger Maria, 194, 379, 380, 384,
     384.
Leimer Johann, 168.
Leiningen v. Graf, Emmich, 349, 364.
                     Friedrich, 55.
Leipzig, 233.
Lemp Beronita,
                   225.
Lengenberg, 47, 162, 168—170, 218, 236, 240, 262, 264,
                 298, 345, 351.
             v., 116.
      **
             " Benin, 220.
             " Johann, 307.
Leifchtlin Georg, 51.
Levy Moses, 101.
Lengen, 343.
 Lichteisen, 383.
 Lichtenberg, 26, 338.
 Lichtenfels v. Caspar, 353.
 Lichtental, 338.
 Liebenau, 286.
 Liestal, 277.
 Lieurichelle (Liverselle), 205.
 Limberg-Limperg v. Philipp, 309.
                    " Werlimann, 315.
                    " Wernher, 61.
```

```
Linth Hans Jatob, 385, 387.
"Jatob, 215.
"Sebajian Wilhelm, 384.
Linthal, 132, 133.
Ling, 384.
Lobgassen, 303.
             v., Dietrich, 285.
                 Haneman, 295, 307.
Heinrich, 243, 307.
Rhbelung, 259, 296.
     ,,
             ,,
                 Rudolf, 296.
             ,,
     ,,
                 Werner, 237, 296, 297.
Lochenwen Melchior, 50.
Löbe Jjaat, 107.
Lönen, (Utrecht), 343.
Löwenberg v. Friedrich, 370.
" Heinrich, 306.
Logelnheim, 47, 61, 62, 129, 307, 322,
355, 356.
               v. 19.
               " Jekli, 293.
 Longemer, 180, 181, 204, 272.
 Longueval, Achille de Manicamp, 37.
 Lordal, 384.
 Lothringen, 13, 14, 18-20, 28, 45, 46,
                   75, 118, 161, 173, 177,
                   178, 179,
                                180,
                                       182,
                   184,
                         192,
                                195,
                                       196
                         199,
                   197,
                                200,
                                       202
                                222,
                                       226,
                   204,
                         211,
                                272,
                         271,
                                       274,
                   251,
                   282,
                                307,
                         301,
                                       310
                               334, 346,
                   327,
                         329,
                         354,
                                355,
                                       358
                   351,
                   359,
                         361, 362,
                                       365,
                   367,
                          381,
                                382,
                                       384,
                   387.
               v., Anton, 362.
                   Elisabeth, 198, 308.
                 **
                   Franz, 118.
        ,,
                   Friedrich, 180, 195, 198, 241, 262, 264.
                    Johann, 275, 315, 349
        ,,
                   Rarl, 88, 118, 164,
                      184, 192, 202, 203,
                      327, 334, 345, 346.
                   Maria, 310.
        ,,
                   Reinhard, 177,
                      204, 281, 282.
                   Rubolf, 195, 308, 309.
        **
                   Theobald, 198.
 Ludwig, Magifier, 242.
Lübed, 343.
  Lüneburg, 233.
  Lüttich, 237.
  Lüpel, 9, 83, 120, 131, 148, 221, 246,
            270, 303, 307, 336, 353.
        v., Johann, 243.
  Lügelberg, 276.
```

Lindau, 352.

Lükelburg v., 18, 160, 161, 272, 343. Lüpelfiein v., 19, 114. " Burfard, 327, 331. " Beinrich, 90, 91, 331, 356. Luperlin, 117. Lupjen v., 46, 93, 166, 342, 348. Hans, 326. \*\* Johann, 355, 356, 365. Sigmund, 46. Lure (Lüders), 237. Luffe (Bosges), 360. Lutrant, 151. Lutter, 147, 148, 322, 336, 350. Luttern, 152. Luxdorf, 148. Luxemburg, 160, 384. Lugern, 361. Madainé, 141. Macder Gangolph, 223. Märft, 293. Magdeburg, 11, 49, 375. Magnu Le, 151. Mailand, 363. Mainz (Ment), 36, 106. Maler Hans, 252. Malterer Gifelin, 328-330. " Martin, 65, 313, 328. Mangold, Bote von Edirch, 201. Mang Agnes geb. v hungerstein, 359. Mange Jatob, 289. Mappady, 273. Marbach, 2, 44, 83-85, 101-104, 115, 158, 168—170, 183, 209, 210, 222, 235, 236, 238, 239, 241, 242, 244, 256, 285, 289, 291, 297–299, 302, 306, 346, 351, 363. Maria-Stein, 359. Martirch, 179, 200, 201, 213, 217, 218, 225, 229, 311, 365, 382. Marfolsheim, 379. Marichalf, 19. Marfilien v. Wegel Claus, 136. Jatob, 62, 370. Martin Sans, 361. Leutpriester, 187. Marquard, Abt v. Münster, 271. Margwart, Leutpriester, 246. Masmünner, 28, 83, 138, 319, 320, 371. \*\* Christoph, 130. \*\* Wilhelm, 333. Mattistel Claus, 358. Meder Anton, 37. Mehrschwein Jakob, 178. Mcienheim, 45, 58, 59, 160, 174, 212, 213, 218, 221 225, 226, 303, 305, 306, 309,

344, 370.

Meienheim v., 9, 197. Conrad, 296. •• \*\* Mathias, 287. Meigenhart, 263. Rudolf, 159, 196. Ruschier, 242. Symund, 296. \*\* \*\* Werner, 287, 334. Meiger Being, 325. Meinwart Sans, 326. Meissenheim, 324. Meiftratheim, 287. Meiweier, 125, 129, 274. Welanchton, 233. Mener Conrad, Cberhard, Seinrich, 336. Menglatt, 152. Menkinger Hyeronimus, 385. Merdingen, 369. v. Werner, 158, 159, 237, 243. Merian, 166, 192 Mergheim, 128, 329. Merzenheim (?), 263. Web, 177, 179, 281, 282, 366, 377. " v. Bischof, 308. Metger Dietschin, 246. Meniger Wiglie, 101. Meurtheset-Moselle, 160. Meyer Hans, 353. Walther, 186. Mengenfluch henni, 253. Menwarth Hans, 186. Michel Lutas, 101. Michelbach v. Rudolf, 293. Mirreswilr (Meiweier), 274. Mitelicher, 382. Mittelbergheim, 299. Mittelhusen v. Hans, 63, 312. Karl, 312. Mittelnheim v. Agnes, 125. " Guntram, 257. Mittelweier, 221. Mönch (Münch), 303. Berthold, v. Wildesperg, 343. \*\* Burfard, v. Bafel, 290, 310, 322. Burkard, v. Landskron, 90, 121, 273, 333, 338, 341. Gögmann, 316. Gögmann, v. Münchenstein, 335, 337 Grede, 253, 337. \*\* Sans v. Bajel, 334. Sans v. Gachnange, 145, 354. Sans v. Landstron, 342, 347. Beinrich v. Gachnange, 342. Sug, 296. \*\* Johann v. Landskron, 339. ,,

Beter, 271.

```
Mönch Trutte (Berntrude), 272, 273.
         Wilhelm, 377.
Mönchenstein-Münchenstein, 48, 335,
     337, 350.
Mörnach, 350.
Mörsberg, 133, 163, 296, 298.
            v. 16, 19, 48, 78, 110, 111,
                    149, 281.
                Caspar, 280, 281, 363.
                Cunz, 153.
                Sans, 114, 148, 335.
                 Johann, 365.
     ,,
                Johann Jatob, 364.
     ,,
             ,,
                Beter, 139, 146, 349.
     **
                Wernher, 369.
Mörse v. Graf Johann, 341.
Mohammed, 371.
Molsheim, 324.
Monichi heinrich, 194.
Monferelle de, 201.
Montford, v., 300.
             Elisabeth, 258.
Montjoie, f. Frohberg, 143.
Montreux, 152.
Wontreux-Château, 152.
Morfensheim, 313.
Mornburn v. Hans, 348.
Morschweier, 95, 246.
Morzweiler, 336.
Mospach v. Jatob, 377.
Moßmann, 41.
Mosung Baul, 287.
Mouton Nit., 198.
Müha v., 84.
Mühlstein, 281. 283,
Mülhausen, 23, 90, 94, 148, 155, 165,
                 242, 243, 247, 252,
                 270, 304, 308, 323, 344, 352.
              v. Johannes, 240.
Müllenheim v,. 39, 56, 142.
              Mgnes, 317.
              Bartholomäus, 343.
      ,,
              Burggraf, 317.
      ,,
              Burtard, 55, 56, 324, 343,
                 350.
              Caspar, 367.
      ••
              Dylie, 312.
              Eberlin, 324.
              Gosse, 334.
      ,,
              Hanemann, 54, 55.
              Beinrich, Being, 62, 275, 312, 343, 350.
              Johann v. Girbaden, 312.
      ••
              Johann gen. Reichenberg,
                 317.
              Johann Ulrich, 317.
              Margaretha, 371.
              Ulrich, 250.
```

Walther, 312

```
Müllenheim Wilhelm, 324.
Müller Simon, 94.
München, 272.
Münner, 18, 38, 46, 47, 62, 66, 75, 77,
     90, 93, 119, 131, 162, 165, 166,
     170, 182, 185—188, 210, 211, 252,
     263, 269, 271, 273, 274, 323, 332, 347, 351, 352, 357.
Münfterol Burg, 23.
             Herrichaft, 228, 365.
             v., 16, 45, 152, 307.
     ,,
                Adelheid, 61, 304.
                Anton, 152.
     **
                Elisabeth, 361.
     ••
                Friedrich, 61, 150, 152.
                Sans, 152, 338.
     "
             **
                Bug, 61.
     ••
            ••
                Johannes, 61.
Münstertal, 23, 62, 152, 182, 184, 195,
     218, 225, 228, 287.
Mucjal, v. 84.
Muespach, 350.
Muhteller Claus, 268.
Mumelspach, 313.
Mumpelgard (Montbeliard) v., 124,
                 308, 326.
               Johanna, 308.
Mundat, 46.
Munweiler, 304, 329.
Murbach 18, 46, 57, 65, 120, 124-
            144, 145, 251, 252, 297,
            305, 306, 320, 321,
                                    326,
            327,
                  330,
                        333,
                              335,
                                    337,
            341,
                  344,
                        348,
                              353,
                                    354
            368-370,
                        379,
                              382,
                                    383.
          Abt Conrad Wernher,
    ,,
               Heinrich, 309.
Johann 250, 272.
    **
    **
               Johann Ulrich, 126.
Peter, 128.
Murnhard, 127.
            Berthold, 268.
            Clara, 268.
            Katharina, 264, 268.
     **
Gtephania, 268.
" Theobald, 271.
Mußenlun Andreas, 233.
Musig, 207, 306, 309.
Myland (Milandre), 221.
Nancy, 45; 75, 180, 232, 258, 381.
Nart, 12.
Nassau v. Abolf, 21, 269.
Naumb Hans, 224.
Regellin Sug, 320.
Reubreisach, 145.
Reuenburg (Baden), 146, 260, 271, 339, 353, 354, 360, 362, 364, 373.
                Sigelmann Rif., 1224
                 323, 329.
```

```
Reuenburg (bei Lausanne) v. Elisabeth,
                 331.
            (bei Lausanne) v. Rudolf,
                 243.
            (Reufchatel, Burgund), 97,
                 332.
            Grafen v., 19.
     ••
            hans, herr zu Montagu,
            Sans, herr v. Mufelburg,
                 348.
            Johanna, 331—333.
            Theobald, Herr zu Muscl-
            burg, 90, 348.
Theobald VI, 331, 332.
Theobald XIII, 333.
Reuenstein v. Rubolf, 114, 351.
Reuschatel f. Reuenburg.
Reuweiler (Db.-Elf.), 157.
            v., 19.
               Clara, 279, 281.
               Claus gen. Marichalt,
               328.
Resselbach, 253.
Refter Beter Dr., 123, 150.
Ribelung Beter, 219.
Nidow Nidau, 243.
Niederbanern v. Heinrich, 261.
niederbilftein, 23.
Niederbronn, 194, 350.
Riederenzen, 37, 45, 127, 173, 174, 175, 213, 218, 224—226, 243,
     249, 309, 321, 358.
Niederhattstatt f. Hattstatt, Burg.
Riederhergheim, 37, 45, 52, 53, 57, 58,
     125, 126, 130, 131, 134, 213, 218,
     221, 244 - 246, 250, 252, 273, 277,
     294, 302, 304, 308, 309, 311, 321,
     322, 328, 340, 346, 351, 355, 361.
Niederlande, 384.
Niedermorschweier, 46, 47, 71, 309.
Niedersteinbrunn, 382.
Miederzell, 77.
Riefern b. Oberbronn, 70.
Riffern b. Schlettfladt, 242.
Nitolaus, 293, 303.
Nordgassen v., 19, 153, 159, 243, 247,
                 309.
            Anna, 305.
     **
            Benignosa, 154.
     ,,
            Conrad, 303, 320.
     ,,
            Götmann, 250, 321.
     ,,
            Hug, 287.
            Johann, 57, 140, 175, 302,
                 303, 308.
            Rotlieb-Rutlieb, 251, 294.
     ,,
            Syfermann-Sifrid, 154,
            295, 309, 320, 333.
Werner, 309, 320.
Nordgau, 221.
```

```
Nordweil, 326, 328.
Nortwint Johann v. St. Amarin, 303.
Nürnberg, 11, 237, 250, 260.
Eberbaden, 257.
Dberbergen, 65.
Cberbronn, 258.
Cberehnheim, 54-56, 90, 207, 225,
    252, 297, 317, 323, 348.
Cber-Eljaß, 59, 67, 74, 106, 121, 131, 132, 134, 137, 143, 146, 157, 176,
    189, 205, 221, 222, 259, 262, 364,
Cberengen, 45, 138-140, 146, 157,
    187, 213, 218, 220, 224, 225, 226,
    321, 322, 327, 328, 343, 346, 347,
    371.
Ober-Gich (Aich), 121.
Oberhergheim, 45, 47, 53, 57, 63, 65,
    126, 127, 134, 146, 157, 187, 213,
    218, 224, 226, 245, 295, 302, 321,
    322, 327, 330, 343, 358.
Dberkirch, 99.
           v., Philipp, 371.
              Sifrid, 357.
Obermichelbach, 261.
Obermorichweier, 2, 47, 90, 102, 153,
    158, 235, 243, 244, 266, 288, 289, 303, 355, 364.
Obermüller, 8.
Dbermundat, 8, 24, 29, 78, 81, 82, 84,
    93, 110, 111, 120, 131, 158, 168,
    279, 329, 340, 350, 352, 354, 358.
Ober-Rhein, 98.
Oberrotweil, 341.
Oberichopfheim, 322.
Oberweiler, 322.
Obrechtstal, 12.
Oche (Nachen), 353.
Ochsenstein, v., 315.
                 Conrad, 258.
             **
                 Otto, 72, 136, 258,
                      262.
Ddenvatter, 343.
Odilienberg, 15.
Delsperg, 259.
Derteler Ulrich, 171.
Ofterreich (Haus, Herrichaft, Bergöge),
               16, 18, 26, 33, 36, 38, 40,
              41, 44, 52, 53, 58, 61, 62,
               63, 66, 68, 74, 75, 125,
               131, 132, 133, 134, 137,
              140, 141, 143, 147, 154, 156, 192, 200, 203, 208, 212, 222, 253, 275, 301,
               304, 306, 308, 311, 313,
               314, 315, 319, 322, 328,
               332, 336, 337, 341, 344,
               345, 348, 352, 353, 358,
               362, 364, 368, 371, 376,
```

386.

```
Ofterreich v. Albrecht, 61, 131, 135, 148, 154, 305, 306, 314, 316.
               Ferdinand, 52, 130, 156,
                 365, 379,
               Friedrich, 28, 88, 135,
                 139, 146, 148, 149, 150, 327, 328.
               Rohanna, 134, 249.
Leopold, 27, 57, 58, 60,
                  62, 64, 132, 135, 137,
                  145, 146, 148, 154,
                 245, 248, 252, 302,
                  304, 305, 314, 316,
                  317,
                        320,
                              326, 332,
                  333.
               Mazimilian, 35.
           **
               Otto, 62, 287.
           ,,
     ,,
               Rudolf, 57, 63, 65, 137,
                 138, 139, 250, 254, 321, 322.
               Sigismund, 150, 152,
                 361.
Cetenbach, 257.
Offenburg,, 28, 361.
              Junter, 49.
              v. Beatrig, 74.
Offenheim, 298.
Offoniswilare, 83.
Ohl, 166.
Ohlweiler, 259. 309,
Oltingen, 122, 147, 148, 157, 207, 336, 339, 350.
Ongersheim, 128.
             v. Kraft, 329.
Onheim, 70, 242.
       v., 356.
Oranien, 380.
           v. Prinz, 41, 56.
    **
               Wilhelm, 379.
Drichweier, 355, 385.
Ortenau 83.
Ortenberg-Ortenburg, 135, 343, 358,
                          359, 370.
                         v., 133, 137,
                         368.
Djenbur, 41, 56, 262
          v. Jatob, 186.
Osnabrud v. Jordanus, 10.
Osnabingen v. A. Rubolf, 258.
Ditein v., 254.
Ditheim, 226.
          v. Werli, 309.
Ouhofen, v. Agnes, 285. " Egelolf, 285.
           " Bünther, 285.
              Johannes, 285,
Wilhelm, 333.
           **
" " 2811
Otenheim, 237.
Otmann, 50.
```

```
Ottensbühl = Otmahrsbühl = Ottons=
     bühel - Colles Ottonis, 2, 8, 84,
     85, 97, 106, 220, 221, 222, 239,
     243, 296, 302, 366.
Ottenwald, 8, 24, 35, 36. Ottersweier, 338.
Ottmarsheim, 296, 348, 362, 381.
Ottofar, 261.
Ottosburg, 2, 8.
Owelin v. Anna, 277.
Drenftierna, 96, 192.
Pairis, 14, 61, 83, 131, 235, 247, 273,
     299, 301, 354.
Palästina, 259.
Bapon Dietrich, 107.
Papit Eugen III., 83.
       Innocenz III., 102.
       Johann, 28.
  "
                  XXII., 305.
        Leo IX, 155.
  **
        Luzian III., 83.
       Nitolaus, 241.
Baris, 109.
Paulus, Priester, 171.
Bannel Hügelin, 169.
Peraudi Raymund, 352.
Perrin Claus, 385.
Berrin Johann, 214.
Peter, Sohn eines Wirts von Hattstatt,
Beterlingen, 18, 141, 211, 274, 296,
     325.
Petri Abam, 131.
Pfaffenheim, 25, 47, 81, 86, 90, 174, 224, 270, 287, 290, 309, 314, 371.
               v., 19, 138, 243.
                   Mathis, 243.
Peter, 242, 244.
      ••
      **
               **
                   Theobald, 242, 253.
               "
386.
Pfaffenlapp,
                Friedrich, 276.
Pfalz, 4, 36, 162, 366, 367.
Pfalzgraf, 55, 56.
             Friedrich III. ber Bartige,
                  337.
             Johann Cafimir, 381.
             Lubwig, 28, 69, 78.
Lubwig Graf v. Belbenz,
                  369.
             Philipp, 45, 282.
             Stephan, 55, 56, 146.
Bfastatt, 23, 365, 368.
Pfetterhausen, 364.
$firt, 149, 221, 232, 238, 243, 336, 350.
  " v. Grafen, 18, 19, 26, 44, 67, 72,
            124, 131, 149, 153, 157, 158,
           239, 243, 266, 297.
         Johanna, 131.
         Mathilde (?) 260.
```

| Pfirt v. Stephania, 72, 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190, 193, 199, 200, 203,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " "Theobald, 134, 159, 240, 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 205, 206, 207, 211, 212,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " " Ulrich, 58, 158, 160, 237, 260,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250, 261, 280, 283, 284,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 298, 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311, 315, 320, 322, 326,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garran 149 152 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 329, 331, 332, 334, 337,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240 245 251 255 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " " Abam, 165, 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342, 345, 351, 355, 356,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " " Anton, 148, 335, 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 358, 360, 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " "Barbara, 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rappolistein v. Anselm, 120, 206, 237,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " "Friedrich, 148, 149, 335, 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 248, 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " "Grede, 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " " Bruno, 64, 206, 315,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " " Hans Ulrich, 149, 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 325, 331, 332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " "Bantaleon, 148, 318, 335,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " " Hans, 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>336</b> , <b>342</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " " Heinrich, 62, 120,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " " Pentschlin, 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 205, 263, 271, 285,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " " Simon, 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Guia-Guia 905 907 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vahanna 278 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90hanned 97 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thomas 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205, 206, 248, 264,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 309, 231, 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " "Theobald, 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " Ulmann, 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " " Katharina, 173, 248,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " " Ulrich, 148, 308, 311, 312,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 318, 320, 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " " Smaßmann, 73, 76,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " " Ulrich Theobald, 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184, 187, 334, 347,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " " Wilhelm, 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pflug Hinkig, 371.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " " Ulrich, 64, 206, 258,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pforr, v., 19, 387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285, 292, 312, 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " hans Werner, 271, 387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " " Ulrich II., 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pfreundt Lienhardt, 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " " Bilhelm, 11, 48, 147,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Philipp Nikolaus, 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178, 200, 206, 279,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Philipp, Kurfürft, 370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 281, 284, 350, 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nappoltsweiler, 2, 27, 70 101, 106,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Philippstadt (Philippeville), 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204 208 207 242 279 284 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pleigne, 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bleigne, 221.<br>Bollichwenler v., 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bleigne, 221.<br>Bollichwenler v., 67.<br>Boltiers, 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bleigne, 221.<br>Bollichwenler v., 67.<br>Boltiers, 388.<br>Bont de Remn, 374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Rapoltzwii, 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Remn, 374. Borioron (Ponnern), 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Rapoltzwil, 242. Ratersborf, v. Heinrich, 310, 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Remn, 374. Borioron (Bonnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Hatersborf, v. Heinrich, 310, 313. "Lutemann, 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Remn, 374. Borioron (Ponnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300. v. König u. Clisa, 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Matersborf, v. Heinrich, 310, 313. "Lutemann, 310. Matolinsborf v. Werner, 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Remn, 374. Borioron (Ponnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300. v. König u. Clisa, 300. Brag, 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Rapoltzwil, 242. Ratersborf, v. Heinrich, 310, 313. "Lutemann, 310. Ratolisborf v. Werner, 318. Ratolsborf v. 115, 175, 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Remn, 374. Borioron (Ponnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300. v. König u. Clisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Matersborf, v. Heinrich, 310, 313. "Lutemann, 310. Matolinsborf v. Werner, 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Remn, 374. Borioron (Ponnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300. v. König u. Clisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Rapoltzwil, 242. Ratersborf, v. Heinrich, 310, 313. "Untemann, 310. Ratolinsborf v. Werner, 318. Ratolsborf v. 115, 175, 243. "Wurthard, 114. Dietholm, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Remn, 374. Borioron (Bonnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300. v. König u. Clisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Matersborf, v. Heinrich, 310, 313. "Lutemann, 310. Matolinsborf v. Werner, 318. Matolsborf v. 115, 175, 243. "Burthard, 114. "Diethelm, 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Remn, 374. Borioron (Bonnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300. v. König u. Clisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Matersborf, v. Heinrich, 310, 313. "Lutemann, 310. Matolinsborf v. Werner, 318. Matolsborf v. 115, 175, 243. "Burthard, 114. "Diethelm, 243. "Hand, 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Remn, 374. Borioron (Bonnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300. v. König u. Clisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Matersborf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310. Matolisborf v. Werner, 318. Matolsborf v. 115, 175, 243. " Burthard, 114. " Diethelm, 243. " Hand Ulrich, 114, 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Remn, 374. Borioron (Bonnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300. v. König u. Clisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Byhh v. Conrad, 375.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwit, 242. Ratersborf, v. Heinrich, 310, 313.  "" Lutemann, 310. Matolinsborf v. Werner, 318. Ratolsborf v. 115, 175, 243. "" Wurthard, 114. "" Diethelm, 243. "" Hand Ulrich, 114, 154. "" Heinrich, 114, 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Remn, 374. Borioron (Bonnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300. v. König u. Clisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Byhh v. Conrad, 375. Quabenheim, 56.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Rapoltzwil, 242. Ratersborf, v. Heinrich, 310, 313.  "" Lutemann, 310. Ratolinsborf v. Werner, 318. Ratolsborf v. 115, 175, 243. "" Burthard, 114. "" Diethelm, 243. "" Hand Ulrich, 114, 154. "" Hermann, 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Memn, 374. Borioron (Bonnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300. v. König u. (lisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Byhy v. Conrad, 375. Quagenheim, 56. Raab, 384.                                                                                                                                                                                                                                                             | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242.  Ratersborf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310.  Ratolinsborf v. Werner, 318.  Ratolsborf v. Werner, 318.  Matolsborf v. 115, 175, 243.  " " Wurthard, 114.  " " Diethelm, 243.  " " Heithelm, 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Memn, 374. Borioron (Bonnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300.  v. König u. (lisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Byhy v. Conrab, 375. Quatenheim, 56. Maab, 384. Mabenstein, 371.                                                                                                                                                                                                                                           | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwit, 242.  Ratersborf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310.  Ratolinsborf v. Werner, 318.  Ratolsborf v. Werner, 318.  Matolsborf v. 115, 175, 243.  " " Burthard, 114.  " " Diethelm, 243.  " " Hand Ulrich, 114, 154.  " Heinrich, 114, 154.  " Hermann, 114.  " Johann, 243.  " Ludwig, 114, 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Memn, 374. Borioron (Bonnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300.  v. König u. (lisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Byhh v. Conrab, 375. Quatenheim, 56. Maab, 384. Mabensiein, 371. Mabini, 105.                                                                                                                                                                                                                              | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Rapolizwil, 242. Ratersborf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310.  Matolinsborf v. Werner, 318.  Ratolsborf v. Werner, 318.  Matolsborf v. 115, 175, 243.  " Wurthard, 114.  " Diethelm, 243.  " Hand Ulrich, 114, 154.  " Heinrich, 114, 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Memn, 374. Borioron (Bonnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300.  v. König u. (lisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Byhh v. Conrab, 375. Quatenheim, 56. Raab, 384. Rabenstein, 371. Rabini, 105. Rädersborf, 149, 350.                                                                                                                                                                                                        | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Rapolizwil, 242. Rateredorf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310.  Matolinedorf v. Werner, 318.  Ratoledorf v. Werner, 318.  Matoledorf v. 115, 175, 243.  " Wurthard, 114.  " Diethelm, 243.  " Hand Ulrich, 114, 154.  " Honne, 154.  " Honne, 114.  " Johann, 243.  " Lutemann, 114.  " Lutemann, 114.  " Lutemann, 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont de Memn, 374. Borioron (Ponnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300.  " v. König u. Clisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Phhy v. Conrad, 375. Quapenheim, 56. Raab, 384. Rabensiein, 371. Rabini, 105. Rådersborf, 149, 350. " v. Hans, 252.                                                                                                                                                                                      | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapolizwil, 242. Materedorf, v. Heinrich, 310, 313.  " " Lutemann, 310. Matolinedorf v. Werner, 318. Matoledorf v. Werner, 318. Matoledorf v. 115, 175, 243.  " " Wurthard, 114.  " Diethelm, 243.  " " Hand Ulrich, 114, 154.  " Honne, 154.  " Honne, 114.  " Gohann, 243.  " " Lutemann, 114.  " " Lutemann, 114.  " " Lutemann, 114.  " " Wernli, 114, 275.  " Wernli, 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont be Memn, 374. Borioron (Ponnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300.  v. König u. (lisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Byhh v. Conrab, 375. Quapenheim, 56. Raab, 384. Rabennein, 371. Rabini, 105. Rādersborf, 149, 350.  v. Hans, 252. Rādersheim, 128.                                                                                                                                                                         | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Rapolizwil, 242. Ratersborf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310.  Matolinsborf v. Werner, 318.  Ratolsborf v. Werner, 318.  Matolsborf v. 115, 175, 243.  " Wurthard, 114.  " Diethelm, 243.  " Hand Ulrich, 114, 154.  " Hand Ulrich, 114, 154.  " Homig, 114, 154.  " Gohann, 243.  " Lutemann, 114.  " Lutemann, 114.  " Lutemann, 114.  " Wernli, 114, 275.  " Wernli, 114.  Ratsamhausen v., 10, 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont be Memn, 374. Borioron (Ponnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300.  " v. König u. (lisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Byhh v. Conrab, 375. Quapenheim, 56. Raab, 384. Rabensiein, 371. Rabini, 105. Rādersborf, 149, 350.  " v. Hans, 252. Rädersheim, 128. Ramsein, 200.                                                                                                                                                      | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Materedorf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310. Matolinsborf v. Werner, 318. Matolsborf v. 115, 175, 243.  " Wurthard, 114.  " Diethelm, 243.  " Hand Ulrich, 114, 154.  " Hond, 154.  " Heinrich, 114, 154.  " Heinrich, 114, 275.  " Lutemann, 114.  " Lutemann, 114.  " Lute, 114, 275.  " Wernii, 114.  Matsamhausen v., 10, 349.  " Unna, 288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont be Memn, 374. Borioron (Ponnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300.  " v. König u. Clisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Phh v. Conrad, 375. Quatenheim, 56. Made, 384. Mabenstein, 371. Mabini, 105. Mädersdorf, 149, 350. " v. Hans, 252. Mäderscheim, 128. Ramstein, 200. " v., Hans Christoph, 386.                                                                                                                           | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Materedorf, v. Heinrich, 310, 313.  ""Lutemann, 310. Matolinsborf v. Werner, 318. Matolisborf v. 115, 175, 243.  """Burthard, 114.  ""Diethelm, 243.  """Dans, 154.  """Dans, 154.  """Dans, 154.  """Dietnich, 114, 154.  """Dienrich, 114, 154.  """Cohann, 243.  """Lutemann, 114.  """"""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont be Memn, 374. Borioron (Ponnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300.  " v. König u. (lisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Phhy v. Conrad, 375. Quapenheim, 56. Raab, 384. Rabenstein, 371. Rabini, 105. Rådersborf, 149, 350.  " v. Hans, 252. Rådersheim, 128. Ramstein, 200.  " v., Hans Christoph, 386. " Rudolf, 88, 342, 345.—                                                                                                | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Materedorf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310. Matolinsborf v. Werner, 318. Matolsborf v. 115, 175, 243.  " Wurthard, 114.  " Diethelm, 243.  " Hand Ulrich, 114, 154.  " Hand Ulrich, 114, 154.  " Hermann, 114.  " Johann, 243.  " Lutemann, 114.  " Lute |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont be Memn, 374. Borioron (Ponnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300.  " v. König u. Clisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Byhn v. Conrab, 375. Quatenheim, 56. Maab, 384. Mabenstein, 371. Mabini, 105. Mädersborf, 149, 350.  " v. Hans, 252. Mädersheim, 128. Hamstein, 200.  " v. Hans Christoph, 386.  " Hubolf, 88, 342, 345—348.                                                                                             | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Materedorf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310. Matolinsborf v. Werner, 318. Matolsborf v. 115, 175, 243.  " Burthard, 114.  " Diethelm, 243.  " Hans Ulrich, 114, 154.  " Hoinrich, 114, 154.  " Hoinrich, 114, 275.  " Wubwig, 114, 243.  " Lutemann, 114.  " Lute, 114, 275.  " Wernli, 114.  Matsamhausen v., 10, 349.  " Unna, 288.  " Dietrich, 313, 357.  " Emeling, 313.  " Hans, 328.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bleigne, 221.  Bollschwenler v., 67.  Boltiers, 388.  Bont be Memn, 374.  Borioron (Ponnern), 151.  Bortugal, 49, 223, 300.  v. König u. Clisa, 300.  Brag, 62.  Bratteln, 341.  Briqueler, 3.  Bruntrut, 143.  Bulversheim, 370.  Byhn v. Conrab, 375.  Quatenheim, 56.  Maab, 384.  Mabenstein, 371.  Mabini, 105.  Mädersborf, 149, 350.  v. Hand, 252.  Mädersheim, 128.  Mamstein, 200.  v. Hand Christoph, 386.  " Mubolf, 88, 342, 345— 348.  Manboltsweiler, 243.                                                          | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Materedorf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310. Matolinsborf v. Werner, 318. Matoledorf v. Merner, 318. Matoledorf v. 115, 175, 243.  " Burthard, 114. " Diethelm, 243. " Hans Ulrich, 114, 154. " Hoinrich, 114, 154. " Hormann, 114. " Johann, 243. " Lutemann, 114. " Lute, 114, 275. " Wernli, 114. Matsamhausen v., 10, 349. " Unna, 288. " Dietrich, 313, 357. " Gmeling, 313. " Hans, 328. " Hartmann, 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bleigne, 221. Bollschwenler v., 67. Boltiers, 388. Bont be Memn, 374. Borioron (Ponnern), 151. Bortugal, 49, 223, 300.  " v. König u. Clisa, 300. Brag, 62. Bratteln, 341. Briqueler, 3. Bruntrut, 143. Bulversheim, 370. Byhn v. Conrab, 375. Quatenheim, 56. Maab, 384. Mabenstein, 371. Mabini, 105. Mädersborf, 149, 350.  " v. Hans, 252. Mädersheim, 128. Hamstein, 200.  " v. Hans Christoph, 386.  " Hubolf, 88, 342, 345—348.                                                                                             | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwil, 242. Materedorf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310. Matolinsborf v. Werner, 318. Matoledorf v. Merner, 318. Matoledorf v. 115, 175, 243.  " Burthard, 114. " Diethelm, 243. " Hans Ulrich, 114, 154. " Hoinrich, 114, 154. " Hormann, 114. " Johann, 243. " Lutemann, 114. " Lute, 114, 275. " Wernli, 114. Matsamhausen v., 10, 349. " Unna, 288. " Dietrich, 313, 357. " Gmeling, 313. " Hans, 328. " Hartmann, 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bleigne, 221.  Bollschwenler v., 67.  Boltiers, 388.  Bont be Memn, 374.  Borioron (Ponnern), 151.  Bortugal, 49, 223, 300.  v. König u. Clisa, 300.  Brag, 62.  Bratteln, 341.  Briqueler, 3.  Bruntrut, 143.  Bulversheim, 370.  Byhh v. Conrad, 375.  Quatenheim, 56.  Maab, 384.  Mabenstein, 371.  Mabini, 105.  Mädersborf, 149, 350.  v. Habini, 105.  Mädersheim, 128.  Mamstein, 200.  v. Hand Christoph, 386.  v. Hubolf, 88, 342, 345— 348.  Mandoltsweiler, 243.  Manzweiler, 243.                                     | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Rapolizivil, 242. Rateredorf, v. Heinrich, 310, 313.  """"""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bleigne, 221.  Bollschwenler v., 67.  Boltiers, 388.  Bont de Memn, 374.  Borioron (Bonnern), 151.  Bortugal, 49, 223, 300.  v. König u. (lisa, 300.)  Brag, 62.  Bratteln, 341.  Briqueler, 3.  Bruntrut, 143.  Bulversheim, 370.  Byhh v. Conrad, 375.  Quatenheim, 56.  Maab, 384.  Mabenstein, 371.  Mabins, 105.  Mädersborf, 149, 350.  v. Hans, 252.  Mädersheim, 128.  Mamstein, 200.  v., Hans Christoph, 386.  "Wubolf, 88, 342, 345—348.  Mandoltsweiler, 243.  Manzweiler, 243,  Mappoltstein v. Herren u. Herrschaft, | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Mapoltzwit, 242.  Matersborf, v. Heinrich, 310, 313.  " Lutemann, 310.  Matolinsborf v. Werner, 318.  Matolsborf v. Werner, 318.  Matolsborf v. 115, 175, 243.  " Wurthard, 114.  " Diethelm, 243.  " Hans Ulrich, 114, 154.  " Hans Ulrich, 114, 154.  " Hermann, 114.  " Johann, 243.  " Lutemann, 114.  " Lute, 114, 275.  " Wernli, 114.  Matsamhausen v., 10, 349.  " Unna, 288.  " Dietrich, 313, 357.  " Gmeling, 313.  " Hans, 328.  " Hartann, 289.  " Hartung, 289.  " Hartung, 289.  " Heilwilg 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bleigne, 221.  Bollschwenler v., 67.  Boltiers, 388.  Bont be Memn, 374.  Borioron (Ponnern), 151.  Bortugal, 49, 223, 300.  v. König u. Clisa, 300.  Brag, 62.  Bratteln, 341.  Briqueler, 3.  Bruntrut, 143.  Bulversheim, 370.  Byhh v. Conrad, 375.  Quatenheim, 56.  Maab, 384.  Mabenstein, 371.  Mabini, 105.  Mädersborf, 149, 350.  v. Habini, 105.  Mädersheim, 128.  Mamstein, 200.  v. Hand Christoph, 386.  v. Hubolf, 88, 342, 345— 348.  Mandoltsweiler, 243.  Manzweiler, 243.                                     | 204, 206, 207, 242, 279, 284, 294, 311, 319, 331, 333, 362, 364, 368, 382, 385, Rapolizivil, 242. Rateredorf, v. Heinrich, 310, 313.  """"""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



```
Ratsamhausen v., hügelmann, 328.
                   Jakob, 159,
                                   289,
                      296, 312.
                    Jerotheus, 353.
                   Johann, 249, 274,
289, 307, 314.
                   Johann v. Freiburg
                      313, 342.
                    (Hans) v. Kinzheim,
                      342.
                    Johanna, 357.
                   Lutelmann-Luzel-
                      mann, 88, 312-
                      314,
                            342,
                                    343,
                      346, 348.
                   Merge, 190,
                                    193.
                   Philipp, 296, 304,
       ••
                      342.
                   Rudolf, 247.
                   Ulrich, 344.
Rechberg, v., 208.
               Beinrich v. Hohrechberg
                 zu Schwarzenberg,
                 354.
               Martin, 368.
Red Claus, 280.
Redrod v. Porge, 375.
Rebenburg Claus, 311.
Reflingen, v. Anna, 278.
                hermann gen. Flacher-
                mann, 271, 334.
Luzian, 201.
Regensburg, 11, 375.
Regisheim, 67, 115, 175, 176, 248, 370,
                 371.
             v., 123.
                 Beter, 154, 155, 165,
                    166, 202, 340.
                 Wilhelm, 165.
Regn Urban, 233.
Reich (beutsches), 18, 69, 339, 341.
      (Familie)207.
      Anna, 273.
      Elisabeth, 278.
Johann, 27.
Philipp, 279.
      v. Reichenstein, 342.
          Sans, 336, 342, 359.
  ,,
          Luzia, 280.
  ,,
          Beter, 90, 184, 265, 343,
          Suse, 342.
          Wolf Baftian, 383.
Reichenberg, 199, 202, 206, 307.
(Burg), 23, 198, 312,
313, 315, 316, 317.
               (Grafen) v. ,19, 63, 64,
                   77, 202, 203.
              v. Elisabeth, 298, 299.
      **
```

Friedrich, 298.

Sug, 305.

```
Reichenberg v. Bolmar, 63, 203, 305.
                  Walther, 198, 313.
Reichenweier, 337, 363, 364.
Reichenweiler, 162, 202, 203, 204, 270,
Reichstett, 290.
Reichweiler, 23, 106.
Reinach v., 150, 152, 156, 204, 232,
                  382.
             Bernhardin, 367.
             Haman, 67.
   **
             hans Erhard, 361. hans heinrich, 148.
   ,,
         **
             Jatob, 204.
   ••
             Ludwig, 361.
   ,,
         ••
             Beter, 307.
   ,,
             Ursula, 344.
Reinbolt Sans, 224.
Reinhart Bans, 53.
Reinhartitein, 200.
Reiningen, 122, 123, 309, 322, 335.
Reiser Achatius, 253.
Reißer Abam, 232.
Reitweiler, 314.
Remiremont, 53, 181, 183.
Rent Salome, 145, 378, 384.
Rettich Walther, 329.
Rhein, 23, 69, 72, 76, 77, 123, 124, 143, 221, 369, 383.
        zu Rhein, 368.
   ,,
                    Burkarb, 336.
                   Fritichemann, 317.
   ,,
                   Hans, 334.
   ••
                   henmann, 336.
   ,,
             **
                   Bug, 330.
   **
                   Johann, 296.
Rheinau v., 19, 186.
" Sans, 342.
Rheinfelben, 239, 260, 382.
              v., 3, 25, 32, 34.
Rheingraf Johann, 155.
Rhodis, 371.
Ribler, 98-100.
Rich s. Reich.
Richard, 102.
Richesheim Johannes, 341.
Richitein v. Erhard u. Michel, 354.
Richter Cunrad, 319.
Ried zum hans Wilhelm, 279, 280.
Riedweier, 144, 145, 322, 382.
Riegel, 61, 305, 354.
Riespach, 350.
Riet, 322.
Rifferswil, 257.
Rigerer, 307.
Riggert Johann Jatob, 80.
Riggert Martin, 80.
Rimbach, 113, 114.
Rimelsberg (Remiremont), 181,
```

Rinkenbach Christian, 224. Ripfus Clewin, 321. Righeim, 221, 257. Mixingen, 276. Robertsau, 203. Robis Cunt, 220. Rode von, 307. Robern, 62, 64. Röntbur, 314. Roeich Bartholomaus, 365. Sans, 192. hans Secondus, 365. Beter, 365. Roeschlnecht Walther, 246, 264. Welschin, 219, 312. Röffelmann Balther, 120. Rötting Lienhard, 365. Rohr-Rohrach, 248. Rohrschweier, 62—64, 313, 314. Romagny, 151. Rombrechtsowe, 308. Hoppe, 152. Rofen v., 38. Rosenfeld v. Werner, 326. Nosheim, 56, 252, 323. " v., Jatob, 314. " Johannes, 219. Rotberg v., 208. Bernhard, 351. \*\* Bans Ludmann, 336. Rottenburg, 11. Rotterbam, 343. Rottermelen Gregor, 51. Rottweil, 65, 321, 364, 370. Rudloff Alex., 105. Rüdiger, 261. Rüdinger Erhart, 171. Rügner, 11. Rufach, 10, 29, 42, 47, 84, 101, 106, 113, 114, 116, 131, 149, 158, 174, 195—198, 209, 210, 218, 236, 242, 245—247, 250, 251, 254, 257, 263, 271, 272, 276, 277, 293, 296, 297, 303, 309, 313, 314, 316, 322, 329, 333, 335, 337, 355, 362, 364, 366, 369, 382, 386. v. Kraft, 287. Rufus Werner, 307. Ruhenfels (Burg), 85, 132, 296. Rumenn F., 176. Rumersheim, 121, 122, 382. Runge Johann, 80. Ruprechtsowe, 268. Rust, (Rüst), 19. Sans, 356. v. Johann, 204. Marquart, 354.

Ruft, Wilhelm, 383. Rutichelin, 254. Rutschemann Otto, 303. Ryschach Hans u. Margaretha, 367. Saarbrücken v. Johann, 268. Saarburg, 245. Saarwerben v. Graf, 341. Heinrich, 331. Sachsen, 9, 232. v. Johann Friedrich, \*\* " " Johann Georg, 98, 109. Sädingen v. Werlin, 309. Sagewar, Johann, 251. Salm, v. 19, 75, 193, 210. " Johann, 192, 204. Salzburg, 49, 380. Sanft Alban, 48, 237, 307. Amarin v. Johann, 303. Amarintal, 124. Blaise, 201. Blafien, 206, 294. Columben, 176, 252. Dié, 178, 237, 301, 303. Duebolt (Deodat) v. 273. Burklin, 219. Beter, 140, 330. Egidien, 186. ,, (Beorgen, 166. " Gertrubenberg, 343. ,, Gilgen, 186, 273. Gregor, 237. Hemmerina v. Liefrid, 180. ,, Johannes v. Heisi, 293. Jorgental, 76. Areuz, 199-201, 213, 225, 311. ,, " Wargarethe, 201. Warg, 110, 111, 162, 163. Wauritien, 115. •• Nifolaus, 281. Beter, 44, 63, 199, 203, 205, 313, 317, 334. v. Balbemar, 313, 314, 334. Peterwald, 203. Bilt, 47, 70, 164, 178, 192, 203, 204, 280, 283, 345, 355, 367. Quentin, 378. Thomas, 83, 110, 235. Truden, 237. Urban, 131. Urfanne, 366. Urfa (?) v. Johannes, 278. Wilhelm, 206, 332. Wolf (St. Loup) v. Stephan, Wolfgang, 277. Sanctis de Johannes, 232. Sattler Beter, 299. Sauer (Saur) Georg Philipp, 4.

Rudolf, 386.

Lug, 4, 51, 385.

```
Sausheim, 127, 128, 174, 306, 309, 340, 341, 371.
Savigny v. 214, 383.
               Friedrich, 178, 180.
                Georg, 183, 215.
Scen, 331.
Scen-sur-Saone, 331. Schaffnat, 151, 152.
Schaffhausen, 11, 252, 304.
Schaffoltzheim-Schäffelsheim, v.
" v. Hedwig, 265.
v. Johann, 316.
Schaler Conrad, 247, 310.
          Senman, 48.
    **
          Ludmann, 251.
    ,,
          N. . . . . . 249. Otto, 296.
    **
    **
          Ottmann, 313.
          Beter, 249, 296.
Rudolf, 249.
Schauenburg v. 33, 53, 55, 58, 67, 75,
                        80, 82, 83, 96-
                        100, 103, 108, 130,
                        131, 136, 156, 176,
                        185, 192 — 194,
197, 204, 211, 232,
                        332, 383.
                     Agnes, 371.
Alexis Balthafarb
       "
                 ,,
                        Heinrich Anton,
                         Ĭ08.
                      Catharina, 367.
                      Franz Joseph, 98, 99.
       ,,
                 **
                      Franz Melchior Un-
                        ton, 108.
                      Gabriele, 99.
       ,,
                 **
                      Hannibal, 108.
       **
                      Johann Baptift Rein-
                        harb, 108.
                      Johann Konrad Se-
       **
                        baftian Alexis, 108.
                      Lambert, 99.
                     Welchior, 37, 53.
Ranette, 99.
Beternell, 122.
       **
                 **
                      Philipp
                                    Hannibal,
                 ,,
                        108.
                      Reinhard, 53, 67, 114, 197, 198, 204. Rudolf, 106, 341.
                      Sebanian, 108.
                  ,,
                      Theobald (Diebold)
                  ,,
                      108, 130.
Ulrich Theobald, 33,
                        34, 53, 58, 75, 95, 96, 118, 130, 192,
                      204, 380, 385.
Schweighard, 371.
Schaup Gerhard, 303.
Schaup Hans, 202.
```

|                                                                           | lin aas                                                                 | • 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Schel                                                                     | migei                                                                   | 1, 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                              |
| Sche                                                                      | nct, 3                                                                  | <b>667.</b> `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                              |
| Schen                                                                     | nct 🥯                                                                   | onrab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ). S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | err 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı Crbe                                                                                       | nd), 349.                                    |
| Sche                                                                      | rehin                                                                   | n 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | - //                                         |
| ~ 4                                                                       | M                                                                       | 0., 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                              |
| Schen                                                                     | tet w                                                                   | cartu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                              |
| Schen                                                                     | tweile                                                                  | r, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>i5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                              |
| Sher                                                                      | սահ. 1                                                                  | 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                              |
| Schie                                                                     | 1                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                              |
| Sujii                                                                     |                                                                         | iiii, _1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••                                                                                           |                                              |
| Schil.                                                                    | ler J                                                                   | soachi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr., 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .30, 3                                                                                       | 169.                                         |
| Schil                                                                     | tbera                                                                   | . 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                              |
| C dis                                                                     | Tolin                                                                   | Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                              |
| ~ uju                                                                     | 1161111                                                                 | A)UIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00                                                                                           | 93, 108,                                     |
| Sante                                                                     | ttltac                                                                  | it, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5, 87,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90-                                                                                          | 93, 108,                                     |
|                                                                           | l 15, l                                                                 | 33, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 196, 2                                                                                       | 21, 242,                                     |
| 9                                                                         | 249 2                                                                   | 52.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 266.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75. 28                                                                                       | 80—282,                                      |
|                                                                           | 200, 2                                                                  | 005 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\Delta a'$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10, 20                                                                                       | 119 217                                      |
| 2                                                                         | 400, J                                                                  | 100, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | υυ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aua, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                                                                           | 313, 317,                                    |
|                                                                           | 320, 3                                                                  | 323, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 328,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 344, 3                                                                                       | 47, 348,                                     |
| :                                                                         | 353, 3                                                                  | 355.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                            |                                              |
| ~പ:                                                                       | # 150                                                                   | Alsar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70                                                                                           |                                              |
| Sujii                                                                     | u wu                                                                    | shur!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.                                                                                          |                                              |
| Schli                                                                     | engei                                                                   | 1, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | y, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                              |
| <b>Edyli</b>                                                              | erbac                                                                   | h v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                              |
|                                                                           |                                                                         | -,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QL A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                              |
| •                                                                         | •                                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 005                                                                                          |                                              |
| , ,                                                                       | <b>7</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nrich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285.                                                                                         |                                              |
| Schn                                                                      | ıibt                                                                    | Mnsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                              |
| Com                                                                       | iiehei                                                                  | 111 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                              |
| ~ 4                                                                       | -6-16                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 055                                                                                        | •                                            |
| Sm                                                                        | aveiv                                                                   | urg 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠. ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | doham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n, 25                                                                                        | 1.                                           |
| Schn                                                                      | eeber                                                                   | g v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                              |
| Schn                                                                      | eiber                                                                   | Enla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | is, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                            |                                              |
| <b>С</b> и,                                                               |                                                                         | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ິດ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                              |
|                                                                           |                                                                         | Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\gamma$ , $z$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                              |
| Schn                                                                      | elleni                                                                  | oühl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                              |
| Schn                                                                      | eller.                                                                  | 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                              |
| ~ 1                                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                              |
|                                                                           | 444                                                                     | Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D- 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GA.                                                                                          |                                              |
| ஒற்ப                                                                      | eper.                                                                   | Geor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64.                                                                                          |                                              |
| Schn                                                                      | ețer<br>eweli                                                           | Geor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dr. 3<br>elin A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64.<br>nna, 3                                                                                | 312, 314.                                    |
| Schn                                                                      | eķer<br>eweli<br>                                                       | Geor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dr. 3<br>elin U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64.<br>nna, 3<br>ius. 1                                                                      | 312, 314.<br>30.                             |
| Schn                                                                      | eger<br>eweli<br>"                                                      | Geor<br>n-Sn<br>Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g,<br>iew<br>irth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | elin A<br>olomä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nna, 3<br>ius,  1                                                                            | 312, 314.<br>30.                             |
| Schn                                                                      | ețer<br>eweli<br>"                                                      | Geor<br>n-Sn<br>Bo<br>Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | g,<br>iew<br>arth<br>arth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | elin A<br>olomä<br>1d Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nna, 3<br>ius,  1<br>trich,                                                                  | 311.                                         |
| Schn                                                                      | eweli<br>"                                                              | Geor<br>n-Sn<br>Bo<br>Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | g,<br>iew<br>arth<br>arth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | elin A<br>olomä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nna, 3<br>ius,  1<br>trich,                                                                  | 311.                                         |
| Schn                                                                      | eweli<br>"<br>"<br>"                                                    | Geor<br>n-Sn<br>Bo<br>Co<br>Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | g,<br>iew<br>arth<br>arth<br>felo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | elin A<br>olomä<br>1d Die<br>1, 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,                                                         | 311.<br>314.                                 |
| Schn                                                                      | eweli<br>"<br>"                                                         | Geor<br>n-Sn<br>Bo<br>Co<br>Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | g,<br>iew<br>arth<br>arca<br>felo<br>anei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | elin U<br>olomä<br>1d Die<br>1, 311<br>man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,                                                         | 311.                                         |
| Schn                                                                      | eweli<br>"<br>"<br>"                                                    | Geor<br>n-Sn<br>Bo<br>Co<br>Gi<br>Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g,<br>iew<br>arth<br>nra<br>felo<br>nei<br>23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | elin U<br>olomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,<br>(v. \$                                               | 311.<br>314.<br>Landect),                    |
| Schn                                                                      | eweli<br>"<br>"<br>"                                                    | Geor<br>n-Sn<br>Bo<br>Co<br>Gi<br>Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g,<br>iew<br>arth<br>nro<br>felo<br>nei<br>23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | elin U<br>polomä<br>1d Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,<br>(v. \$<br>in (v.                                     | 311.<br>314.                                 |
| Schn                                                                      | eweli<br>"<br>"<br>"                                                    | Geor<br>n-Sn<br>Bo<br>Co<br>Gi<br>Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g,<br>iew<br>arth<br>nro<br>felo<br>nei<br>23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | elin U<br>polomä<br>1d Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,<br>(v. \$<br>in (v.                                     | 311.<br>314.<br>Landect),                    |
| Schn                                                                      | eweli<br>"<br>"<br>"                                                    | George States St | g,<br>iewarth<br>nra<br>felo<br>nei<br>23<br>nrs<br>no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | elin U<br>polomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>200), 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,<br>(v. 5<br>in (v.<br>77.                               | 311.<br>314.<br>Landect),<br>Crants          |
| Schn                                                                      | eweli                                                                   | George Seconds | g,<br>iew<br>arth<br>nra<br>felo<br>inei<br>23<br>ans<br>no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | elin U<br>olomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>110, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,<br>(v. 5<br>in (v.<br>77.                               | 311.<br>314.<br>Landect),<br>Crants          |
| Schn<br>Schn                                                              | eweli<br>",<br>",<br>"<br>"<br>"<br>",                                  | George Section 19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ig,<br>arthoura<br>ifelous<br>23<br>ans<br>no<br>bhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | elin Al<br>polomä<br>1d Die<br>1, 311<br>man<br>32.<br>Werl<br>1m 3. !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,<br>(v. 5<br>in (v.<br>77.                               | 311.<br>314.<br>Landect),<br>Crants          |
| Schn<br>Schn                                                              | eweli<br>",<br>",<br>"<br>"<br>"<br>",                                  | George Section 19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ig,<br>arthoura<br>ifelous<br>23<br>ans<br>no<br>bhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | elin Al<br>polomä<br>1d Die<br>1, 311<br>man<br>32.<br>Werl<br>1m 3. !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,<br>(v. 5<br>in (v.<br>77.                               | 311.<br>314.<br>Landect),<br>Crants          |
| Schin<br>Schö                                                             | eweli<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,                   | George Scott State | ig,<br>lewerth<br>nra<br>lela<br>ne<br>23<br>ns<br>no<br>har<br>29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | elin A<br>olomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>Ow), 3<br>111 3.<br>296.<br>0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,<br>(v. s<br>in (v.<br>77.<br>Wiger                      | 311.<br>314.<br>Landect),<br>Crants          |
| Schn<br>Sch                                                               | eweli<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,       | George Scott State | ig,<br>lewerth<br>nra<br>lela<br>ne<br>23<br>ns<br>no<br>har<br>29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | elin A<br>olomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>Ow), 3<br>111 3.<br>296.<br>0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,<br>(v. s<br>in (v.<br>77.<br>Wiger                      | 311.<br>314.<br>Landect),<br>Crants          |
| Schn<br>Sch                                                               | eweli<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,                   | George States of | eg,<br>lewourth<br>onro<br>lselo<br>uner<br>23<br>uns<br>no<br>ohar<br>de, 29<br>asp<br>seos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | elin U<br>olomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>296.<br>0.<br>ar, 36<br>rg, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nna, 3 ius, 1 trich, , 312, (v. 5 in (v. 77. Wiger 36.                                       | 311.<br>314.<br>Landect),<br>Crants          |
| Schin<br>Sch                                                              | eweli<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,       | Georgian State Sta | eg,<br>lewenth<br>onro<br>lelo<br>mei<br>23<br>me<br>ohai<br>d, 2<br>asp<br>deon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | elin U<br>polomä<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>296.<br>0.<br>111 3. 1<br>296.<br>617, 36<br>127, 37, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nna, 3 ius, 1 trich, , 312, (v. 5 in (v. 77. Wiger 36.                                       | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Eranh=<br>, 313. |
| Schin<br>Schi                                                             | eweli                                                                   | Georgian State Sta | eg, iewarthourd<br>ourd<br>felounei<br>23<br>uns<br>no<br>ohan<br>29<br>asp<br>georgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | elin U<br>olomä<br>10 Die<br>11, 311<br>man<br>12.<br>28erl<br>1296.<br>10.<br>13, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nna, 3 ius, 1 trich, , 312, (v. 5 in (v. 77. Wiger 36.                                       | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Eranh=<br>, 313. |
| Schn<br>Schö                                                              | eweli<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,, | Georgian Special Speci | ig,<br>iewonthoura<br>ifelo<br>inei<br>23<br>ins<br>no<br>ohai<br>d, 29<br>asp<br>asp<br>and<br>and<br>and<br>and<br>and<br>and<br>and<br>and<br>and<br>and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | elin A<br>olomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>296.<br>0.<br>111 3.<br>1296.<br>127, 36<br>13, 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,<br>(v. 5<br>in (v.<br>77.<br>Wiger<br>36.<br>7.         | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn<br>Sch                                                               | eweli                                                                   | George States of | iewirth<br>para<br>jelo<br>inei<br>23<br>ins<br>no<br>ohai<br>29<br>asp<br>gari<br>jart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | elin Alolomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>32.<br>Werl<br>200), 3<br>111 3.<br>296.<br>0.<br>0.<br>0.<br>37, 277<br>mann<br>16, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nna, 3<br>ius, 1<br>trich,<br>, 312,<br>(v. 5<br>in (v.<br>77.<br>Wiger<br>36.<br>7.         | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn<br>Schö<br>Schö                                                      | eweli<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,, | George Section | 19, 1000 aspartiation, 20 aspartiation, 20, 20, aspartiation, 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | elin A<br>volomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>1296.<br>0.<br>aar, 36<br>rg, 277<br>mann<br>16, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. \$ in (v. 77. Wiger  36. 7. , 287.                           | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn<br>Schö<br>Schö                                                      | eweli<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,,<br>,, | George Section | 19, 1000 aspartiation, 20 aspartiation, 20, 20, aspartiation, 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | elin A<br>volomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>1296.<br>0.<br>aar, 36<br>rg, 277<br>mann<br>16, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. \$ in (v. 77. Wiger  36. 7. , 287.                           | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn<br>Schö<br>Schö<br>Schö                                              | eweli                                                                   | George Ge | iewirth<br>orralisela<br>isela<br>isela<br>inei<br>23<br>inei<br>29<br>asp<br>beori<br>gato<br>ich,<br>nna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | elin A<br>volomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>1296.<br>0.<br>0.<br>0.<br>124.<br>124.<br>1, 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. \$ in (v. 77. Wiger  36. 7. , 287.                           | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn<br>Schö<br>Schö<br>Schö<br>Schö                                      | eweli                                                                   | George Ge | iewirth<br>orrafication 23<br>isela<br>inei 23<br>inei 24<br>inei 24<br>inei 25<br>inei 25<br>inei 26<br>inei 27<br>inei 27 | elin A<br>volomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>1296.<br>0.<br>aar, 36<br>124.<br>1, 142.<br>1, 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. \$ in (v. 77. Wiger  36. 7. , 287.                           | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn<br>Schö<br>Schö<br>Schö<br>Schö<br>Schö                              | eweli                                                                   | George Ge | iewirth<br>orrafication 23<br>isela<br>inei 23<br>inei 24<br>inei 24<br>inei 25<br>inei 25<br>inei 26<br>inei 27<br>inei 27 | elin A<br>volomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>1296.<br>0.<br>aar, 36<br>124.<br>1, 142.<br>1, 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. \$ in (v. 77. Wiger  36. 7. , 287.                           | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn<br>Schö<br>Schö<br>Schö<br>Schö<br>Schö                              | eweli                                                                   | George Ge | iewirth<br>orrafication 23<br>isela<br>inei 23<br>inei 24<br>inei 24<br>inei 25<br>inei 25<br>inei 26<br>inei 27<br>inei 27 | elin A<br>volomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>1296.<br>0.<br>aar, 36<br>124.<br>1, 142.<br>1, 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. \$ in (v. 77. Wiger  36. 7. , 287.                           | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn<br>Schö<br>Schö<br>Schö<br>Schö<br>Schö                              | eweli                                                                   | George Ge | ig, seew arthorized and seew arthorized and seew arthorized arthorized, annual arthorized, annual arthorized, annual arthorized, annual arthorized, annual arthorized, annual arthorized architectural arthorized architectural arthorized architectural archite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | elin Abolomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>22.<br>Werl<br>296.<br>0.<br>ar, 36<br>ar, 36<br>ar, 36<br>ar, 36<br>124.<br>1, 142.<br>1, 143.<br>284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. \$ in (v. 77. Wiger  36. 7. , 287.                           | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| தர்<br>ரிர்<br>தர்<br>தர்<br>தைத்<br>தைத்<br>தைத்<br>தைத்<br>தைத்<br>தைத் | eweli                                                                   | George Ge | cg, service of the control of the co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | elin Abolomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>22.<br>Werl<br>296.<br>0.<br>ar, 36<br>ar, 36<br>ar, 36<br>ar, 36<br>124.<br>1, 142.<br>1, 143.<br>284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. \$ in (v. 77. Wiger  36. 7. , 287.                           | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                              | eweli                                                                   | George Ge | cg, service vith our of se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | elin A olomä olomä olomä olomä olomä oloma | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. x in (v. 77. Wiger 7. , 287. , 309,                          | 311.<br>314.<br>Canbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                              | eweli                                                                   | George Ge | cg, service vith our of se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | elin A olomä olomä olomä olomä olomä oloma | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. x in (v. 77. Wiger 7. , 287. , 309,                          | 311.<br>314.<br>Canbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                              | eweli                                                                   | George Ge | ig, service the control of the contr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | elin Allolomä<br>id Die<br>1, 311<br>man<br>12.<br>Werl<br>100), 3<br>111 3.<br>296.<br>0.<br>017, 36<br>124.<br>1, 142.<br>1, 143.<br>284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. x in (v. x 77. Wiger 36. 7 , 287. , 309,                     | 311.<br>314.<br>Lanbed),<br>Cranh-<br>, 313. |
| Schn (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                              | eweli                                                                   | George Ge | ig, service of the control of the co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | elin A olomä olomä olomä olomä olomä oloma | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. x in (v. 77. 28iger . , 287. , 309,                          | 311. 314. 2anbed), Crants , 313.             |
| Schn (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                              | eweli                                                                   | George Ge | ig, service the control of the contr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | elin Alloloma id Die id Die id Die id Die id Die id id Die id id Die id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. 5 in (v. 77. 28 iger 36. 7 , 287. , 309,                     | 311. 314. 2anbed), Crants , 313. 313.        |
| Schn (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                              | eweli                                                                   | George Ge | cg, selventhourage 23 new 23 new 23 new 25 new 29 aspects (afo. , 3: , 3: , 3: , 3: , 3: , 3: , 3: , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | elin Alpolomia id Die id Die id Die id Die id Die id 311 man id 2. Werl Dwo), 3 in 3. 296. dar, 36 rg, 277 mann id, 43 id 24. la 142. la 143. 284. la 143. 284. la 28. la 271, 28 werth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. 5 in (v. 77. 28 iger 36. 7 , 287. , 309, 111, 1298. 1016, 3  | 311. 314. 2anbed), Crants , 313. 313.        |
| Schn (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                              | eweli                                                                   | George Ge | cg, selventhourage 23 new 23 new 23 new 25 new 29 aspects (afo. , 3: , 3: , 3: , 3: , 3: , 3: , 3: , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | elin Alpolomia id Die id Die id Die id Die id Die id 311 man id 2. Werl Dwo), 3 in 3. 296. dar, 36 rg, 277 mann id, 43 id 24. la 142. la 143. 284. la 143. 284. la 28. la 271, 28 werth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. 5 in (v. 77. 28 iger 36. 7 , 287. , 309, 111, 1298. 1016, 3  | 311. 314. 2anbed), Crants , 313. 313.        |
| Schn (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                              | eweli                                                                   | George Ge | cg, selventhourage 23 new 23 new 23 new 25 new 29 aspects (afo. , 3: , 3: , 3: , 3: , 3: , 3: , 3: , 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | elin Alloloma id Die id Die id Die id Die id Die id id Die id id Die id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nna, 3 ins, 1 trich, , 312, (v. 5 in (v. 77. 28 iger 36. 7 , 287. , 309, 298. 3016, 3 irina, | 311. 314. 2anbed), Crants , 313. 313.        |

```
Schrankensels, v. Elisabeth, 111.
                  Gawin, 186.
                  Gisela, 111.
                  Haman, 186.
                  Johannes, 239, 300.
                  Katharina, 111, 247.
                  Runo, 247, 271, 305.
                  Susanna, 111.
                  Wutin, 269.
Schredenftein v., 15, 18.
Schublin, 143.
Schuhmacher Thomann, 164, 187.
Schultheiß, 234.
          Beine, 234.
          Sug, 240.
          Johannes, 240, 246, 264.
          Hudolf, 246.
Schulk Franz, 313.
Schürer (Namilie), 337, 356.
Schurer (Schurrer) Haman (Hans), 66,
    276, 332, 343.
Schurphenen Wilhelm, 186, 220, 270,
Schuttern, 83, 108, 170, 171, 220, 243,
    256, 257, 302, 322, 328.
Schwabach, 371.
Schwaben, 10, 16, 29, 365.
Schwarzenberg, 18, 33, 44, 79, 81, 156,
                   161, 208, 209, 210,
                   290, 345, 346, 354,
                   359.
                v. Seinrich, 208, 287.
                   Johann, 274.
                    Ulrich, 329.
                    Berner, 290.
Schwarzenburg, 49.
Schwarzenthann, 170.
Schwarzwald, 296, 334.
Schweden, 145, 375, 376.
       Rönig Gustav v., 375, 376.
Schweighausen, 132.
Schweighof, 112.
Schweinheim, 19, 120.
             v. Conrad, 276, 332.
                Rudolf, 276, 332.
Schweiz und Eidgenoffen, 31, 83, 118,
    121, 122, 124, 218, 220, 293, 334,
Schwendi v. Lazarus, 384.
Semithant Beintmann, 252.
Sculteli Johann, 321.
Sedenloch Bertschin, 276, 289. Selz, 322, 349.
Sempach, 132, 317, 325.
Sendelftein, 221.
Sennheim, 320, 322, 333, 342,
          v., 123.
Sept, 350.
Sidingen v. Sans, 376.
```

```
Sifrid, Probît v. Colmar, 237.
Sigelmann, 150.
          Nifolaus, 382.
Sigolsheim, 274, 278, 304, 312.
Simon, 40,
Siegau, 277.
Smartge ber, Bogt von Bergheim, 321.
Sneit, 322.
Sneuder hans, 171.
Sober Wilmi, 148.
Solothurn, 296, 334, 361.
Sommeran, 23, 112, 195-197, 204
    240, 241, 247, 249, 250, 251, 254,
    336.
Sone, 331.
Spanien, 31, 49.
          v, König,
                     31, 378.
                     Philipp, 378.
          v. König
Spectlin, 163.
Spener, 77, 281, 315, 371, 376.
Spiegeler Gottfried, 247.
Spielmann Mathis, 372.
Spoleto v. Fürften, 10.
Sponed, 23, 308.
Stadion, Burggraf v., 311.
Stadion v. Christoph, 33, 34, 36.
Staffelfelden, 122, 125, 207, 264, 322,
    335.
Staffurt, Cuntmann, 338.
Stammler heßmann, 186.
Staufen, 1, 162, 262.
         v., 270.
         v. Bertholb, 66, 329, 348.
        v. Hans, 154, 189, 335.
         v. Leo, 368.
Stauffenberg, 290.
              v., 78, 290.
                  Friedrich, 355.
      ,,
                  Georg, 144, 147.
      ,,
              **
                  Hand Erhart, 114.
Katharina, 67, 78,
                    369, 370.
                  Beronita
                             Schenf,
                    283.
                  Wersich Bock, 78,
                    93, 114, 179, 351.
Steen Erichson, 375.
Stein jum Jerotheus, 353.
Steinbergen, 343.
Steinbrunn (Steinbrunnen) 128, 341.
            v. 19, 243.
            Junte, 243.
            Walther, 243.
Steinung, 72.
Stettenberg, 277.
Stille v. Johann, 326.
Stör Bernhard, 184.
     Burfart, 184.
     Wilhelm, 331.
```

Sierenz, von, 19.

```
Stoffel, 173.
Stollhofen, 336.
Storth Friedrich, 384.
Stopheim v. Reinbold, 257.
Stouff, 146.
Strausen burg, 211.
Straßburg, Stadt, 4, 8, 12, 19, 33, 39,
                41, 53, 55, 56, 77, 79, 83,
               87, 105, 112, 113, 116, 129, 158, 168, 175, 196, 208, 212, 232, 235, 248-
               250, 252, 254, 255,
               257 - 259,261 - 263,268
               270, 271, 276, 278, 279
               280, 281, 283, 285, 297,
               298, 299, 303, 311, 320, 322, 326, 327, 328, 330,
                331, 334, 369, 379, 372,
                377, 379, 382, 385.
               Bischof, Bistum u. Stift,
12, 18, 21, 24, 26, 29, 33,
                43, 44, 46, 52, 55, 56, 59, 62, 71, 78, 79, 82, 86, 88,
                94, 109, 110—113, 115--
                118, 131—134, 157, 158,
               249, 253, 263, 274, 279, 282, 296, 305, 307—310,
                313—317, 327, 333, 337,
                338, 341, 343, 345, 347,
                354, 357, 358, 368, 370,
                379, 384, 386, 387.
              v. Bischof
                            Albrecht, 80,
                            282.
                          Urbogait, 83.
      "
                  **
                          Berthold, 309.
                          Berthold II.,
      ,,
                            134.
                          Conrad, 41,
                            242, 263.
                          Friedrich, 114,
                  **
                            326.
                          Heinrich, 158,
                            168, 235, 236,
                            238, 258, 259,
                            262.
                          Johann,
                            110, 114, 245.
                          Otto, 9, 56, 120.
                          Walther, 258.
                          Wilhelm, 114,
                  ,,
                           343, 363.
                          Wilhelm III.,
                           368.
Strobel, 155, 235.
Strohburg, 211.
```

```
Stürler Conrad, 298.
Stütel Beter, 155.
Stütheim, 71, 77, 278, 280, 281, 298.
             Margaretha, 77, 278.
Stuhlingen v. Andreas, 330.
Stumpf Philipp Balthasard, 31, 156,
            285.
Sturm Goffe, 311.
         Bug, 313.
         Werlin, 313.
Stuttgart, 162, 281.
Gürlin Bernhard, 351.
Sulz 106, 107, 114, 134, 137, 138, 148,
      159, 160, 238, 240, 242, 249, 253, 290, 342, 356, 371, 386. v. Conrab, 159, 243.
  **
          hermann, Graf, 328.
  **
           Aohann, Graf, 139, 146.
  **
           Luitfried, 239.
  **
          Rudolf, 50.
Sulsbach, 23, 25, 30, 44, 45, 47, 51, 95, 106, 111, 116, 160, 161,
             166, 168, 182—195, 198,
             204, 210, 213, 217, 219,
             223—225, 227, 228, 255, 258, 263, 264, 270, 272—
             276, 327, 329, 343, 345—
347, 352, 354, 359, 360,
             365, 384, 387,
            v., 19, 78, 187.
               Clara, 78.
     ,,
                Sans Bolfer, 78.
     ,,
                Bening, 186.
                Johannes, 293.
Symund, 263.
     **
Sulzmatt, 43, 47, 113, 170, 174, 271,
                 294, 309, 339.
                Conrad, 243.
                 Beinrich Burggraf, 244, 286.
                 Werner Burggraf, 43,
     ,,
                 263, 286, 290.
Sumalswilr v. Cunrad, 246.
Sundereborf, 336.
Sundgau, 221, 332, 353.
Sundgasien v., 19.
Sundheim, 174, 242, 245, 257, 263,
               309, 332.
           v. Sennin, 307.
Sundhofen, 276, 322, 332, 353.
Sunfin Claus, 316.
Suriant Burghart, 328.
Susenheim v. hans, 154.
Swinar v. Woczibon, 326.
Sngelin, Abt, 336.
Sngenave v. Ulrich, 246.
Snio, 312, 328, 330.
Tännchel, 200.
Tanz Heinrich, 238.
```

Strub Hans, 146.

Studen Oberlin, 253.

```
Tarri Henni, 344.
 Techselin Dietrich, 246.
 Teiger Nifolaus, 247.
 Termyl, 221.
 Thann, 28, 138, 149, 159, 240, 249,
           252, 256, 318, 322, 336, 347, 367, 371, 383.
v. Cunz, 312, 321.
               Richard, 305.
 Thannenfirch, 280, 281, 288, 289.
 Thannweiler, 12—14, 21, 23, 158, 203,
      204, 281, 282.
 Thengen v. Heinrich, 18.
 Theuffel Beter, 372.
 Thierberg, v., 16.
 Thierstein v., 19, 248, 307, 325, 334,
                   368.
                Elija, 248, 249.
                Bans, 114, 154, 315, 338.
                Heinrich, 362.
Ludwig, 248.
                Rudolf, 248.
                Sigismund, 54, 269, 270,
                  277, 316.
                Wilhelm, 280.
 Thor Johann, 296.
 Thorberg v., 19, 248.
               Burg, 246.
               Bechtold, 246.
               Bruno, 162, 163.
               Johann, 245, 246, 255.
Thur, 91, 124, 329.
Thurand Erlin, 274.
            Walther, 358.
Tobinau, 288.
Tore Renlin, 187.
Toul, 178, 366.
Treg be Hans, 201.
Trentinger Beier, 370.
Trevour, 332.
Trient, 361.
Trotthofen, 128.
Trube Heimbrandt, 360.
Truchfeg v. Rheinfelden, 25, 32-35,
           37, 39, 71, 74, 78, 166, 169,
           Blasius, 72, 385.
           Caspar, 215, 387.
           Sanemann, 207, 284.
           Sans, 72.
           hans haman, 176.
           Jatob, 32, 34, 36, 37, 39,
           72, 175, 176, 210.
" Johann Friedrich, 37.
" Philipp, 32, 59, 72, 75.
Truchtersheim, 77, 314.
Trübel zum, 115, 116.
Trutmann Hans, 329.
Türken und Türkei, 49, 371, 372, 376,
```

```
Türkheim, 47, 67, 71, 74, 75, 90, 106
               127, 144, 185, 187, 188
220, 244, 252, 265, 271
               278, 303, 309, 316, 318
               319, 321, 323, 332, 337
               348, 354, 356, 358, 365'
 Türkheim, v., 243.
                 Burchard, 303.
Ludwig, 237.
             **
                 Ulrich, 237, 244, 303
 Tumberr Johannes, 271.
Tyrol, 377.
Uellin, Kaplan, 288.
 Uffholz, 335.
        v. Heinrich, 240.
Uffwilr, 296.
Uhland, 388.
 IIIm, 360.
  " v. Hans, 190.
Ungarn, 307, 379, 384.
Ungerer, 105.
Ungerebeim, 234, 246, 370.
             v. Craft, 329, 336.
Ungnad Hand. 140,
Ungut Berlin, 330.
Unter-Elsaß, 55, 70, 132, 160, 221, 258.
Unter-Zell, 77.
Urban, Altvater, 171.
Urbeis, Kr. Rappoltsw., 83, 364.
        i. Beilertale, 23, 126.
Urguot Hanman, 274.
Ujenberg v. 16, 61, 72
               Gebhard, $310.
    ,,
          ••
               pesse, 274, 313.
               Johann, 274, 313.
Utard, 99, 100.
Utingen v. Volmar, 254.
Utrecht, 343.
Baltenheim v. Rüschin, 245.
Barsburg, 388.
Baudemont, 75, 96, 118.
              v. Franz, 192, 204.
Belbenz, Graf Ludwig zu, 369.
Belert de Claus, 201.
Benedig, 194, 361, 363.
Benningen v. Johann, 119.
             " Philipp Erasmus, 386.
Berdun, 366.
Bernier, 98.
Bezelvis (Wigwalden), 382.
Biger, 101.
Villingen, 364.
Vincent Caspar, 204.
         Philipp, 101.
Binfting (Binsching) Johann, 223.
Binftingen v. Arnold, 204.
Birdenheim v. Sansemann, 334.
Bielie, 335, 339.
```

Böflinshofen, 2, 3, 6, 9, 23, 33, 47, 79, 80, 81, 90, 95, 115, 116, 117, 151, 169, 206, 213, 214, 218, 230, 363, 364, 388. Bögtlin Sansemann, 322. Bogel, 113. Andreas, 383. " Georg, 365, 383. Bogesen, 221, 228. Bogteberg, 65, 321. Bolgelsheim, 145. Bolmar Isaak, 38. Borberzell, 71, 77, 264. Brendorf Cunrad, 172. Bnwar, 384. Wadernagel Dr., 70, 232. Waffler, 199, 203, 205, 295, 306, " Heinrich, 306—308, 310. Suja, j. unter Werner von Hattstatt. Wagenhofen, 371. Wahlenburg, 134, 153, 156. Bahtel Hanemann, (heman) 219, 311. Walbach, 298, 345, 385. v. Caspar, 281. Walch Dietrich, 142. Gerhard, 307. Wernher, Ritter, 264. Waldburg Georg Truchjeß, Freiherr zu, 365. **Balbfirth**, 79, 156, 208, 328, 353, 364, 366, 368. Waldner, (v.), 50, 73, 120, 121, 290. Bechtolb (Berchtold), 73,276. Clara Elje, 360. Conrad, 73, 259, 290, 334. Conrad Theobald, 73, 342. Craft, 318. Eberhard, 259, 335. Erhard, 253. ,, Sermann, 114, 259, 310, 360 henneman, 290. Johann, 290. Waldsee v. Rudolf, 323. Waldshut, 362. Walraf d. j. Graf, 315. Walther, Bogt v. Rufach, 263. Rudolf, 384. Wandelfunde Adam, 179. Wangen v. Erhard, 377. Wanner Being, 330. Wanzel, 115, 201. v., 19, 115. v. Claus u. Bilhelm, 115. Wapner Emanuel, 80. Bafferburg, Dorf u. Schloß, 186, 211, 212, 270, 274, 275, 320, 325, 345.

Wasserfallen, 169, 173, 251, 323, 329,

337, 359, 363.

Wasserburg v. Dietrich, 211.

Baffichen, 263. Baffichenstein-Wafigenstein, 23, 350, 352. v. Euno, 290. Wasilenheim v. Mgnes, 306. Dietrich, 66. der Bogt, 199. Wattweiler, 336. Wedmund, 153. Wegesube v., 293. Wehelin Johannes u. Ottemann, 278. Weibel, 283. Weier a. d. L., 145, 210, 231, 321, 359, 364, 384. Beier i. T., 23, 28, 47, 74, 76, 88, 119, 120, 140, 164, 184, 187, 188, 203, 295, 319—321, 325, 327, 328, 331, 340, 344—348, 355, 357, 358. Weiher (Weyer) bei Emmendingen, 23, 311, 313, 368, 369. Weiher zum Magdalena, 368. Weiler D. Elf., 321. u. Gij., 179, 204. v., 19, 176. Dietrich, 253, 334, 347. Philipp, 347. " Wolf, 365, 383. Beilertal, 12, 23, 45, 132, 136, 306, 343, 370. Weinsberg Conrad zu, 341. Weißenburg, 248, 323, 348. Weller Iheronimus, 233. Weltin Bennin, 220, Werde an dem, 19. Sigfried, 270. Wilhelm, 307. Werdenberg v. 300. Albrecht, 300. Sans, 300. Werenzhausen, 122, 123, 207, 350. Wertwillen Otto, 233. Wessenburg v., 19. Weiterburg v. Reinhard, 55. Weiternach v., 93, 351. Wenfalen, 356, 357. Weithalten, 174. Westhausen v., 309. Beije, 372. Bugo, 372. Roachim, 377. Peter, 369. Besthofen v. Stachel, 54. Bespriach v. Balthasard, 154. Bettingen, 260. Bettolsheim, 47, 73, 154, 158, 168, 210, 238, 247, 309, 312, 385. 117. Wețel (Böflinshofen), Reinbold, 343. Theobald, 123. v. Marsilien Unna, 387.

```
Wegel v. Marsilien Apollina, 387.
                                           Wittenheim v. Beichmann, 321.
                     Dorothea, 387.
                                                          Johann, 307.
                     Jatob, 370.
                                                           Thenig, 356.
Wenersburg, hans Jorn v., 282.
                                                           Bernher, 246.
                                                 ,,
Wiblisbach, 242.
                                                           Werlin, 341.
          v. Conrad, 243.
                                           Witternheim, 312.
Widerschweier, 144, 145, 147, 157, 213, 218, 273, 327, 328, 354, 382.
                                           Wittringen (Widranges) v. Hans,
                                                       13, 204.
Widram, 365.
                                           Wölfelin, 72.
                                           Wörth, 258.
         Helena u. Porg, 143, 377.
Widenfolen, 203, 305, 322.
                                                  Graf Beinrich Sigbert, 258.
Widersdorffer Ph. Jafob, 380.
                                                  Graf Sigbert, 258.
Wieland, 388.
Wien, 72, 260—262, 384.
                                           Boffenheim, 45, 61, 62, 102, 134, 137, 138, 158, 232, 242,
Wiger, Johann zum, gen. Schophes,
                                                         248 - 250.
                                                      v. Balther, 243.
            323.
                                           Wolfed v. Walther, 300.
        Beter zum, 361.
Wild Johann, 232.
                                           Wolff Obrecht, 367.
                                           Boll, 20, 47, 181, 194, 204, 214, 215,
Wildennein, 383.
Wildesperg v. Bechtold, 73.
                                                217, 218, 225, 327, 329, 346, 352,
             Berthold Monch, 343.
                                                s. auch La Breise.
                                           Wonnenthal, 321.
              Burfard Heinrich, 343.
              Uriula, 367.
                                           Worms, 11, 286, 352, 363.
             Wilhelm Mönch, 377.
                                           Wünholz, 242.
Wilhelm, Defan zu Bafel, 296.
                                           Württemberg, Grafen u.f.w., 18, 25,
Willern, 152.
                                                           32, 133, 161, 162, 168,
                                                           174-176, 248, 288,
Willgottheim v. 19,
               Hans, 317, 331.
                                                           291, 337, 339, 342,
               Johann, 333.
                                                            356, 358, 360, 363,
Willig Franz Anton, 109.
                                                            374.
Willifau, 207.
                                                          v., Christoph, 284, 377.
Willitädt, 280.
                                                              Cherhard, 206, 232,
Wilma Nifolaus, 333.
                                                                272, 288, 310.
Wilt v. Egenolf, 186.
                                                              Ariedrich, 162.
Winded, 290.
                                                              Georg, 53, 175.
                                                  **
         v., Anna, 338.
" Clara, 288,
" Hans, 288.
                                                              Ludwig, 49, 341.
                                                  **
                                                                      162,
                          290.
                                                              Ulrich,
                                                                308,
                                                                      370.
                                           Würzburg, 11, 36, 349.
             Jatob, 377.
             Reinbold, 338.
                                           Wurm Hug, 357.
                                           Burmfer Daniel, 377.
             Reinhart, 338.
             % . . . . . 330.
                                                     Wolf Sigmund, 381.
Wingkler Being Benslin, 342.
                                           Bubelebach, 155.
Winfel, 243.
                                           Wurich Hug, 303.
Winlin Wernher, 27.
                                          Annighofen, 129, 130, 369.
Winmann Diether, 272.
                                           Zabern, 120, 279.
Winter Christoph, 371.
                                           Zähringen, 337.
                                           Zäffingen v. Richard, 310.
Zebel Jakob, 48.
Zeiß Claus, 343.
Winterhalde, 313.
Winzenheim, 23, 46, 47, 67, 71, 73, 144, 186, 187, 188,
                 190, 263, 265, 273,
                                           Bell, 128.
                 309, 314, 316.
                                           Zellenberg, 162, 175, 207, 283, 364
             Claus, 269.
                                           Zieger Eberhard, 29.
             v. Rödiger, 263.
                                           Ziegler Gregor, 74, 365.
Bigenburg v. Agnes, 248.
                                                   Günther, 303.
                                           Zillicheim, 157.
Witfisowe, 162.
                                           Zimmerbach, 45, 70, 71, 73, 75, 203,
Wittengassen, Hartung an, 263, 303.
Wittenheim, 122, 123, 207, 309, 317, 330, 335, 350.
                                               204, 213, 218, 264, 276, 309, 329,
                                               332, 346, 354, 358.
                                           Bimmern, Graf Wilhelm v., 371.
             v., 19, 310.
```



288.

- Bittenheim, 207. Forn, 87, s. auch Bulach. " Claus v. Bulach, 325, 335. " Hans zu Wehersburg, 282. " Hehland v. Strafburg, 320.

Jorn, Nitolaus, 260. Zudmantel, 218, 361. Züllhofen, 339. Zürich, 11, 49, 296. Zurzach v. Hans, 187.

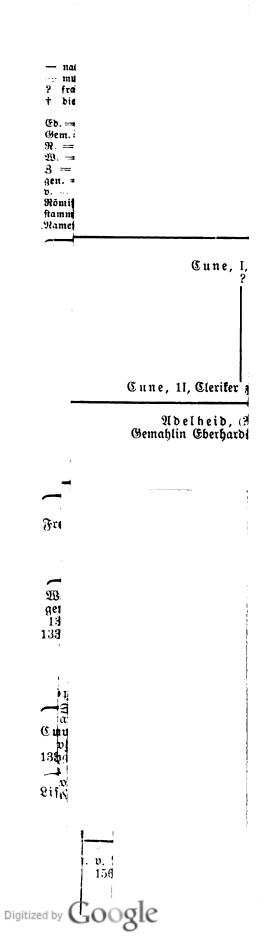

unie

310. .rt v¢

|m=Det |339 | A |Mun

Ü

Vitive

d), 1 hweig Etütz

469-

erg. ierg,

j. v. 156

Digitized by Google

ich, III, Burggraf zu Sulzmatt, 1289, 1295.

, IV, R. 1296 zu Hattstatt begütert, 1309-10 Zeuge.

Heinrich, V, Cellerarius dicti Harst, 1315 3. 1331 zu Hattstatt begütert.

Gerina, 1334 Schwester, Nugnießerin von Kirchens gütern zu Hattstatt.

Wernher, II, Harst, v. Geberschweier, 1401 Kaplan in Herlisheim, 1421 Kaplan in Horburg, 1436 Ceistlicher in Herlisheim.



## 4. Stammtafel.

Tinie der v. Antringen.

Wernher von Entringen I. 1250 Zeuge.

Conrad I. 1250, 3.

Anna, ... † im Kl. Unterlieden am 20. IV.

Wernher II. R. 1262, 1264.

I. F. (Friedrich) 1262. 1271. I. Conrodus II. R. 1262, 1267, 1271.

II Eucardis, (Lutgard), 1264. Schwelter im Al. Unterlinden. † 25. III.

# 5. Stammtafel.

Die Wiselmannen nud Achneider von Batkstak

Peter, 1223 Leutpriester zu Märkt. (Baben).

Ulrich, II, zu Basel und Almsneier (bei Rufach) begütert, 1279 3. Gem. Hedwig 1256. Rudolf, ? Ulrich, I, 1245 als Edelinge (nobiles) bezeichnet, Gem. Miia Instritrix.

Mgnes, 1256.

Otto, 1256, 1294 als Bewohner und Schneider zu Baselerwähnt.

Ulr ch, IV, Schneider, 1331 zu Hattstatt begütert.

Wernher, 1331, 1386, Bürger zu Bafel, verschenkt einen Meierhof zu Efringen

Johann, Balther. 1831, 1856. Ulrich, III, 1256, 1291 3. 1294 Ratsherr und 1325 Bürger zu Bafel. Gem. Bertha v. Grellingen. ulrich, V,

Gutemannen von Hattstatt zu Perlisheim. (Hansen) Gifelmann) Schaffner gen. Gifelmann (Gifelmar). 1312—1315 Bürger zu Herlisheim 1331. Lupelin, 1316 bis 1337 Bürger 311 Colmar. Gem. Agnes. Belnma, 1390—1409.

Der

Weltschin Eiselmar v. Egisheim. 1931 – 1369.

Nordgaffen † 17. X. Syfermanns

Gem.

uellin

{

im Gerichte zu Berlisheim. Gifelmar, 1358

Digitized by Google

Albert, R., 1256/66 Kapitular ber Lautenbacher Kirche, 1258/65 Chorherr zu Basel, 1266 Erzdiakon daselbst, 1280 Propst zu Colmar und Rektor zu Carsepach, + 30. IV. resp. am 1. V. und zu Pairis begraben.

Dswald, 1270 ?, R., lebt am Hofe des Königs von Portugal, weiler. stirbt jedoch in **L**eutschland beim Grafen von Werdenberg.

f, Bürger zu II. 1312

234).

Seinrich, I, 1300, 1324
Gutmann von Hattftatt: Herlisheim bis 1358.
Gem. Wargaretha Beger, 1300.
Margarethe, I, Gem. bes R.
Peter Beger

Borcard, bonus homo. 1266 J. in einer Colmarer Urfunde.

Burnhardus, bonus homo, 1300 3. (Colmarer Urfunde).

..... ?



## ttstatt.

### Conrad, VI., ber junge Gutmann.

Clara, I., 1331 u. 1356 Witwe des R. Philipp v. Cunzelin (Conrad), VII., 1304, 1318, 1331, 1342/43 R. Verena, I., 1321—32. gen. Gutmann. Bem. Beters Beger v. Beispolsheim (?) Ratsamhausen. Eunz, VIII., gen. v. Bergheim, 1380 als der ältere bezeichnet, 1380 Bürger zu Colmar. Gem. 1359, 69, 70, Anna Snewelin, 370, 1361 R. nheim 1361. Witwe Lutelmanns v. Ratsamhausen. Friedrich, Sufelin, Werlin, XI., Gifelin, 1369, 1424. III., 1369. 1369. 1369. Gem. Barabara v. Beiligen= stein 1424 † 1427. ultheiß zu Türkheim. herr zu Bergheim. aus Bergheim 1442-50. kus Rappoltsweiler). tt, Bastian, au Rappoltsweiler Leiterer zu Rappoltsweiler 1488.



## Linie von Weier i. Val.

Conrad, VI., der junge Gutmann.

Conrad, VII., 1329-40 G., 1341-46 R., Serr zu Berlisheim.

```
Beinrich, III. Friedrich, V
Bernher,
                   Cunt, X.
                  1370 gen. die Gutemannen v. H. — Herlisheim. 1377 † 1382, 1370. 1370.
XIII.,
† 1377.
        faß 1361 zu Masmunfter, 1870
         wieder zu Berlisheim.
Gem. Anna 1377. Die Münchin,
         Conrad bes Guten[manns] Witive,
         verkaufte vor 1429 Agatha Kögin,
         Witme des G. Peter v. Beblenheim,
                 Güter zu Hufach.
         (Walter, Der alte Adel d. St. N. 10.)
                                   Bern: Beinrich, Urfula, heid, II.,
                                                                   aldel=
benne= Sufelin, Friedrich,
           Π.,
                         VΙ.,
                                               V.,
                                    hec,
                                                        I., 1368,
iann, II.,
                                             bis 1387 Gem. des Gem. bes
                                                                    1377,
                                   XIV.,
1377.
         † 1429 als 1377 † 1431,
                                                        Werlin
fürger zu Witwe v. gen. ber junge,
                                            Herr von
                                                                    Heinz=
 Mas- Lutold v. auch v. Herlis-
                                            Egisheim.
                                                          von
                                                                  mann v.
                                                       Bärenfels.
münfter. Barenfels.
                        heim.
                                                                  Grünen:
                    1391 u. 1395
                    Vogt zu Rus
fach, 1408 auf
                    dem Turnier
                    zu Beilbronn.
                    Gem. Sufe v.
                        Pfirt,
                      1407-20.
                             Sans Ulrich, 1407—1461,
                                                 Unton, IV., 1407 + 1445.
 a, I.,
         Su=
                 Thomas,
                                                                                Han 8
Bem. fanna,
                                                                             Friedrich,
                                                          (Thenig).
                    Ι.,
                                                  d. a. v. Herlisheim.
Braut 1407: Berena v.
                                                                            1420 + 1431.
R. v. 1399 Gem.
                    1436.
                           v. Herlisheim, 1451
                                                                             Bem. Aldel=
ndect.
          Des
                                 Hintersaß
2.IX. Burfard
                               ju Türtheim.
                                                        Grünenterg.
                                                                            heid v. Haus.
      Münch v.
                            Gem. I. Agnes von I. Gem. Urfel v. Reinach
426.
                            Grünenberg, 1407 bis
      Landstron
                                                           1438;
                            61 (1448 geschieden). II. Markgräfin v. Baden=
       † 13. II.
                            11. Agnes v. Firden=
         1432.
                                                     Hochberg, 1439?
                             heim 1445-1448.
                 ..... ? ..... -
                 Thomas, Agnes, Sans Un:
II., I. Oswald, ton,
                                                                               Abolf,
                                                          Wiglis,
                                                                     Bil:
                                                                     helm,
                                                                               Domberr.
                    1490.
                                                  IV.
                                          Siehe Fafel D.
```

## um Selöschen des Geschlechtes.

Sans Friedrich,

Christoph, I.,
in. besiegelt 1465 die Urfunde
Theodalds v. Gippich über
lsens den Verkauf von Schloß u.
Torf Marschalkens Zimmern. (Stutig. R. W. U.)
† 22. VII. 1499 bei Tornach. Elisabeth, ? 13. VII. Gem. des Johann Heinrich von Andlau.

Abolf, 1431 † 1479, bis 14 Kaplan zu Hattitatt 1 fodann Chorherr und Erzpriester zu Be

II., Ratob, 1.,
1469 † 1514 bzw.
fel. 1518;
zu Sulzbach
begraben.
Gem. Merge v. Ratifamhausen † 1511;
auch zu Sulzbach besitattet.

Anton, V., 1484, 1485; 1479 Domherr zu Basel.

Wiglis, II., (Wyrich) 1477 † 1515. 1504 im Ariege gegen die Pfalz. Urfula, II. 1507—1541. Gem. I. des Fried Kappler. II. von Wolf 1 Bubenhofen.

Christina, 1527 minorenn. Anna, II., (Bem. des Hugo v. Westhausen von Colwar; † 18. XI. 1536.

Georg Philipp, geb. 1570. † 24. II. 1586 zu Genf.

Hem. von Lux Saur v. Haltstatt. + 1583. Maria, (Merge 1577, † 1580.



nf

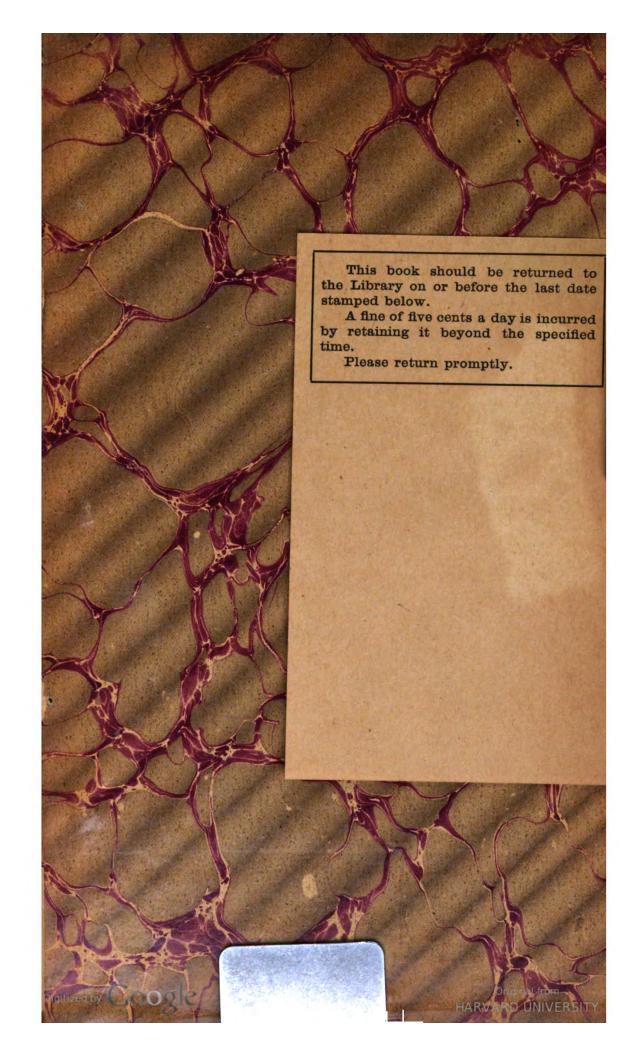

